# SCHILLER'S WALLENSTEIN





WALLENSTEIN.
Engraved by B. Moncornet, age: 2.portrait by A. van Dyck.

### SCHILLER'S

### WALLENSTEIN

EDITED WITH INTRODUCTION, NOTES, AND MAF

BY

### MAX WINKLER, Ph.D.

Professor of German Language and Literature in the University of Michigan

# THE MACMILLAN COMPANY

London: Macmillan & Co., Ltd. 1916

All rights reserved

## COPYRIGHT, 1901, By THE MACMILLAN COMPANY

Reprinted October, 1906; August, 1909; December, 1911; September, 1914; November, 1916.

Norwood Press:
Berwick & Smith Co., Norwood, Mass., U.S.A.

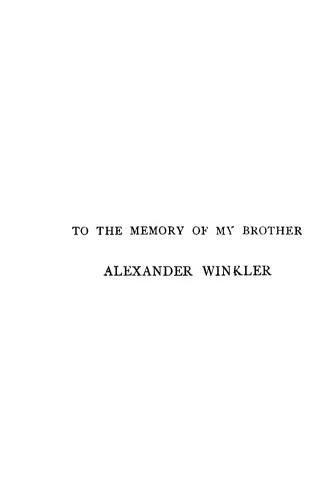

### PREFACE.

This edition of Wallenstein has been prepared largely with reference to the needs of college students who have sufficiently mastered the principles of the German language to read this drama as a classic. The text of Hermann Oesterlev's edition of Wallenstein in Goedeke's Historischkritische Ausgabe of Schiller's works (Vol. XII) is the basis of the text of the present edition. The deviations from this standard text are chiefly those of orthography, in which the Prussian system of spelling has been adopted. The punctuation has been modernized, as far as possible, according to present requirements. Oesterlev's text is based upon the carefully printed and authoritative text of the first edition of the drama of 1800. Before the appearance of this edition Schiller had prepared a few manuscript versions for the use of several prominent theatres of Germany, and these stage manuscripts present many interesting and highly suggestive readings and omissions. Economy of space has made it impossible to insert these variant readings in this edition, but persons wishing to study this phase of the drama will find all the material in Oesterley's or in Vollmer's edition.1 Vollmer's introduction gives a

<sup>2</sup> Ballenftein. Ein bramatifches Gebicht von Schiller. Mit einer Ginleitung und fritifchen Roten. Stuttgart, 1880,

vi PREFACE.

clear and succinct account of the manuscript versions and of the other well known texts, and is strongly recommended to students who wish to acquaint themselves with the textual questions of the drama.—The variant readings and all important facts bearing upon the texts of the drama are also presented in a reliable and convenient form in Bellermann's recent edition of Schiller's works, Vol. IV, pp. 373–393.

A careful study of the drama presupposes a good general knowledge of the history of the period, and such knowledge has been assumed by the editor in the preparation of this volume. He has felt that a short account of this important epoch, such as might find place within the limits of this volume, would be inadequate and hardly necessary, in view of the easily accessible handbooks on the subject, especially Gardiner's excellent short account of the Thirty Years' War, which the editor has for several years used with his classes as a general historical introduction to the study of the drama. — As it is of primary importance for the student to know also Schiller's conception of the period and its leaders, the student should be referred constantly to Schiller's history of the Thirty Years' War, which will, in many cases, furnish him with the best elucidation of the historical facts as they were known to Schiller.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Thirty Years' War 1618-48, by Samuel Rawson Gardiner, in the "Epochs of History" series,

PREFACE. vii

The large number of historical characters in the drama, who play a more or less important rôle in the dramatic action, and whose relations to Wallenstein can be found only in the more detailed histories of the period, has induced the editor to prepare a full Index of Persons and Places. The biographical sketches of this Index are generally concise, as the editor has limited himself to the presentation of such facts as are necessary to understand the drama. The Allgemeine Deutsche Biographie has been generally consulted for this part of the work.

The numerous difficult and, in part, still unsolved historical problems in connection with the life and character of Wallenstein made it seem necessary to the editor to write a biographical sketch of Wallenstein's career, especially because the general histories and handbooks are, in this respect, inadequate, and also because even the larger histories often present a one-sided and partisan view of Wallenstein's aims and motives. In the preparation of this biographical sketch the editor has availed himself of the most important recent biographies and monographs on Wallenstein, and is especially indebted to the works of Ranke, Schweitzer, Schulze, and the carefully prepared article of Wittich in the Allgsmeine Deutsche Biographie (Vol. XLV). In view of the many perplexing and still unsettled questions, it would be presumption to take a dogmatic attitude respecting the character and aims of Wallenstein, but it seems to the editor that Ranke's biogviii PREFACE.

raphy, written in a spirit of calm objectivity, comes nearest to the truth, and hence the general point of view of the biographical sketch leans toward that of Ranke. The sketch is written primarily to present the biographical and historical facts required for the understanding of the drama, and secondly to suggest an interpretation of these facts from the point of view of modern historical investigations. The effort to satisfy both these aims, and the necessary limitations of space, have inevitably led to inequalities in the distribution of the material. Thus, for instance, Wallenstein's negotiations with Sweden, Saxony and Brandenburg in 1633 are as perplexing as they are important, and in an independent historical sketch would require more fullness of treatment.

The notes aim at literary interpretation. The editor has tried to avoid the discussion of all questions, literary or philological, that do not have an immediate bearing on the drama. The various editions mentioned in the bibliography have been consulted, and the editor wishes to acknowledge his special indebtedness to the editions of Bernd, Breul, Chuquet, and Funke. In the grammatical explanations and translations the editor has been guided by his experience in the class-room with students who have had about two and a half years of German in college.

In the interpretation of the drama the editor has consulted the principal critical works and commentaries on the subject, and has found the works of Düntzer, Fielitz, Frick, Kühnemann, Werder, and especially of Bellermann, very helpful. The editor has tried to assume a definite position on the principal controverted points, and it is his opinion that a thorough study of Schiller's vast correspondence on the Wallenstein tragedy will serve as the best guide in interpretation, and guard the student against arbitrary and fanciful constructions. On most points Schiller himself is the best interpreter of his drama.

The editor wishes to express here his thanks to Dr. H. D. Carrington of the University of Michigan for his careful reading of the proof, and especially to Professor W. T. Hewett of Cornell University, who has kindly read the manuscript and the proof, and whose suggestions and criticisms have been of great assistance in the preparation of this volume

MAX WINKLER.

ANN ARBOR, MICH., Dec. 15, 1900.

### CONTENTS.

|                                                          |          |        |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |     | Page   |
|----------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-----|--------|
| PREFA                                                    | CE       | •      |       |       | •     |       |        |        |        |       |        | •     |     | v      |
| INTRO                                                    | DUCTI    | ON:    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |     |        |
| Lit                                                      | fe of V  | Valle  | nstei | n     |       |       |        | •      |        | •     |        |       |     | хi     |
| Ge                                                       | nesis (  | of the | e Dr  | ama   |       |       |        |        |        |       |        |       |     | xxxv   |
| Di                                                       | vision   | of th  | e D   | rama  |       |       |        |        |        |       |        |       |     | 1      |
| Hi                                                       | storica  | ıl So  | urces | use   | d by  | Schil | ller   |        |        |       |        |       |     | liii   |
| Re                                                       | lation   | of th  | ne W  | aller | istei | n Dra | ıma t  | o Hi   | story  |       |        |       |     | lv     |
| Ur                                                       | nity of  | Acti   | on o  | f the | Dra   | ıma   |        |        |        |       |        |       |     | lix    |
| Th                                                       | е Мах    | and    | The   | kla   | Scen  | es an | d the  | ir Dı  | amat   | ic Fı | inctio | on .  |     | lxi    |
| Ch                                                       | aracte   | rs of  | Wa    | llens | tein, | Octa  | vio, l | Buttle | er, Co | ounte | ss Te  | erzky |     | lxiv   |
| SCHILL                                                   | LER'S    | Wai    | LEN   | STE   | N:    |       |        |        |        |       |        |       |     |        |
| W                                                        | allenst  | eins   | Lag   | er    |       |       |        |        |        |       |        |       |     | 3      |
| Di                                                       | e Picc   | olom   | ini   |       |       |       |        |        |        |       |        |       |     | 47     |
| W                                                        | allenst  | eins   | Tod   |       |       |       |        |        |        |       |        |       |     | 149    |
| Notes                                                    |          |        |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |     | 305    |
| INDEX                                                    | то Р     | ERSC   | )NS   | AND   | PL    | ACES  |        |        |        |       |        |       |     | 423    |
| APPEN                                                    | DIX, A   | AN.    | рΒ    |       |       |       |        |        |        |       |        |       |     | 439    |
| BIBLIC                                                   | GRAPI    | HY     |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |     | 442    |
|                                                          |          |        |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |     |        |
|                                                          |          |        |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |     |        |
| ILLUST                                                   |          |        |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |     |        |
| Wallenstein. From a painting by A. van Dyck Frontispiece |          |        |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |     |        |
|                                                          | ap of (  |        | •     |       |       |       |        |        |        |       |        | Fac   | ing | p. 3   |
| Oc                                                       | tavio    | Picc   | olom  | ini.  | Fr    | om a  | n eng  | gravi  | ng by  | , A.  | von    |       |     |        |
|                                                          | Hul      | le (16 | 549)  |       |       | •     |        |        |        |       | •      | Fac   | ing | p. 47  |
| T                                                        | ne first | Pils   | en R  | lever | s, Ja | n. 16 | 34.    |        |        |       |        | Fac   | ing | p. 116 |
| Ferdinand II. From an engraving by Wolfgang Kilian       |          |        |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |     |        |
|                                                          | (162     | 1)     |       |       |       |       |        |        |        |       |        | Fac   | ing | p. 147 |
| Gı                                                       | ıstavu   | s Ad   | olph  | us.   | Fro   | m afi | engr   | aving  | by I   | ucas  | Ki-    |       |     |        |
|                                                          | lian     | (1632  | 2)    |       |       |       |        |        |        |       |        | Fac   | ing | p. 220 |

#### INTRODUCTION.

#### LIFE OF WALLENSTEIN.

\_\_\_

ALBRECHT WENZEL EUSEBIUS VON WALDSTEIN 1 was born Sept. 24, 1583, at Hermanic (German Hermanitz) in the northeastern part of Bohemia. His parents, though poor, belonged to the old aristocracy, and were connected with some of the wealthiest and most influential families in the kingdom. Both father and mother were Protestants, and the boy was at first brought up in the Protestant faith. Left an orphan at the age of twelve, he was taken charge of by his uncle Heinrich Slawata von Chlum and sent to the school of the Bohemian Brothers in Koschumberg, and in 1597 to the Protestant school at Goldberg in Silesia. The generally accepted statement that Wallenstein was sent to a Jesuit school in Olmütz and there converted to Catholicism has been recently disproved.2 In August, 1500, he was matriculated in the Protestant Academy of Altorf, from which he was dismissed early in 1600 on account of his many boyish escapades. Afterward he is said to have served as a page at the court of the margrave Karl of Burgau in Innsbruck, where, according to a widespread story, his fall from a window and his miraculous escape caused his conversion to Catholicism.3 Probably, however, he was influenced by the practical consideration that Catholicism would promote his interests better than Protestantism. His conversion was at all events a more or less formal matter, for he never showed any great zeal for Catholicism, nor for any other form of religion. After leaving the Court of Burgau he entered for several years upon extensive travels through Holland. France and Italy. In Italy he visited the universities of Bologna and Padua, where he studied military tactics and astrol-

3 Cf. Murr, p. 304.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The correct form of the name is Waldstein, but, since he is best known by the name of Wallenstein, the latter form will be used in this Introduction.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Stieve, Wallensteins Übertritt zum Katholizismus, Münchener Sitzungsberichte of 1897, p. 199. According to Stieve, Wallenstein was never a disciple of the Jesuits in Olmütz. His conversion to Catholicism did not take place before 1602, according to some authorities not before 1606.

ogy, and acquired some taste for Italian culture, which he afterward tried to spread in his domains.

Upon his return from his travels he entered (1604) the imperial army which was then fighting in Hungary against the Turks and the Protestant Hungarians, and proved himself a brave soldier. The most important event of his youth was his marriage in 1600 with Lucretia Nekesch von Landeck, a very rich Moravian widow, who was considerably older than himself. At her death in 1614 he inherited her extensive property in Moravia, which, together with a large estate left him by his uncle, made him one of the wealthiest noblemen in Bohemia. He now possessed the necessary means for playing a prominent rôle at the Austrian court and availed himself of every opportunity of serving the Habsburg princes. When in 1617 Archduke Ferdinand of Styria (afterward Emperor Ferdinand II) waged war against Venice, Wallenstein hastened to his assistance with troops raised at his own expense, and distinguished himself as a brave and efficient officer. At the outbreak of the Bohemian revolution in 1618 he at once declared himself in favor of the imperial cause and took up arms in behalf of Ferdinand. Sickness prevented him from taking part in the battle of the White Hill (Nov. 8, 1620), but he did good service in several smaller engagements of the war, especially against Bethlen Gabor and in the subjection of Bohemia to imperial rule. For his fidelity to the cause of Austria he was appointed commandant of Prague, one of the most responsible positions in Bohemia.

Wallenstein's military achievements from 1620 to 1625 were comparatively insignificant. During these years he devoted his chief energies to the extension and wise administration of his private possessions. The complete success of the imperial arms placed Bohemia entirely at the mercy of the emperor. All those who had in any way participated in the rebellion were severely punished. The leaders who had not escaped in time were executed, hundreds of wealthy and distinguished families were exiled and their estates confiscated. The Jesuits were recalled, the Protestant clergy expelled, and the inhabitants forced to conform to the Catholic church. The lands of the Protestant nobles were in part bestowed by the emperor upon his faithful officers, but most of the confiscated estates were sold at auction. Wallenstein availed himself of this opportunity, and being favored by the court, was able with his vast wealth to buy at nominal prices immense tracts of these confiscated lands. He thus extended his estates in northeastern Bohemia until they finally covered some sixty square miles. These estates were formed into a territory called Friedland. In 1622 he was made an Imperial Count, and in 1623 he was raised to the rank of Prince of Friedland. In 1623 he married Isabella Katharina of Harrach, daughter of Ferdinand's most influential minister, Count Karl of Harrach, and thus strengthened his position at court. In 1625 he was created Hereditary Duke of Friedland and was thus made a Prince of the Empire with the right to administer justice, coin money, confer titles, etc.

The phenomenal progress of the imperial arms did not succeed in crushing Protestantism in Germany. In 1624 the Protestant party was slowly reorganizing its forces to make another mighty effort to assert its rights and recover its position in the empire. In 1625 a formidable coalition of German Protestant princes was constituted by the help of England, and Christian IV of Denmark was placed at its head. The army of the League, which had thus far fought the battles of the emperor, was not strong enough to cope successfully with the powerful armies of the Protestant coalition. Moreover, the interests of the Catholic League were in many respects opposed to the aggressions of the House of Habsburg. The League represented the authority of the Catholic princes of the empire, and its armies could not be depended upon, in case the imperial policy should ever antagonize or endanger the power of the princes. What the emperor now needed was an army independent of the League, subject only to his orders and to be used not simply for the defence of Catholicism, but also for the furtherance of his dynastic ambi-But the imperial treasury was empty, for Ferdinand was very incompetent in the management of his finances, and besides, no general in the empire seemed able to effect the organization of such an army. When the cause of the emperor seemed desperate, Wallenstein saw that his opportunity had come, and offered to raise and equip an imperial army of twenty thousand men at his own expense. The maintenance of this army was to be no burden upon the imperial treasury, for the troops were to be supported by forced contributions, levied upon the provinces in which they were quartered. The larger and stronger the army, the more easily could these contributions be extorted, for the presence of an overwhelming imperial force would awe the people to submission. Wallenstein's proposal implied nothing less than government by military force. Naturally the emperor hesitated. It was a revolutionary proposition which involved the violation of a fundamental principle of the empire. If he accepted it, it would evoke the bitterest opposition on the part of the princes, and if he refused it, his cause seemed hopeless. Finally, after considerable hesitation the emperor yielded, and on Apr. 7, 1625, Wallenstein received the commission to recruit an imperial army of twenty-four thousand men. His enormous wealth and well-known generosity enabled him to accomplish this task easily. Recruits from Germany and all parts of Europe flocked to his standard, attracted by prospects of rich booty and the hope of rapid promotion. In a short time the size of his army far exceeded the promised number.

With this army, which was really his own, Wallenstein marched northward to cooperate with Tilly against Christian IV and Mansfeld, the Protestant leaders, but nothing of any consequence was accomplished by him in 1625. Before exposing his raw troops to the vicissitudes of war, he wished to win their confidence and organize them into a thoroughly disciplined army. He had a keen eye for military capacity, and had remarkable powers of organization. He made his soldiers feel that individual worth regardless of ancestry or religion were to him of prime consideration, and he rapidly advanced and munificently rewarded all who had rendered efficient service. In his army he had men of illustrious birth as well as soldiers of humble ancestry, but he did not discriminate between them so long as they served him well. Strict submission to the general's will was demanded of all alike.

Active operations were begun in 1626. Wallenstein's army had meanwhile steadily increased, so that together with Tilly's forces it numbered seventy thousand soldiers, while the army of the Protestant coalition contained about sixty thousand. Wallenstein's military career from 1626 to 1628 was an almost unbroken series of victories. His characteristics as a general can only be touched upon here. As a tactician he was by no means so inventive as his later rival Gustavus Adolphus, but he applied the old tactics of the Spanish school with great skill and thoroughness. He was very careful not to expose his soldiers to unnecessary danger, and generally avoided battle until his force outnumbered that of his adversary. He never won a really great battle, but his military manœuvres were so cautiously and carefully planned that he succeeded repeatedly in driving the enemy from the field without serious

loss to his own army. He defeated Mansfeld at the Bridge of Dessau, Apr. 25, 1626, and pursued him into Hungary. Meanwhile Tilly defeated Christian IV at Lutter, Aug. 27, 1626. In 1627 Wallenstein and Tilly cooperated in their movements, and after clearing Silesia of the remnants of Mansfeld's army, they succeeded in completely crushing the Danish army and in forcing Christian IV to flee for refuge to his islands. The Dukes of Mecklenburg were deprived of their ducky because they had rendered assistance to the Danish king, and in 1628 the emperor gave the duchy to Wallenstein as security for the large sums of money which he had advanced and which still remained unpaid. In 1620 he was formally and permanently invested with this duchy. This act of the emperor by which the territory of a sovereign prince of the empire was bestowed upon a successful soldier aroused the bitterest opposition on the part of the princes, who regarded it as a dangerous aggression of imperial power. If by the exercise of arbitrary power the emperor could dispossess a prince of the empire of his hereditary estates, there was no guarantee for the permanence of the princely authority in the realm. In return for his conquest of Silesia. Wallenstein received the Duchy of Sagan for a trifling consideration.

When Denmark and the whole of northern Germany had been subdued. Wallenstein turned his attention to the towns on the Baltic. He had long regarded with anxiety the rapid development of Sweden as a naval power, which might in the course of time become a source of the greatest danger to the supremacy of Austria. To obviate this danger he sought to make the House of Habsburg as supreme upon the sea as it was on the land. With this end in view he took possession of several Hanseatic coast towns, in order, by the creation of a fleet, to crush the naval power of Sweden and Denmark, and, if possible, that of the Netherlands and of England. To accomplish this purpose he laid siege to Stralsund in 1628. But the town, assisted by the Danes and Swedes, stoutly resisted all his efforts, so that he finally was compelled to raise the siege. The lack of a sufficient fleet was the real cause of his The successful resistance of Stralsund forced Wallenstein to abandon all ideas of making Austria a great naval power. With the exception of this check Wallenstein was everywhere successful, so that on May 22, 1629, the Peace of Lübeck was finally concluded between the emperor and Christian IV. According to the provisions of this peace, Christian

IV was forced to resign his claims to all the bishoprics held by his family in the empire, but his kingdom was restored to him on condition that he should never interfere in the affairs of Lower Saxony.

Shortly before the Peace of Lübeck, Maximilian of Bavaria. and other Catholic princes prevailed upon the emperor to take advantage of the hopeless condition of Protestantism by signing the Edict of Restitution, March 29, 1629. This edict, which was destined to prolong the war for nineteen years, provided that all church property which had fallen into the hands of the Protestants since the treaty of Passau (1552) and the Peace of Augsburg (1555) was to be returned to the original Catholic owners or their successors. It implied nothing less than a determined purpose of the emperor to crush Protes-Wallenstein's statesmanship was well shown by his decided opposition to this edict. He saw clearly that no imperial army could put down the war so long as the edict remained in force. His interests in the war were largely political and not religious. His aim then was to establish a strong united empire, able to repel foreign interference or invasion. and to enforce law and authority at home. The emperor was to be made as absolute a monarch in Germany as were the kings of Spain and France in their own lands. The authority of the princes was to be crushed so that the emperor might hold undivided sway in the land. The basis of imperial unity was to be religious equality. The princes were naturally the most determined opponents of Wallenstein, and if his ideal of a strongly centralized empire was to be at all realized, an army had to be maintained in the field powerful enough to compel the submission of the princes. For lack of other means this army was to be supported through heavy contributions and assessments. Wallenstein's political aims could only be at tained for the time being through a harsh military despotism.

The antagonism of the princes to Wallenstein began to as sert itself shortly after he had assumed command of the army, and grew in proportion as the size of the army increased and the forced contributions became more onerous and exasperating. Wallenstein's pride and the deliberate scorn with which he treated the princes intensified their hatred. He boldly asserted that he saw no reason why the electors and the refractory princes should be treated more leniently than the rebellious nobles of Bohemia. A foreigner upon German soil and a successful soldier of fortune, he showed no respect for the

time-honored, though utterly inadequate German constitution. The princes feared that their very existence was at stake so long as this bold and able adventurer remained at the head of the army, and they bent all their energies to secure his overthrow.

The storm burst forth at the Electoral Conference at Regensburg, which met at the summons of the emperor in July. 1630. Ferdinand attended the conference in person. The emperor's object in calling the conference was to try to induce the electors to choose his son (afterward Ferdinand III) king of the Romans, and his successor to the empire. The electors took advantage of this opportunity to inveigh against the tyrannical measures of Wallenstein, and bluntly demanded his dismissal before they would pay any heed to the emperor's proposals. They were determined not to submit any longer to military despotism. The most active of Wallenstein's opponents in Regensburg were Maximilian of Bavaria, the ablest representative of the princely interests, and the Jesuit Lamor-France naturally sided with the electors, for it was against her interests to see Germany emerge from this war as a strong, united empire, able by means of her army to resist any foreign aggression.

The Spaniards were the only supporters of Wallenstein's cause at the Diet, for they desired a strong force maintained in Germany in order to check the influence of France in the Spanish Netherlands. The electoral interests backed by French influence finally carried the day. The emperor, timid and irresolute, yielded to the demands of the electors, although with great reluctance. He had not the courage to sustain his general in his far-reaching plans. Wallenstein was dismissed from office. He received the news in Memmingen with apparent calmness and indifference, probably feeling that the development of events would soon compel the emperor to recall him. He continued to keep up his correspondence with the emperor, who still held him in high regard and frequently asked his advice upon military matters and important appointments in the army. Wallenstein, however, never could forget his ignominious fall at Regensburg, and bore a deep grudge against all who had taken a prominent part in bringing about his dismissal, and especially against Maximilian of Bavaria, whom he justly regarded as his principal opponent. He withdrew to his estates and lived mostly in his palace in Gitschin in sombre splendor, surrounded by a magnificent court com-

posed of noblemen of high rank and the leaders of his army. His busy mind was constantly scheming. He eagerly watched the development of affairs in the empire and in Europe, and had many agents to keep him informed of the doings of the Court of Vienna. He gave much time to the thorough administration of his own dominions. He made his little duchy the best governed country in Europe. His interests here were primarily economic and not religious. He showed tolerance towards his Protestant subjects, administered justice expeditiously and wisely, and bent his energies to developing the resources of his country. He established factories, opened mines, introduced modern methods of agriculture, erected splendid palaces and spent vast sums of money in their decoration. While in command of the army, he purchased a large part of his army supplies from his own subjects, and thus enriched his country at the expense of the empire.

Before Wallenstein's dismissal Gustavus Adolphus had landed in Pomerania. It was an ominous coincidence that just at the time when the emperor needed his ablest general to oppose the Swedish king, Wallenstein was dismissed from office. Tilly was put in command of the armies of the empire and the League, which far outnumbered the forces of Gustavus Adolphus. The brilliant career of the king of Sweden in Germany can only be touched upon here. The fall and sack of Magdeburg, May 20, 1631, was only a temporary success of Tilly and the imperial cause. A few months later, Tilly was completely defeated by Gustavus Adolphus at the battle of Breitenfeld, near Leipzig (Sept. 17, 1631), and the way to South Germany and the Rhine was open to the king of Sweden. While the Saxons, who were compelled to become the allies of Sweden, took possession of Bohemia, Gustavus Adolphus moved triumphantly through Thuringia and Franconia toward the Rhine, captured Würzburg, Frankfurt and Mainz, and went into winter quarters on the Rhine. It was a serious crisis for the emperor, and his thoughts naturally turned to Wallenstein as the man who had once saved him from a similar danger, and who alone now could redeem the fortunes

Wallenstein had to decide the difficult question whether it would be wise to re-enter the service of an emperor who had sacrificed him to the jealousy of the princes. His political ideals were diametrically opposed to the interests of the princes. The forces which had brought about his deposition

at Regensburg might soon reassert themselves and lead to a second deposition. Would it be possible for him to unite his interests with the rising fortunes of Gustavus Adolphus and thus attain his political ends? Religious motives played a very small rôle in Wallenstein's diplomacy, and he had a large number of Protestants in his army, among them officers of high One of the great aims of his life was to bring about a permanent reconciliation between the Catholics and the Protestants, and to establish a strongly centralized empire on the basis of religious toleration. Might not Gustavus Adolphus lend himself to these views much better than the vacillating Ferdinand, whose religious bigotry kept him under the influence of monks and priests? Some such thoughts, mingled no doubt with motives of revenge, may have induced him to carry on negotiations with the Swedish king a few months after his arrival in Germany. Wallenstein was a man of many schemes, and it is often next to impossible to determine what motive was uppermost in his mind. It should be remembered. besides, that Wallenstein was at that time no longer in the service of the emperor, that he was practically a sovereign prince, and hence had the same right to carry on negotiations with a foreign power as Bavaria, Saxony or Brandenburg, is certain that he made overtures to Gustavus Adolphus, and offered to proceed against the emperor, if he were entrusted with a Swedish force of twelve thousand men. He would, he said, secure the services of some of his old officers, and drive the emperor across the Alps. - Some historians, upon careful examination of the documents, find in these negotiations so much inconsistency and duplicity on both sides that they believe that neither Wallenstein nor Gustavus Adolphus was sincere in his offers. They think that Wallenstein tried by stratagem to get a large Swedish force into his power in order to destroy it, whereas Gustavus Adolphus endeavored by these negotiations to cast suspicion upon Wallenstein's lovalty and thus prevent his reappointment to the command of the imperial army. Certainly there was little in common between Gustavus Adolphus and Wallenstein to make a permanent union between them possible. Wallenstein's ideals were revolutionary, whereas Gustavus Adolphus hoped on the basis of existing institutions to free German Protestantism from the oppression of the Catholic princes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Schweizer, Die Wallensteinfrage in der Geschichte und im Drama, pp. 131-144.

Just about the time when the negotiations with the Swedes were broken off, Prince Eggenberg, the emperor's most influential minister and Wallenstein's friend, met Wallenstein at Znaim (December, 1631) to ask him to assume again the command of the imperial army. After some hesitation Wallenstein consented to recruit an army of forty thousand men, and to assume command for three months. His health, he claimed. would not permit him to take permanent service. Whether he acted in good faith or made this excuse in order to obtain from the emperor the most favorable terms possible, it is difficult to determine. His offer was accepted and his success was more imposing than in 1625. His military renown, his well-known liberality and his religious tolerance attracted adventurers, both Catholic and Protestant, from every country of Europe. Before April 1, 1632, an army of over forty thousand men was ready to take the field. Then, according to the contract. Wallenstein tendered his resignation. It was evident that no one but Wallenstein could command this force, for it was his creation, and in no sense an imperial or Austrian army. Meanwhile, the spring campaign had opened, Gustavus was marching eastward to the consternation of Bavaria and Austria. Messenger after messenger was sent to Wallenstein urging him to take command of the army, but remembering his ignominious fall at Regensburg, he refused the appointment until certain stipulations were granted. Finally, April 13, 1632, Wallenstein and Eggenberg had a second conference at Göllersdorf, half way between Znaim and Vienna, and Wallenstein was induced to accept the position. It is impossible to state the exact character and the full extent of the conditions under which Wallenstein assumed command of the army, for Eggenberg's instructions from the emperor were probably oral. is quite certain, however, that Wallenstein extorted concessions from the emperor which made him practically the military dictator of the realm. He was to have absolute control of the army, and even the emperor's own son was to have no voice in the command. The emperor himself could not issue orders to the soldiers, except through the general. The Edict of Restitution was to be abrogated. The general had the right to negotiate peace with the enemy, to levy contributions. to confiscate property and to grant amnesty. He had the right to grant commissions up to the rank of colonel, but

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> It is still possible that he had a written compact with the emperor and that it was destroyed after the murder.

higher commissions required the confirmation of the emperor. He was given the principality of Glogau as a guarantee for the recovery of Mecklenburg, which was now in the hands of the Swedes, and if Mecklenburg could not be recovered, a princely territory of equal importance and value was to be found for him elsewhere. The first expenses of the army were to be paid with the help of Spanish subsidies, but afterwards the army was to shift for itself. The Jesuit Lamormain was to be henceforth excluded from all interference in the affairs of the empire.

It was this practically unlimited power that led to Wallenstein's downfall. By the concessions granted to the general. the emperor virtually renounced all sovereign power. Wallenstein's position was safe only as long as the emperor fully agreed with him in his military and diplomatic policy. what would be the condition of affairs in case of disagreement? If the emperor should submit in everything to the dictates of his general, he would practically cease to be emperor, and renounce prerogatives which it was his duty to assert and de-If, on the other hand, the general ever allowed the emperor to interfere, the conditions of the compact, which he had so skillfully obtained, would be broken, his power undermined, his negotiations for peace foiled, and his vast schemes for the reconstruction of the political status of the empire destroyed. It is evident that in case of divergent views, the emperor would insist upon rights inherent in the crown, and the general upon the letter and spirit of the contract. was sooner or later inevitable.

Shortly after Wallenstein had assumed the command of the army he drove the Saxons out of Bohemia and took possession of Prague. Peace negotiations were at once begun. Wallenstein's purpose was to sunder the alliance between Saxony and Sweden, and then win over Saxony to the imperial side, and thus force Sweden to sue for peace. But the negotiations with the Saxons were unsuccessful, because John George of Saxony had no faith in Wallenstein, and was moreover unwilling to abandon Gustavus Adolphus. War was resumed, and Gustavus threw himself with almost his entire force into Nürnberg, which he strongly fortified. Wallenstein advanced against him and established himself at Fürth, a few miles away. Here he intrenched himself strongly and watched his antagonist, refusing to give battle. For ten weeks the two armies confronted each other, both suffering from famine and sickness, each hop-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wallenstein had probably the Palatinate in view together with the electoral dignity.

ing to wear out the other. At last, Gustavus, hard pressed by scarcity of food and by pestilence, which was raging in Nürnberg, determined to storm Wallenstein's almost impregnable position. On Sept. 3, 1632, he made a desperate attack on Wallenstein, but was repulsed with heavy losses. Finding it impossible to maintain himself any longer in Nürnberg for want of supplies, the Swedish king abandoned it, marching away past Wallenstein's camp toward the Danube. As soon as the Swedes were gone, Wallenstein broke camp and started for Saxony with the intention of forcing the Elector of Saxony to abandon his alliance with the Swedes by devastating his country. Having been reinforced by Gallas and Holk, he captured Leipzig, Weissenfels, Merseburg and Halle, and intended to establish his winter quarters in Saxony. Gustavus moved to the north, fearing lest Wallenstein's devastation of Saxony might force the elector to break his alliance with Sweden. The two greatest generals of their age finally met on Nov. 16, 1632, at Lützen. It was one of the most desperate battles in the great war. Wallenstein's army was driven from the field, but Gustavus Adolphus was killed.

Wallenstein then withdrew with his shattered army to Bohemia in order to recruit and reorganize his forces for the spring campaign. But even in the midst of these preparations for war he was thinking of peace. He realized more than any one in Germany that Protestantism could not be rooted out: that, although the king of Sweden was dead, other champions of the cause would soon take his place, and so the conflict would result in a war of mutual destruction. Wallenstein accordingly directed all his energies to the restoration of peace. His negotiations from now until his death had this end in The conflicting interests of the various parties in Germany made this task a difficult one. Some plan had to be devised which was broad enough to reconcile the contending factions, both within and without the empire. The terms of peace must also be satisfactory to France in order to prevent that country from further interference in the affairs of Germany; it was also necessary to compensate the Swedes for their sacrifices in behalf of German Protestantism: the rights of the Protestant princes had to be secured against the aggressions of imperial power, so that they might cease to look for assistance from foreign countries, and all these separate arrangements had to obtain the approval of Austria, where ultramontane and Spanish interests were predominant. Wallenstein undertook this work with different ideals from those which he tried to realize before his deposition in Regensburg in 1630. Up to 1630 Wallenstein struggled for the absolute power of the emperor against the power of the German princes, both Protestant and Catholic. His aim was now to establish a permanent peace through the princes, whose possessions and interests must be secured by the abrogation of the Edict of Restitution.

Negotiations with the enemy began early in 1633. Wallenstein's diplomacy consisted in an effort to divide the enemy, to dissolve the alliance of Saxony and Brandenburg with Sweden. and thus compel the latter nation to accept terms of peace. To attain this end, Wallenstein entered into negotiations with all the interested parties or factions. With the consent and knowledge of the emperor he carried on active correspondence with the Saxon government through the Saxon General Arnim. who had formerly been an officer of his army. The Protestant exiles of Bohemia, who wished to be restored to their country and their possessions, also conducted constant negotiations with Wallenstein, and in their fear of the House of Austria tried to induce him to accept the crown of Bohemia. the same time, Count Kinsky, one of the most prominent of the Bohemian exiles, began of his own initiative to carry on intrigues with France, also with the intention of making Wallenstein king of Bohemia. Schiller in his drama assumes that Wallenstein was aiming at the crown of Bohemia, but recent historical investigations indicate that Wallenstein had no such ambitions. There is no evidence that he ever definitely acceded to such a plan, nor can he be held responsible for Kinsky's intrigues with Feuquières, the French ambassador at Dresden.

In the spring of 1633 the Protestant and Imperialist forces lay confronting each other in Silesia, but Wallenstein, instead of offering battle, arranged for an armistice in order to carry on peace negotiations with Arnim, the Saxon general. The proposition offered to the Saxons provided for an immediate cessation of hostilities, for the abrogation of the Edict of Restitution and for a close union between Saxony and Wallenstein against any party opposed to peace and religious liberty. The political status of 1618 was to be restored. These terms of peace Arnim presented to the Electors John George of Saxony and George William of Brandenburg, but both princes, distrustful of Wallenstein and still unwilling to break with

Sweden, were lukewarm toward these propositions, and simply directed Arnim to continue negotiations.

Wallenstein, in order to provide against the rejection of his terms by the Saxons, entered also into negotiations with the Swedes. He calculated that a union of his army with either Sweden or Saxony would make him strong enough to compel the other factions to accept his terms of peace. But Chancellor Oxenstjerna was suspicious. He wished to have a definite statement from Wallenstein whether he was aiming at a general peace which should embrace the interests of all the contending parties, or whether he was negotiating as an individual, who, being in control of the imperial army, intended to coerce the emperor and the League to accede to his terms. The Swedish Chancellor favored the latter plan as the most feasible under the circumstances.

Meanwhile the opponents of Wallenstein were growing in strength at the Court of Vienna. The negotiations for peace with the Saxons were faithfully reported to the emperor, and naturally aroused the strongest opposition of the Catholic The restoration of the political status of 1618 and the revocation of the Edict of Restitution would certainly undo all the Catholic triumphs since the opening of the war. peror himself was opposed to granting such extreme concessions to the Protestants. Moreover, the Spaniards, who had been the staunch supporters of Wallenstein in the Regensburg Conference in 1630, were now turning against him, because he was unwilling to aid them in their plans. Communication between Milan and the Spanish Netherlands was rendered difficult through the interposition of French and Swedish forces. The Spanish government wished, therefore, to station the Duke of Feria in Alsace, with an army of twenty-four thousand men. and asked that Aldringen, one of Wallenstein's generals, should reinforce the Duke in Alsace and cooperate with him there. Wallenstein persistently refused to grant this request. contrary to his compact with the emperor, which made him sole and absolute commander of all the imperial armies, and he was unwilling to have another independent army stationed in the west, working perhaps in opposition to his plans, appearance of a Spanish army in Germany, he contended, would irritate the German Catholics and Protestants and would complicate, if not destroy, the pending peace negotiations. Moreover, Wallenstein feared that the request to send auxiliaries to the Duke of Feria aimed at the weakening of his

army, upon the strength of which he based all his hopes for The emperor seemed at first disposed to side with his general, but finally, to the great exasperation of Wallenstein, he vielded to the demands of Spain, and allowed Feria to station his troops in Alsace. The Spaniards, as soon as they realized that Wallenstein antagonized their interests, undertook to work systematically against him at the Court of Vienna. The Spanish ambassador, Castañeda, was especially active in inciting the party of opposition. Maximilian of Bayaria naturally cooperated with Spain, and Lamormain, the powerful Jesuit monk, did his best to prejudice the emperor against his general. When Wallenstein heard of these intrigues in Vienna, his anger was aroused, and fearing a second deposition, he resumed at once negotiations with the Saxons and the Swedes. There was again a cessation of hostilities, Arnim and Oxenstierna held conferences, but owing to their lack of faith in Wallenstein, the negotiations were again fruitless, and hostilities had to be resumed.

Wallenstein now felt that in order to restore his military prestige, silence the opposition in Vienna and force Saxony and Brandenburg to submit to his terms of peace, some signal military success was necessary. He sent Gallas to Saxony in order to compel the Saxon forces under Arnim to separate themselves from the Swedes and hasten to the defense of their country. Meanwhile, he himself engaged the Swedes at Steinau near the Oder, Oct. 11, 1633, and forced the whole Swedish corps, six thousand strong, to capitulate. common soldiers were incorporated in Wallenstein's army, and the officers. Count Thurn among others, were released on condition that they deliver up all the Silesian strongholds in their The release of Thurn, who had been the leader of the Bohemian insurrection, was interpreted afterward by Wallenstein's enemies as a proof of his treasonable designs. The Silesian towns were forced to open their gates. Brandenburg was overrun by the imperial troops, Frankfurt on the Oder surrendered, important Saxon towns were captured, and even Dresden was threatened. Once more Wallenstein held a commanding position in the empire, his enemies at the Court of Vienna were silenced and great things were again expected of him.

But serious complications now ensued which eventually proved fatal to Wallenstein. Bernhard of Weimar was now in command of the Swedish army, and was apparently planning an attack on Bavaria. Maximilian of Bavaria, ever watchful of the interests of his duchy, appealed to the emperor for help. But Wallenstein stubbornly refused to send any troops to Maximilian, firmly believing that Bernhard intended to advance against Bohemia and not against Bavaria. He maintained that the whole imperial army must be held together to offer an effective opposition to the Swedish army. peror urged Wallenstein in vain to hasten to the relief of Bayaria: Wallenstein persisted in his opinion that Bayaria was not in peril. It was a fatal error of judgment. Bernhard of Weimar, hearing that Regensburg was poorly garrisoned, marched against it and forced it to surrender Nov. 14, 1633. It was one of the most daring enterprises of the war. Regensburg was the key to Bavaria and the Upper Danube, and but a short distance from the Austrian frontier, which was now in the greatest danger. Wallenstein's reputation as a general was imperiled, and the impression that his judgment was infallible and he himself indispensable to the emperor shaken. His enemies at court gained courage and clamored for his dismissal. Wallenstein, recognizing his error, hastened at once through Bohemia to Fürth to oppose Bernhard of Weimar, but finding his force insufficient to advance in this unfavorable season against the enemy, and fearing to risk everything in such a critical juncture on the success of one battle he hastily returned and withdrew to winter quarters in Bohemia. Maximilian again appealed for help. The emperor and the whole court-party were indignant with the general. his correspondence with Wallenstein the emperor now assumed a tone of command and ordered him to attack the enemy at once and to take up winter quarters in the enemy's country. In order to effect an explanation, Wallenstein asked the emperor to send Ouestenberg to him. Accordingly, Ouestenberg, who was one of Wallenstein's most faithful friends at court, and Trautmannsdorf met the general at Pilsen. Wallenstein, in order to prove to them that the emperor's command to proceed at once against the enemy could not be carried out. ordered a meeting of his officers, Dec. 16, 1633, at which the imperial demands were presented. The officers were unanimous in their opinion that a winter campaign would ruin the army. An open breach between the emperor and his general was dangerously near. Contrary to the provisions of the compact, the emperor issued direct orders to Colonel de Suys. and Wallenstein sternly commanded that officer to disobey

them. The emperor, incited by the Elector of Bavaria, the Spaniards, the hostile court-party and Lamormain, was seriously

thinking of dismissing Wallenstein.

Another important incident hastened the rupture. The Infanta Donna Isabella, Regent of the Spanish Netherlands, died in November, 1633, and Don Fernando, the Cardinal-Infant in Milan and brother of King Philip IV, was appointed her successor. As the nearest route from Milan to the Netherlands led through southwestern Germany and the Rhine valley, districts controlled by the French, Don Fernando could not enter upon the journey unless protected by a strong army. Wallenstein was therefore asked to detach a force of six thousand cavalry to serve as an escort to the Cardinal-Infant. Spain's request was based upon the assistance which she had rendered to the emperor during the war. The Capuchin monk Ouiroga, father confessor to the Queen of Hungary, was selected by the court to go to Pilsen and secure Wallenstein's consent to this request. Ouiroga arrived Jan. 5, 1634, and was unsuccessful. The Spanish request was flatly rejected on the ground that the troops could not be spared. Wallenstein feared the dismemberment of the army, upon which, he believed, his personal safety and the eventual success of his farreaching plans depended. He intimated to Quiroga that he was willing to resign his command, provided the court would assume the obligations to the officers incurred in the organization of the army. Wallenstein's utter disregard of the imperial request incensed the court and furnished his opponents with an additional proof that he was planning treason. Even Eggenberg, the general's best friend at court, was now forced to abandon him, and Wallenstein's dismissal was determined upon, although the manner of effecting it was still uncertain and gave the court much trouble.

Meanwhile, Wallenstein was not idle. His agents kept him constantly informed of the intrigues in Vienna against him, and it was clear to him that the critical moment had come when he must either resign or effect peace as soon as possible, and, if need be, force the emperor to accept its terms. For a man of Wallenstein's pride and ambition the latter course was the most natural, and so during the latter part of January and the first part of February active negotiations were carried on

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suys, who was then stationed in Upper Austria, was commanded by the emperor to cross the river Inn for the protection of Bavaria. But Wallenstein, regarding such a step as unnecessary and even ruinous, ordered his officer to return to Upper Austria, and Suys obeyed.

with Saxony and Brandenburg with the knowledge of the court. Wallenstein's chief agents in these negotiations were Arnim, Schlieff, Kinsky and Prince Franz Albrecht of Lauenburg. Wallenstein was more successful upon this occasion, for his opposition to the court and his desire to avenge himself upon his enemies assured the Electors of Saxony and Brandenburg of the sincerity of his intentions. Overtures were also made by Kinsky to Bernhard of Weimar, whom Wallenstein was anxious to detach from Sweden. Kinsky also, of his own accord, resumed negotiations with Feuquières, the French ambassador in Dresden, but they came to naught through the sudden, tragic end of Wallenstein.

The success of Wallenstein's plans depended upon the loyalty of his army. He therefore summoned the leading officers of his army to a meeting in Pilsen in order to assure himself of their unwavering support. Wallenstein was not a popular general. His bearing inspired awe but admitted no intimacy. His chief hold on his officers was due to his liberality and his strictly fair dealings. They believed in his ability and willingness to meet all the obligations which he had incurred. If he were deposed, they feared that they would not only lose their positions, but also all the moneys which they had expended in his service. Selfish considerations bound the officers closely to their general. The meeting of the officers in Pilsen took place Jan. 11 and 12, 1634, and forty-nine were present. Of the higher officers only Gallas, Aldringen and Colloredo were absent. Wallenstein, tortured by the gout, was confined to his bed, and Illo assumed the leading rôle in the meeting. He presented to the officers the imperial demand that Wallenstein should proceed at once against the enemy and that six thousand horse be sent to the assistance of the Cardinal Infant. The officers unanimously declared that a winter campaign was impossible, and that it would be ruinous to send a detachment of cavalry of this number to the Cardinal. Then Illo informed the officers that the general had resolved to resign his command on account of the many intrigues at court against him. This produced the desired effect. The officers, fearing financial ruin, sent a deputation to the general begging him not to leave them. Wallenstein at first pretended to hesitate, but finally promised not to resign without first consulting them. In return he asked that they give him assurance that they would faithfully stand by him. A declaration (Revers) was drawn up by Illo and Niemann, Wallenstein's private secretary, in which the officers solemnly pledged themselves to stand by their general, to defend him loyally in his position and his rights, and to avenge themselves upon any who should betray him. At a banquet given by Illo, this declaration was signed by all the officers. According to the Ausführlicher und Gründlicher Bericht, the chief source used by Schiller, Illo read first to the officers a declaration containing a saving clause protecting the rights of the emperor, but at the banquet, when the officers were intoxicated with wine, another copy omitting this clause was presented to the officers for signature. This report is probably false and is now regarded as an invention of Wallenstein's enemies.2 The next day Wallenstein assured the officers that he did not contemplate anything adverse to the emperor or the Catholic religion, and that the declaration was not so much aimed against the emperor as against the hostile court-party that worked for his ruin.

Wallenstein believing that he was sure of the army, now urged Arnim to complete his negotiations with Saxony. Matters did not, however, proceed as quickly as he desired or as the critical situation demanded. Arnim held first long conferences with the Elector of Saxony, he then went to the Elector of Brandenburg to ascertain his opinion, and thus matters were being protracted, while Wallenstein was waiting impatiently for Arnim's arrival. Gallas and other officers were summoned to Pilsen to take part in the coming negotiations, but they waited in vain. Arnim did not come.

Meanwhile the report of the Revers of January 12 reached Vienna, and was interpreted in the worst possible way by Wallenstein's enemies, the most active of whom was Count Ofiate, the special Spanish envoy at the Court of Vienna. He was informed of Wallenstein's negotiations with the enemy, had learned of Kinsky's intrigues with France, which contemplated offering the crown of Bohemia to Wallenstein, and was convinced that the general was meditating treason. Bavaria threatened to unite with France if the emperor did not dismiss the general. All these reports so disturbed the emperor that he could hardly sleep. Finally he yielded, Wallenstein was deprived of his command, and Jan. 24, 1634, Gallas was appointed provisional commander-in-chief of the imperial armies. The officers were declared relieved of their

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Intr., p. liv.

<sup>2</sup> Cf. Ranke, Geschichte Wallensteins, p. 260.

oath of allegiance to Wallenstein, and, in order to win over the army to the imperial side, all those who had signed the *Revers* were pardoned, with the exception of the two ringleaders, Illo and Terzky. The patent relieving Wallenstein of his command was kept secret for some time, and, to avoid all suspicion, friendly correspondence was kept up between the general and the court till Feb. 17.

The question now was how to carry out the imperial orders with safety. The army could not vet be trusted, for it might remain true to its pledges and stand firmly by Wallenstein. It was clear that the troops had to be won over to the imperial cause before Wallenstein could be deposed. Gallas, Octavio Piccolomini and Aldringen had in various ways been won over by the emperor, and became the leaders of the counter-conspiracy against Wallenstein. Their chief aim was to induce as many troops as possible to desert their general. Promises of promotion, lavish gifts, the authority of the imperial name, the aversion of the troops to peace, were the means employed to attain this end. Octavio Piccolomini especially was in a favorable position to work against Wallenstein, for the general implicitly trusted him, because they both had been born under the same planets. Still, the task of the conspirators was exceedingly dangerous and difficult. Gallas, although temporary commander-in-chief, could do nothing because he was retained by Wallenstein in Pilsen. He had to be constantly on his guard so as not to arouse the suspicion of the general, and meanwhile his fellow conspirators had to receive their orders directly from Vienna. Aldringen, who was at the head of the imperial troops in Bavaria, was summoned by Wallenstein to Pilsen, but following the secret directions of the Court of Vienna, he made various excuses and failed to appear. the meantime Oñate, convinced that Wallenstein was contemplating treason, persuaded the emperor that it would be easier and less dangerous to kill Wallenstein than to capture Secret orders were accordingly sent to Aldringen to take possession of the general dead or alive. It seems that the emperor's original intention was simply to arrest Wallenstein and proceed against him in due legal form, but the exaggerated rumors of Wallenstein's treasonable designs made him consent to the summary measures urged by his enemies.

Wallenstein waited for Arnim and Aldringen in vain. Finally, impatient at Aldringen's delay, he sent Gallas to him to induce him to appear in Pilsen. Thus Wallenstein, with-

out the faintest suspicion of the real state of affairs, released the man who was appointed by the court to direct the conspiracy against him. As soon as Gallas left Pilsen, by virtue of his appointment as commander-in-chief of the imperial armies, he sent secret orders to the officers not to obey any commands except those received from himself, Piccolomini, or Aldringen. Piccolomini was ordered to go to Pilsen to capture Walkenstein with the help of the trusted officers, but when he arrived there, he found that Wallenstein had for greater safety changed garrisons, so that it was not safe to undertake his arrest and publicly announce that he had been deposed. Some of the regiments stationed in Pilsen and in the neighboring places, were, however, secretly induced to desert Wallenstein and receive orders from Gallas. They withdrew to Frauenberg, which henceforth became the seat of the counterconspiracy. True to his faith in astrology, Wallenstein continued to believe in the fidelity of Piccolomini and sent him to Linz to make sure of the regiments stationed in Austria.

 Wallenstein must have received some additional information of the hostile intentions of the court, for, in order to assure himself again of the loyalty of his army, he summoned the officers to another meeting in Pilsen, Feb. 19, 1634. He stated to them that he had never intended to do anything prejudicial to the interests of the emperor or the Catholic religion. that he would release them of their oath of allegiance if he ever should undertake any measures injurious to the imperial cause, and that he was simply striving for peace to which his enemies at court were opposed. He asked them to stand by him faithfully in his undertaking and to renew their pledges to On the next day the officers drew up a declaration, known as the second Revers, in which they pledged themselves to remain loval to him to the last. This document was signed by thirty-two officers. Wallenstein hoped thereby to convince the emperor of his continued loyalty. He sent one of his officers with this declaration to the emperor and declared himself ready to resign. The messenger however was intercepted by Gallas and Piccolomini and never reached the emperor.

To secure himself further against possible danger, Wallenstein sent Duke Franz Albrecht of Lauenburg to Arnim with the request to collect a few thousand troops on the borders of Bohemia and to come to his help in case of extremity. The same request he sent to Oxenstjerna and to Bernhard of Weimar. Driven by the stress of circumstances and fearing a

second deposition much more ignominious than that of Regensburg, Wallenstein seems at last to have contemplated a union with the enemy in order to protect himself and to compel the emperor to accept his terms of peace. Oxenstjerna had still no faith in Wallenstein's proposals. He would join him, he declared, in case Wallenstein actually rebelled against the emperor. Bernhard of Weimar, however, after some hesitation, resolved to move toward Eger and unite with Wallenstein, in case the general showed a serious disposition to break with the emperor. As long as the army remained loyal to Wallenstein, the destinies of the empire seemed to be still in his hands.

Wallenstein intended to assemble his troops in Prague, Feb. 23 or 24, but the conspirators checked this move by winning over the garrison to the imperial side and inducing it to close the gates of the city against Wallenstein. When Terzky set out for Prague to make arrangements for Wallenstein's entry into the city, he learned on the way that Prague had fallen into the hands of his enemies. The news of the loss of Prague was a severe blow to Wallenstein, for it disclosed to him at once the full extent of the conspiracy.

The court had meanwhile taken bolder measures against him. On Feb. 18, an imperial patent was issued in which Wallenstein was accused of treason, of barbarity, of aspiring to the crown of Bohemia, and was formally deposed. A commission was appointed to confiscate the estates of Wallenstein. Illo and Terzky. These rich possessions were to be given as rewards to the supporters of the emperor. Wallenstein's deposition was made public on Feb. 22, and its effect was surprising. for almost the whole army at once deserted him. Still he did not lose courage. Even in the last moment when all his power seemed to crumble, he still had hopes in the realization of his plans. On the same day, with the ten companies which had remained faithful to him, and with Terzky, Illo, Kinsky and their wives, Wallenstein left Pilsen and marched to Eger. He again sent emissaries to Arnim, Oxenstjerna and Bernhard, and urged them to come to his help in Eger. On his way he gave orders to all the regiments which he believed faithful to him to join him, and meeting on his march Colonel Buttler with two hundred dragoons, he asked him to accompany him to Eger. Buttler, who was a zealous Catholic and a loval adherent of the emperor, had been informed of Wallenstein's deposition and stood in communication with Piccolomini. When he inferred from Wallenstein's language that the general was contemplating treason, he sent his confessor to Gallas and Piccolomini to inform them that he was compelled to to march to Eger "to perform an heroic deed."

On the afternoon of Fcb. 24. Wallenstein reached Eger. borne in a litter and suffering severely from the gout. The garrison of the fortress was under the command of Colonels Gordon and Lesley, both Protestant Scotchmen, but loval to the emperor. Illo and Terzky tried their utmost to alienate them from the emperor, but they remained firm in their allegiance. Learning that Wallenstein was about to unite with the enemy, they consulted with Buttler about the measures to be taken in this emergency. At first they were inclined to capture the general, but being informed that Bernhard of Weimar at the head of a considerable force was on his way to Eger to effect a union with Wallenstein, they resolved to murder him and his adherents. Gordon invited Illo. Terzky, Kinsky and Niemann to a banquet at the castle. Here they were all murdered on the night of Feb. 25. Terzky alone defended himself for some time, but finally succumbed. after he had wounded or killed several of his opponents.

The general was to be killed the same night, and to Captain Deveroux the deed was entrusted. Wallenstein, who had taken his quarters in the Pachhälbel mansion, had already retired, when he was awakened by an unusual noise in the neighborhood. He opened the window to find out the cause of the noise and to call a guard, when the murderers entered his room. Realizing at once the situation, he received the fatal blow with outstretched arms, and without uttering a word. The murder took place about midnight of Feb. 25, 1634. Bernhard of Weimar was then less than a day's march from Eger. Although it is probably true that the court never issued express orders to murder Wallenstein, still it was very evident by the handsome rewards which the conspirators afterward received from the emperor, that the murderers simply carried out the tacit wishes of the court.

Schiller's account of Wallenstein, in his history of the Thirty Years' War, is on the whole unfavorable, being based on sources hostile to Wallenstein. His final characterization, however, at the end of the fourth book, is eminently just and agrees well with the results of modern investigation. His statement of the reasons why Wallenstein's character, aim and

I Also spelled Pachhelbel.

motives have given rise to so many vexing problems, which have not been fully solved even at the present day, is especially able. "He says: "Thus did Wallenstein end at the age of fifty his active and extraordinary life. His ambition was the cause of his greatness and his fall. With all his failings he was great, admirable, unequalled, had he kept himself within due bounds. The virtues of the ruler and the hero, prudence, justice, firmness and courage, rise in colossal proportions in his character, but he lacked the gentler virtues of the man, which adorn the hero and make the ruler beloved. Terror was the talisman with which he worked. Extravagant in his rewards as well as in his punishments, he knew how to keep up in constant eagerness the zeal of his followers, and no general of former or recent times could boast of being so well obeyed. Submission to his commands was prized more by him than bravery, for whereas the soldier works by the latter, the general depends upon the former. He trained the obedience of the troops through capricious orders, and profusely rewarded the willingness to obey him even in trifles, for he prized more the act of obedience itself than the object which called it forth.... His glance was always directed to the whole, and with all his apparent caprice, he never lost sight of the principle of the scope and bearing of an action. The robberies committed by soldiers in friendly countries led to the severest orders against marauders, and he threatened all with the halter who were caught stealing. . . . His liberality was supported by an immense income which was estimated at three millions of florins yearly, not considering the enormous sums which he was able to extort under the name of contributions. clearness and liberality of thought raised him above the religious prejudices of his age, and the Jesuits never forgave him for having seen through their system and for regarding the pope as nothing more than a bishop of Rome.

"But as no one since the days of Samuel, the prophet, has yet come to a fortunate end who had quarrelled with the Church, so Wallenstein also augmented the number of her victims. Through the intrigues of monks, he lost at Regensburg the command of the army, and at Eger his life. Through the artifices of monks he lost perhaps what was of more consequence than both, his honorable name and good reputation before posterity. For finally one must in all justice admit that the pens which have written the history of this extraordinary man are not quite reliable, that the treason of the duke and

his designs upon the crown of Bohemia are not based upon strictly proven facts, but merely upon probable conjecture. No document has yet been found which disclosed to us with historical certainty the secret motives of his conduct, and among his public and well attested actions there is none which might not perhaps have been inspired by an innocent motive. Many of his most censured deeds prove merely his earnest desire for peace; most of the others may be explained and pardoned by his just distrust of the emperor and his pardonable effort to maintain his importance. To be sure, his conduct toward the Elector of Bavaria points to an ignoble revenge and an implacable spirit, but none of his deeds justifies us in regarding him as certainly guilty of treason. If finally necessity and despair force him to really deserve the sentence which had been pronounced upon him while innocent, this will not suffice to justify that sentence. Thus Wallenstein fell not because he was a rebel, but he rebelled because he fell. tunate in life that he made a victorious party his enemy, unfortunate in death that the enemy survived him and wrote his history." 1

#### GENESIS OF THE DRAMA.

With the completion of Don Carlos and Schiller's visit to Weimar in 1787, a new epoch began for Schiller. Notwithstanding the popular success of his youthful dramas, he felt dissatisfied with his work and with himself. Schiller had remarkable powers of self-criticism. The applause of the masses and the admiration of friends could not blind him to any failure to reach his ideal. He always made the highest demands upon himself as man and poet, and he criticized unsparingly the crudities and imperfections of his youthful productions. These early dramas with their mighty rhetoric and their impassioned invective against the existing order of things were too passionate and subjective to suit the ideals of the maturing poet, who was beginning to look upon the world more calmly and objectively. Moreover, his early education had been very limited, and after his flight from Stuttgart the stress of poverty had made systematic work of any kind impossible. As he approached the years of manhood he felt it imperative to satisfy his cravings for a broader culture. For a time he was in doubt as to what course of study to follow, but finally decided

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Schiller, Werke (Kürschner's Deutsche National-Litteratur) XI, pp. 22-326.

upon history. History presented at that time peculiar advantages to him. It was above all things based upon reality, and thus served as an excellent counterpoise to his former extreme subjectivity; it supplemented his narrow experience by causing brilliant periods filled with exciting events to pass before him; it afforded an opportunity for a deeper study of human character, and finally it furnished him with a vast amount of suggestive material, which he could afterwards utilize for historical dramas. Practical considerations also determined him in his choice, for he felt that historical work would afford him a more regular income than he could expect from poetical productions.

With Schiller, study and creative work went hand in hand. As his preparation for Don Carlos had led him to an investigation of the conditions of Spain under Philip II, he determined that his first historical work should be a study of the Revolt of the Netherlands. He worked with extraordinary zeal and diligence, so that the ablest and most brilliant of his historical productions appeared in 1788. It was partly due to this work that he secured in 1789 the appointment of " Professor Extraordinary" of History in the University of Jena. Shortly after he had entered upon his duties in Jena, he began to work on his History of the Thirty Years' War. His friend, the publisher Göschen, had invited him to write this history for the Historischer Kalender für Damen. Several works on this eventful period of German history appeared at that time, which stimulated Schiller greatly, and which he used in preparation for his history. Among them were: Herchenhahn's Geschichte Albrechts von Wallenstein (1790-1791), Murr's Beyträge zur Geschichte des drevssig jährigen Krieges (1790), and Schmidt's Geschichte der Deutschen, Vols. IX and X (1780-1701). He also consulted quite carefully Khevenhiller's Annales Ferdinandei Schiller's work progressed rapidly, the first part of the history covering the period up to the battle of Breitenfeld appeared in 1701, and the work was finished in 1703.2

Even a cursory glance at this history shows that the dramatic incidents of the war arrest the particular attention of the poet, and that the period between the battle of Breitenfeld and Wallenstein's death (1631-1634) is treated most extensively

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schiller's interest in the Thirty Years' War dates back to 1786, when he read Rambach's translation of Bougeant's History of the Thirty Years' War (1758-1760).
Cf. Schiller's letter to Körner of April 15, 1786, and Boxberger in Gosche's Archiv für Litteraturgeschichte II, pp. 159-178.
<sup>2</sup> Cf. Schiller's Werke, XI.

and sympathetically. The period after Wallenstein's death up to the Peace of Westphalia (1634-1648) had very little interest for him, and is merely sketched and is very unsatisfactory. Schiller says in excuse for this treatment: "Gustavus Adolphus and Wallenstein, the heroes of this warlike drama, have disappeared from the scene, and with them the unity of action. which has thus far facilitated the survey of events, leaves us. From now on the action is divided among various characters, and the last half of the history of the war, although it abounds more in battles, negotiations, statesmen and heroes, might be poorer in interest and attractiveness to my readers." This history is by no means a work based upon a calm critical study of the sources, but is rather the production of a poet, whose pronounced idealism gives spirit and color to the work. Schiller here interprets characters and events, praises or condemns them from the standpoint of his own idealism, and shows that he has not yet emerged from the extreme subjectivity of his early works.

It is doubtless his study of the Thirty Years' War that suggested to Schiller the thought of dramatizing the Wallenstein theme. His treatment of Wallenstein in his history discloses the greatest interest for that enigmatical figure. He unravels finely the manifold complexities of Wallenstein's character, brings out clearly the ambiguity and danger of his position, and presents to us with dramatic skill the various circumstances which inevitably led to his tragic downfall. Although Schiller, when he was seriously at work several years later upon the drama, found it necessary to extend his knowledge of the period by a more thorough study of the sources, 2 still his treatment of Wallenstein in his history throws much light upon his conception of Wallenstein and is of the highest value for the

interpretation of the drama.

Early in 1791 he first conceived the idea of dramatizing the Wallenstein theme. On Jan. 12, 1791, he wrote to his friend Körner: "Since my Erfurt trip I have again been thinking of a plan for a tragedy. I have now a subject for stray poetic moments. I have long been in search of a subject which would be inspiring to me, and I have finally found one, namely a historical one." This plan for a tragedy was again referred to in a letter of Feb. 22. In the summer of 1791 he went to Karlsbad for his health, and from thence to Eger, where he

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schiller, Werke, XI, p. 326. <sup>2</sup> Cf. Schiller's letter to Körner of Nov. 21, 1796.

visited the house in which Wallenstein was murdered. In Karlsbad he met some Austrian officers, and tried to get from them some insight into the military world which was to form the background of his projected drama. The visit to Bohemia probably stimulated his interest in Wallenstein, and may have helped him in acquiring a knowledge of the topography and in reproducing the local coloring of the scenes of the drama.

From 1701 to 1706 the drama progressed but little, although Schiller's thoughts frequently recurred to it. During these years his poetical activity was comparatively slight, and he devoted himself most seriously and persistently to the study of the Kantian philosophy. Reinhold, a disciple of Kant, was then professor of philosophy in the University of Jena, and through his enthusiastic exposition Jena soon became the center of the Kantian philosophy. As soon as Schiller had entered upon this new study, its spell proved irresistible. He at once felt that he had to deal here with a master mind whose grand constructive system promised to throw light upon every domain of human thought and action. Although untrained in metaphysics, Schiller had a strong speculative intellect, and with characteristic earnestness of purpose he was determined to master all the intricacies of the new philosophy. But while working on this abstract system he never lost sight of poetry. which he always regarded as his life mission. He distrusted and feared the subjectivity of his youthful works, but he had not yet come to a clear perception of sounder poetic ideals. He studied Greek poetry and the maturer preductions of Goethe and found their calm objective manner very helpful. But this was not sufficient. Being a man of a decidedly reflective and critical nature, he felt that he must have a clear view of the nature of art, of its function and laws, in order to give strength and unity of purpose to his poetical productions. With this special aim in view he bent all his energies to the study of the Kantian philosophy and particularly of Kant's Critique of Judgment. It was a very tedious process, often accompanied by discouragement, but at the end Schiller felt himself amply repaid for his labors, for he found that his poetical ideas had acquired thereby the clearness and definiteness for which he was striving.2 During these years of philosophical speculation he wrote a series of essays which show distinctly the steady growth of his æsthetic and ethical views, and which are very

Cf. Schiller's letter to Körner of May 25, 1792.
 Cf. Schiller's letter to Körner of Nov. 28, 1796.

important for the thorough understanding and interpretation of his later poetical works, especially of Wallenstein. The more important of these essays are: Über die tragische Kunst, Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen, Über Anmut und Würde, Über das Erhabene, Über die aesthetische Erziehung des Menschen, and, most important for our drama, Über die naive und sentimentalische Dichtung.

The study of these essays forms a very difficult and important chapter in the intellectual development of Schiller and can be treated here only in very general terms. On the basis of the Kantian philosophy he tried to solve those problems of ethics and æsthetics which had formerly been to him subjects of the greatest difficulty. Among the most important principles derived from these studies were his ideas on the nature of the beautiful. The great end of æsthetic education is to reduce the conflicting forces of man's nature to harmony, to make him free. If such a man be an artist, he will endow the objects of his creation with the freedom which he himself enjoys. Thus Schiller defines beauty as "freedom in appearance." The world of phenomena about us is subject to law and necessity, but a true artist will instil into his creations a life of their own, will make them appear as free and self-determined as he is himself. This "freedom in appearance" Schiller regards as the fundamental principle of all beauty. therefore an artist must endow his creation with individual life. he will carefully avoid every suggestion of purpose, he will represent his object as living and acting for its own ends. Only an artist who has attained a state of harmony and freedom will be able to contemplate and represent the world of men and things about him with calmness and impartiality and thus create true works of art. In other words, objectivity should be the great end of the artist. In these æsthetic essays Schiller evolves a philosophy of art which is the severest condemnation of his youthful works, in which the subjectivity of the poet was predominant. His philosophical studies finally led him to the conviction that his early subjective manner must be abandoned, that he must strain every effort to guard against its recurrence and strive through self criticism and the study of sound models to attain the objectivity of treatment required by his own philosophical standards. It is not surprising then that the immediate result of these philosophical speculations

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Kühnemann, Kants und Schillers Begründung der Ästhetik, 1895, and Berger, Die Entwicklung von Schillers Asthetik, 1894.

was a self-consciousness and an over-scrupulousness in his poetical creations which is at times painful, and which to some extent justifies the often asserted criticism that philosophy did permanent injury to Schiller's imagination. Doubtless the slow progress of Wallenstein is partly due to the fact that he most carefully reflected upon and criticized every detail of the drama so as to make it conform to his maturest artistic ideals.2

Besides his philosophical studies, other literary interests interfered with the progress of the Wallenstein theme during the period of 1791-1796. The plan of another drama, Die Malteser, engaged for a long time his serious attention and divided his interest. For a time it seemed as if the heroic theme and the simplicity of action of the Malteser would win the upper hand,3 for he felt that the subject of Wallenstein was much more complex and difficult. Even as late as the end of 1796 the Wallenstein drama presented so many intricate and perplexing problems that he was inclined to leave it for a time and devote his energies to the much easier dramatic subject of the Malteser.4 But finally Wallenstein proved more attractive, possibly because of its very difficulty, which challenged Schiller's best dramatic powers. Moreover, Schiller, who never lost sight of what was effective upon the stage, must have felt that a German historical subject would appeal more to his countrymen than the obscure and foreign theme of the Maltesian knights. Still, the plan of the Malteser had advanced so far that Schiller kept it in mind for several years, and even in March, 1803, he thought of developing it.5

The period of 1791-96 was also much broken up by editorial work, which in time proved very onerous and even tedious, and which deprived him of the time necessary for larger poetical undertakings. In 1794 he had arranged with Cotta to edit a large magazine called *Die Horen*. The enterprise was at first fairly successful, but it eventually failed, because its tone and ideals were too high for the German public of that time. Its

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schiller himself admits this in a letter to Körner of May 25, 1792. Cf. also Eckermann's Gespräche mit Goethe, of Nov. 14, 1823.

<sup>2</sup> July 21, 1797, Schiller writes to Goethe: "I trust that my Wallenstein and whatever of importance I may produce in the future, shall, in concrete form, show and contain the whole system of what I have been able to assimilate during our intercourse with one another."

mercourse with one anomers

3 Cf. Schiller's letter to Humboldt, of Oct. 5, 1795.

4 Cf. Schiller's letter to Goethe, of Nov. 18, 1796.

5 A full sketch of the *Malleser* with an exposition of its principal ideas has come flown to us. Cf. Schiller, *Werke*, VIII, pp. 17-72. It was to be written on the Greek model. Cf. Schiller's letter to Körner, of May 13, 1801.

failure was a grievous disappointment to Schiller, but he derived from it one advantage of inestimable value, viz., his friendship with Goethe. It is the noblest and most renowned friendship in literature. Though their natures were radically different, they soon discovered that their ultimate aims as men and poets were the same, and with unparalleled unselfishness each strove to understand and stimulate the best efforts of the other. The product of this noble friendship is a series of letters which are a veritable treasure-house of suggestive reflections on the great problems of art and culture. This correspondence is invaluable for the understanding and interpretation of the classic productions of Schiller and Goethe during this period (1794-1805). Goethe entered with astonishing sympathy into all the serious problems of the Wallenstein drama, and at every point helped his friend by criticism, suggestion and timely appreciation, so that the drama in its present form can hardly be imagined without the cooperation and encouragement of Goethe.

Quite important for the understanding of the development of the Wallenstein drama is also Schiller's correspondence with Christian Gottfried Körner 2 A devoted friend and admirer of Schiller, Körner followed his whole career with the keenest interest, and through his thorough knowledge of the poet's character and genius he was often able to help him in his perplexing literary problems. Through Schiller's extensive correspondence with Goethe and Körner we can trace even to the minutest details the slow evolution of our drama. Of considerable value is also Schiller's correspondence with Wilhelm von Humboldt, who for a while lived in Jena, in order to be near Schiller and Goethe. When he afterward entered upon his brilliant career as diplomat and statesman, an active correspondence sprang up between him and Schiller, which throws much light upon the difficulties with which the poet had to contend. Humboldt was in closest sympathy with the literary ideals of Schiller, and hence his criticisms, written from Schiller's point of view, were quite helpful.

From Schiller's "Kalender" we note that he entered upon the serious work of Wallenstein, Oct. 22, 1796. The extreme difficulty of the theme, his new ideals of art, and the severe de-

2 Cf. Schillers Briefwechsel mit Körner. Herausgegeben von Karl Goedeke, 1878.

<sup>1798):</sup>Deutsche Pational-Enteractil, AAA, pp. 009-710, also Pekermann s Ocspruns mit Goethe of Nov. 14, 1823, and of May 25, 1831, and Schiller's letter to Goethe of Jan. 5, 1798.

mands he made upon himself, necessarily interfered with the rapid progress of the drama. At first Schiller expected to finish the work in a few months. but as the drama advanced, its problems multiplied, so that the poet soon realized that he had undertaken the dramatization of a theme which would require many months of the hardest labor. His health formed the greatest obstacle to the quick execution of the drama. His constitution, never very robust, completely broke down in 1791 under the weight of unceasing labor and anxiety, so that for a while his life was despaired of. From 1791 till his death he struggled with disease. In his letters we find constant references to his recurring illness. Serious application, even for a short time, always disturbed his health. In a letter to Goethe of Dec. 8, 1707, he describes his condition as follows: "Fortunately the bad state of my health does not affect my disposition, but I am the more readily exhausted and upset whenever I take a keen interest in anything. I have, therefore, generally to pay for one day's happy state of mind by five or six days of depression and of suffering. That hinders me exceedingly in my work, as you may imagine." Thus it does not at all surprise us that the tragedy of Wallenstein progressed so slowly.

Nothing in Schiller's whole career shows so well the heroism of his nature as his untiring industry in the midst of disease and pain. In view of all these obstacles the Wallenstein drama did not begin to take form till toward the end of 1798. The Lager was produced upon the Weimar stage Oct. 12, 1798, the Piccolomini was finished in December, 1798,² and represented on the stage Jan. 30, 1799, and finally Wallensteins Tod was completed March 17, 1799, and acted on April 20, 1799. Wishing to derive some pecuniary advantages from his drama by selling manuscript copies of it to several stages of Germany, Schiller postponed its publication for more than a year. At the beginning of 1800 it was thoroughly revised, and published in its present form by Cotta in Tübingen in June, 1800.

Let us now turn to the various dramatic problems which Schiller had to contend with and see how he solved them. The nature of the theme chosen gave him the greatest trouble. He characterizes it as follows in his letter to Körner of Nov. 28, 1796: "It is really a political action (Stantaution), and has, as regards poetical purposes, all the clumsiness which only a

Cf. Schiller's letter to Körner of Oct. 28, 1796.
 Cf. Schiller's letter to Goethe of Dec. 31, 1798.

political action can have; an invisible abstract object, many and petty means, a scattered action, a timid pace, and, to the disadvantage of the poet, a much too cold and deliberate design, which, after all, is not carried on to a point of completion, and thereby lacks poetic greatness, for after all the whole plan finally fails only through blundering. The foundation upon which Wallenstein bases his undertaking is the army, therefore for me an endless expanse, which I cannot bring to view and which I can only with infinite art present before the imagination: I can therefore not show the object upon which he relies. nor that through which he falls, viz., the attitude of the army, the court and the emperor. Even the passions by which he is moved, namely revenge and ambition, are of the coldest kind. Finally, his character is never great and ought never to be so; throughout he can appear only terrible, but never really great. ... In short, I am cut off from almost everything by which I could approach this subject in my usual way. I have almost nothing to expect from the content, everything must be effected by a happy form, and only by an artistic management of the action can I make of it a fine tragedy. . . I needed just such a subject with which I could begin my new dramatic career. Here . . . where I can only attain my purpose through inner truth, necessity, steadfastness and definiteness, must come the decisive crisis of my poetical character. . . The material and the subject are so much outside of me that I can hardly acquire any liking for it. It leaves me almost cold and indifferent, and yet I feel an inspiration for the work. With the exception of two characters to which I feel drawn, I treat all the others, and especially the principal character, merely with the pure love of the artist... For this purely objective procedure I found an extensive and cheerless study of the sources quite indispensable, for I had to derive the action as well as the characters from the time, place and the entire connection of events. This study I should have needed less, if I had through my own experience become acquainted with people and undertakings of this class. I purposely seek to limit myself by the historical sources, in order strictly to determine and realize my ideas through the surrounding circumstances. . . Upon the path which I now follow it may easily happen that my Wallenstein will be quite strangely distinguished from my preceding works by a certain dryness of manner." As a result of his philosophical speculations and to a large extent through his study

I Cf. also his letters to Goethe of Nov. 28, 1796.

of Goethe's works he realized the necessity of treating his subject with severe objectivity. His hero was not to be again the spokesman of his own idealism, but a realist, with whom he had little sympathy, but whom he was determined to represent with calm impartiality. For a poet of Schiller's character and experience such an objective treatment of an uncongenial theme required the greatest labor and self-restraint letter to Goethe of Nov. 18, 1706, Schiller expressed his difficulties in undertaking such a theme as follows: "I now see that Wallenstein may occupy me the whole winter and probably the greater part of next summer, because I have to deal with a most refractory subject, from which I cannot extract anything except by heroic perseverance. And since, besides, I have not even the commonest opportunities for coming into closer contact with life and men, and hence of getting out of my narrow existence into a wider sphere. I am forced like an animal that lacks certain organs . . . to make my feet, as it were, take the place of hands. In fact I lose an incalculable amount of strength and time in having to overcome the barriers of my accidental position, and in having to prepare my own instruments, in order to comprehend so foreign a subject as the living, and especially the political world, is to me. I am very impatient to bring my tragic story of Wallenstein up to the point where I can be quite certain that it is adapted to tragedy, for, if I did not find it so, I would not indeed give up the work entirely, ... but I should at all events first finish my Malteser, which, owing to its much simpler organization, is decidedly adapted to tragedy."

The difficulties of the theme were indeed enormous. The organization of the vast material of one of the most complicated periods of the world's history required dramatic talents of the highest order. The subject was certainly not promising, and at first seemed hardly fit for tragedy. If Wallenstein's rebellion against the emperor was to constitute the central theme of the drama, it was necessary to exalt the nature of the conflict and to emphasize the lofty audacity of an assault upon established institutions and the historic rights of the imperial house. But the historical facts presented many difficulties. The emperor, Ferdinand II, was a weak, vacillating monarch, a bigoted Catholic, under the influence of priests and monks, a sovereign seeking only the aggrandizement of his family and unable to rise to a national ideal. Nor were his ministers animated by high and noble motives. They were courtiers work-

ing for their own interests, jealous of Wallenstein, and using every suspicious act to undermine his influence and power. was through their petty intrigues that Wallenstein fell. On the other hand, Wallenstein's peculiar conduct, his duplicity, his puzzling negotiations with the enemy, made his aims so obscure and indefinite that even at the present time historians find it difficult to unravel his real purpose. Schiller did not find in his sources such a clearly defined conflict as he desired. He saw that the vast historical material had to be rearranged in order to adjust it to the needs of tragedy. Out of the labyrinth of Wallenstein's extensive plans and diplomatic negotiations a clearly defined action had to be conceived, the character of the hero had to be sharply delineated and his fall had to be so thoroughly motived as to appear inevitable. All his actions had to receive the stamp of necessity, had to be determined by the natural impulse of his character, and by the overpowering stress of circumstances. Wallenstein was to be a type of a realist, or, according to Schiller's conception of that term, a man determined by "the necessity of nature," by "outer causes and purposes," and not by independent ideals. It was in connection with the organization of the drama that Schiller wrote to Goethe, Nov. 28, 1796: "As regards the dramatic action . . . I cannot yet quite control this truly unpoetic and ungrateful theme. . . . Many things cannot be made at all to fit into the limits of the economy of the drama. The chief weakness in the catastrophe, by which it is so unfitted for tragic development, is also not vet quite overcome. Actual fate 2 still does too little toward bringing about the hero's ruin, and his own blundering still does too much in effecting it."

With the mere representation of Wallenstein's actions in their necessary and causal connection, the demands of tragedy were not satisfied. Wallenstein's towering and unbounded ambition, which rose above the allegiance of a subject, had to be made to appear as the inevitable cause of his ruin. To bring this about an idealist was needed, from whose standpoint the full extent of the moral limitations in Wallenstein's character and conduct might be adequately judged. The idea of the drama, therefore, required the characters of Max and Thekla, who, as pure idealists, should disregard all exterior considera-

109-110.

I Cf. Über naive und sentimentalische Dichtung, Werke, XII, 1, pp. 419 ff. Schiller's analysis in this essay of the nature of realism and idealism is very suggestive, as it throws much light upon the characters of Wallenstein and Max.

2 For the meaning of 'fate' (Εφιαβαί) in this passage see note to Prolog, II.

tions, and derive their motives of conduct from the purest im-It was necessary that they should be connected by the closest ties with the central figure of the drama, with whom their character and spontaneous acts should contrast. In the realistic world about them, their conduct should constitute the severest condemnation of the actions of Wallenstein and his followers. In a letter to Goethe of Dec. 12, 1797, Schiller characterized as follows the function of the Max and Thekla scenes: "The plan of the whole demanded that love should place itself in a state of opposition - not so much by action as by calmly subsisting upon itself, and by a freedom from all the aims of the rest of the action, which is a restless, intentional striving after one object." Naturally these scenes gave him much trouble, for he sympathized with the idealism of the lovers, and feared that in the elaboration of these scenes he might fall again into the subjective manner of his youth, which he now carefully tried to avoid. On Nov. 9, 1798, he wrote concerning these scenes to Goethe: "Yesterday I finally entered upon what is, from the poetic point of view, the most important part of my Wallenstein . . . the part dedicated to Love, which, in accordance with its purely human character, is entirely distinct from the busy nature of the rest of the political action, and is, in fact, as regards its spirit, entirely opposed to it.... What I have now most to fear is that the predominance of the human interest in this great episode may easily displace something in the action which is already firmly fixed and worked out; for, in accordance with its nature, it deserves precedence, and the more successful I may be in the execution of this scene, the more the remaining action may be embarrassed in consequence. For it is far more difficult to give up one's interest in a subject appealing to the emotions than in one connected with the understanding."

Thus Schiller had before him the gigantic dramatic task of organizing into a consistent and clearly defined action the great mass of facts of Wallenstein's world with its military and political background, with its manifold intrigues and complicated diplomatic negotiations, and of introducing into this realistic world the characters of the idealists, Max and Thekla, in such a way that they might form an essential part of the dramatic action and accentuate the guilt of the hero. Wallenstein's rebellion against the emperor was to be but the final and most characteristic expression of his intensely realistic nature. To

<sup>1</sup> Cf. Über naive und sentimentalische Dichtung, Werke, XII, 1, pp. 421-422

facilitate his work Schiller sketched the plan of the drama several times, so as to be better able to control his material, and make the vast variety of facts subservient to the whole. The thorough construction of the dramatic action seemed to him all important. Not only the characters, but also the whole action must have objectivity, must have the appearance of inner freedom. And so he wrote, April 4, 1797, to Goethe: "The more I reflect upon my own doings and upon the manner in which the Greeks treated tragedy, I find that the whole cardo rei of art consists in inventing a poetic story. The modern writer beats wearily and anxiously about incidental and secondary matters, and in his endeavor to approach reality quite closely he burdens himself with empty and insignificant things, and in so doing incurs the danger of losing sight of that deep-seated truth which in reality contains all that is poetical."

He accordingly turned to the great masterpieces of ancient and modern drama for suggestion and help. With his strongly philosophical bent he pondered much upon the essential nature of the drama and epic poetry in order to clarify his views and make his work satisfy the highest demands of tragedy.<sup>2</sup> He read with great interest the *Poetics* of Aristotle, sent to him by Goethe, and was much pleased to find in the book a confirmation of some of his most cherished ideas. He wrote: "His (Aristotle's) statement that in tragedy the main stress is laid upon the concatenation of events, I call hitting the nail right on the head. The way in which he compares poetry and history, and accords to the former a greater amount of truth than to the latter, also delighted me greatly."...3

The concrete study of the works of Sophocles, Euripides, Shakspeare and Goethe was very helpful to him in his plan of the drama and in the elaboration of the characters. The study

the drama and in the elaboration of the characters. The study of these poets dates back to Schiller's youth. In 1788 he

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Schiller's letters to Humboldt of March 21, 1796, to Körner of Oct. 2°, 1796, to Goethe of March 18, 1796, and of April 18, 1797. He was, however, not quite successful in his intention of finishing the plan of the drama before entering upon its execution. He found that his plan grew and gained in definiteness even while engaged in the poetic execution of the drama, "for, the plan itself must spring from life." Cf. Schiller's letter to Körner of Dec. 27, 1796.

from life," Cf. Schiller's letter to Körner of Dec. 27, 1796.

2 Cf. Schiller's letter to Goethe of April 25, 1797.

3 Cf. Schiller's letter to Goethe of May 5, 1797. His general estimate of Aristotle's Poetics expressed in this letter is very suggestive. He says: "His whole view of tragedy is based upon empiric grounds. He has a mass of acted tragedies before his eyes, which we no longer have before ours. He reasons from this experience of his own, and we for the most part lack the whole basis of his judement. In scarcely any case does he start from the idea of art, but always from the factum of art, of the poet and the representation."

translated Iphigeneia in Aulis and several scenes of the Phanissæ of Euripides. The influence of Shakspeare's dramas is also noticeable in all of his youthful works. But in 1707 and 1798 he studied the Greeks and Shakspeare with greater critical acumen, and hoped to derive much help from their objective manner and their technical dramatic skill. in which the Greek dramatists delineated character impressed him greatly. April 4, 1797, he wrote to Goethe: "It has impressed me that the characters in Greek tragedy are more or less ideal masks and not actual individuals. . . . Manifestly one can get on much better with such characters in tragedy; they reveal themselves much more quickly, and their characteristics are much more permanent and definite." In the Philoctetes of Sophocles, he found a drama in which the action was a necessary outgrowth of the character and situation of the hero. In Shakspeare's Julius Casar he admired the vigor with which large masses of people were represented. On April 7, 1797, he wrote to Goethe: "In representing the character of the people, the subject itself forced Shakspeare to fix his attention more upon a poetical abstraction than upon individuals, and I therefore find Shakspeare in this extremely like the Greeks. . . With a bold grasp he selects a few figures - I might say a few voices from the multitude, makes them serve as representatives of the whole people, and they actually pass as such, so happy has he been in his choice." We might characterize Schiller's *Lager* in almost the same terms.

Of all the Shaksperian tragedies, Richard the Third affected him most deeply. In a letter to Goethe of Nov. 28, 1797, he called it "one of the sublimest tragedies. . . . A lofty Nemesis wanders through the play in various forms: one cannot dispel this consciousness from first to last. It is wonderful . . . how skillfully the poet represents that which cannot be represented. I mean his art in using symbols where nature cannot be represented. No play of Shakspeare reminded me so much of Greek tragedy." Wallenstein shows distinctly traces of the influence of Richard the Third. Like Richard the Third, the drama of Wallenstein is so constructed that circumstances for which the hero is himself directly or indirectly responsible, but which gradually pass beyond his control, unite and with irresistible necessity effect his ruin. Thus they appear as a sort of Nemesis, which in the last acts of the drama finds its instrument in the character of Buttler.

He devoted much of his attention to the dramatic structure

of the Oedipus Rex of Sophocles, and it probably helped him in the organization of his own drama. In a letter to Goethe of Oct. 2, 1707, Schiller calls the Oedipus " a tragic analysis." The deeds of the hero which bring about his ruin, have happened before the opening of the drama, and the action itself simply draws the curtain from the past, and substantiates the declarations of the oracle. A similar structure we find in the Wallenstein drama. The circumstances which most unexpectedly combine against the hero and force him to his fatal union with the Swedes, have their sources in his previous acts, and the development of the drama is but the necessary outgrowth of the past situation. This structure of the drama Schiller describes to Goethe as follows: "The whole is poetically constituted, and, I may say, the theme has been changed into a purely tragic story. The moment of the action is so pregnant that everything which belongs to its completeness, is naturally, and in a certain sense necessarily, contained in it and proceeds from it There is nothing obscure about it. It is open on all sides At the same time, I have succeeded in giving to the action from the very beginning such precipitation and direction that it hastens on in a constant and accelerating movement towards its goal. As the chief character really retards matters, the circumstances really do everything to bring about the crisis, and this, I think, will heighten very much the tragic impression." I

But more important than the influence of Shakspeare and the Greeks was the influence of Goethe. In Goethe's works Schiller saw the best examples of modern objective art, and therefore he studied them with the greatest interest and care. His criticisms of Goethe's works, especially of Wilhelm Meister, Faust and Hermann und Dorothea are written with the finest appreciation of the author's genius.<sup>2</sup> As Schiller tried to make his Wallenstein an objective drama, he could not have found a sounder critic than Goethe. The drama in every phase of its development was submitted to Goethe, who helped him at every point in the most sympathetic manner. helpfulness is well illustrated in his discussion of the influence of astrology in determining Wallenstein's conduct.3 Goethe's profound suggestions on the nature of astrology opened Schil-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Letter to Goethe of Oct. 2, 1797. <sup>2</sup> Very interesting is Goethe's letter to Schiller of Nov. 29, 1795, on the *Naive* und sentimentalische Dichtung. Goethe here admits that after reading this essay he understood himself better. 3 Cf. notes to Piccol., Il. 971 f. and to Scene 1 of Wallensteins Tod.

ler's eyes to the larger possibilities of this feature of the drama. so that Wallenstein's astrological belief, as represented by Schiller, gives a certain elevation to his character, and contributes greatly to our understanding of his strangely egoistical nature. In a letter of Jan. 5, 1798, Schiller, in expressing his satisfaction with his drama, gratefully acknowledged his indebtedness to Goethe in the following terms: "It is obvious to me that I have gone beyond myself, which is the result of my association with you; for it is only the frequent and continued intercourse with an objective nature so opposed to my own, my active striving after it, and the combined effort of contemplating it and reflecting upon it, that could enable me to keep the subiective limits of my own at such a distance."

The benefit which Schiller derived from the study of classic models caused him for a time to distrust all philosophical and æsthetic speculation as an aid to the poet. He even dared to express to Humboldt the idea that the empirical study of great works was of far greater value for poetic productivity than any philosophical abstractions. He felt for a time that works of the imagination could not be successfully subsumed under any philosophical theory, however profound.

#### DIVISION OF THE DRAMA.

Following the advice of Wilhelm von Humboldt, Schiller wrote the first draft of his drama in prose, thinking that his work would thereby gain in naturalness and thus be better adapted for stage representation.2 But as it progressed he realized how close the relation was between content and form in poetry, and found that a great tragedy required verse as the only adequate mode of expression.3 He therefore undertook to rewrite the tragedy in iambic pentameters toward the end of 1707. The new form gave him much pleasure, and he thus expressed himself to Goethe: "Since I have been changing my prose into poetical and rhythmical language, I find myself under quite a different jurisdiction from my former one; even a number of motives which seemed quite appropriate in the prose form I can no longer use. They were good only for the expression of common thought, the organ for which seems to be prose. Verse, however, absolutely demands an appeal to the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. letter to W. v. Humboldt of June 27, 1798. <sup>2</sup> Cf. Schiller's letter to Körner of Nov. 28, 1796. <sup>3</sup> Cf. Schiller's letter to Cotta of Nov. 14, 1797, and to Körner of Nov. 20, 1797.

imagination, and thus in several of my motives I had to become more poetical. In fact, all that which must rise above common reality ought, at least in the beginning, to be conceived in verse, for platitudes are nowhere so revealed as when expressed in verse. . . . Rhythm in a dramatic work effects also this great and important result, that, inasmuch as it treats all characters and situations according to one law . . . it obliges the poet and his reader to demand something general and purely human from all, be they ever so characteristically different. Evervthing is to be united under the general idea of the poetic, and rhythm serves this law both as a representative and an instrument, inasmuch as it embraces everything under its law. this manner it forms the atmosphere of a poetic creation." I

The adoption of verse and the introduction of new motives increased greatly the size of the drama.2 When the work was almost finished. Schiller saw that it would be impossible to divide the drama into five acts owing to the amount of his material. Consequently, in September, 1798, Schiller determined, "after mature deliberation and many conferences with Goethe,"3 to divide the drama proper into two parts, each to consist of five acts. These two parts were to be preceded by a Prologue (in the final version called Wallensteins Lager) which was to present an independent dramatic sketch of Wallenstein's soldiery. The first division of the drama (September. 1798) was practically as we now have it. But in November, 1708, he decided upon a new division by which the first two acts of Wallensteins Tod in its present form were added to the *Piccolomini*. The cause of this new division was due to the fact that Schiller consented to the representation of the Piccolomini before the Tod was finished, and hence was anxious to make up for the unsatisfactory ending of the Piccolomini by giving it as large a content as possible. The second division gave the following form to the drama:

### PICCOLOMINI.

Act I contained Acts I and II of the present form of the Act II Acts III and IV ( Piccolomini. Act III Act V

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Letter to Goethe of Nov. 24, 1797. <sup>2</sup> Cf. Schiller's letter to Goethe of Dec. 1, 1797, and to Körner of June 15, 1798. <sup>3</sup> Cf. Schiller's letter to Körner of Sept. 30, 1798. 4 Cf. Introductory note to the Lager.

Act IV contained Act I) of the present form of Wallensteins Act II \ Tod. Act V

#### WALLENSTEINS TOD.

```
Act I contained Act III, Scenes 1-12
Act II
                Act III, Scenes 13-23
                Act IV, Scenes 1-8
Act III
                (Act V, Scenes 1-2, and
Act IV
                Act IV, Scenes 9-12
                Àct V, Scenes 3-12
Act V
```

This second division was by no means satisfactory. The Piccolomini became thereby too long for stage representation,1 while the Tod, which was the most important part of the drama, did not contain sufficient material for an effective tragedy of five acts.2 This division was besides entirely arbitrary. The *Tod* began *after* the consummation of Wallenstein's union with the Swedes, and the spectator had to recall all the previous action of the drama. The first division, however, was more natural. In it the *Piccolomini* contained the exposition of the drama and ended just at the crucial point, "when the knot was tied,"3 while the Tod contained the tragedy proper, representing Wallenstein's final decision to join the Swedes and the necessary consequences resulting therefrom. In 1800, when Schiller revised the drama for publication, he realized the unnaturalness of the second division and returned to the first form of the drama.

We see, thus, that purely external considerations guided Schiller in the division of his drama. He intended at first to write one drama of five acts, but finding it much too long to be represented in one evening, he divided it in the best way he could into three parts. The drama is therefore by no means a trilogy in the Greek sense of the term.4 From an artistic point of view the three parts form one inseparable whole. The

<sup>1</sup> Cf. Schiller's letters so Iffland of Dec. 24, 28 and 31, 1798, and also his letter Goethe of Dec. 31, 1798.

Goethe of Dec. 31, 1798.

<sup>2</sup> Especially weak and scanty were Acts III and IV.

<sup>3</sup> Cf. Schiller's letter to Körner of Sept. 30, 1798, and to Iffland of Oct. 15, 1798.

<sup>4</sup> A Greek trilogy consists of a series of three tragedies, each complete and independent in itself, but all connected with each other by a common theme. We have but one perfect specimen of a classic trilogy, viz., the Oresteia of Eschylus, consisting of the Agamemon, the Choephori and the Eumenides. A satiric drama of a lighter cast usually followed such a trilogy, whence the whole series was called

Lager acquaints us with the character of the army upon whose attitude toward Wallenstein everything depends, and thus serves as an essential part of the exposition. The ten acts of the Piccolomini and of Wallensteins Tod may be easily dividea according to the usual dramatic structure into five large acts. The first act would include Piccolomini I and II and present a full exposition of Wallenstein's tension with the court, of the secret intrigues of Octavio, of Max's relation to the general and to Thekla, and, finally, of the extraordinary demands of Questenberg which threaten an immediate rupture with the court and thus furnish the drama with the "initial impulse." The second act would contain Piccolomini III, IV and V and present the "ascending action" of the drama by showing the efforts of Illo and Terzky to induce Wallenstein to act. The unexpected capture of Sesin gives here a new force to the dramatic action. The third act would embrace Acts I and II of the Tod and mark the climax of the drama through Wallenstein's decision to join the enemy. The reaction at once asserts itself. Max feels compelled to separate himself from Wallenstein, Octavio undermines the general's power by winning the officers over to the emperor, and prepares the destruction of the hero by arousing Buttler's revenge. The fourth act would correspond to Act III of the Tod, and mark the rapid "descending action," in which the forces hostile to Wallenstein prevail, the army deserts him, Max leaves him, and he is left helpless in the hands of the enemy. The fifth act would include Acts IV and V of the Tod, and contain the tragic catastrophe involving the ruin of the hero and his family.1

#### HISTORICAL SOURCES USED BY SCHILLER.

Schiller's own history of the Thirty Years' War was naturally one of his chief sources in the preparation of his drama so that this work elucidates many of the historical events introduced. In order to enter into closer sympathy with his sub-

¹ Cf. here Gustav Freytag's masterly analysis of the dramatic structure of the Wallenstein tragedy in his Technik des Dramas (6th edition) pp. 177 ff. It seems to us, however, that he ascribes too much independence to the Piccolomini. He speaks of a "Doppelbrama" and of two distinct dramatic actions which are most skillfully united (p. 181). His argument, though very ingenious, is not convincing. The drama contains but one action and everything else is subservient to it. Schiller in his letters to Körner (Sept. 30, 1708) and to Iffland (Oct. 15, 1708) distinctly says that the Piccolomini simply contains the full exposition of the drama. Nowhere does he speak of a "Doppelbrama," as Freytag would have it. Cf. also Bellermann Schillers Dramen, 11, pp. 55 ff.

iect, he made a new and thorough study of Murr's Beyträge,1 which more than any other work contributed to his historical knowledge of the period. This book consists of four parts. The first hundred and twenty-four pages give an account of the condition of the city of Nürnberg during the Thirty Years' The second part (pp. 131-202), entitled Alberti Fridlandi Perducllionis Chaos, is a reprint of a pamphlet first published in 1634, and presents Wallenstein's career in a most unfavorable light. It was probably instigated by Wallenstein's bitterest foe, his uncle William Slawata. The third part of the Beytrage (pp. 203-206) contains the Ausführlicher und Gründlicher Bericht, which is a reprint of the official or semiofficial declaration of the Court of Vienna of 1635, justifying the conduct of the court toward Wallenstein. It is a decidedly partisan document, aiming to prove by the most glaring distortion of well-known facts Wallenstein's treason. The last part of Murr's book presents sundry information about various interesting phases of Wallenstein's life. Ranke and other historians have shown the many inconsistencies and the general unreliable character of the material presented by Murr. Schiller was especially influenced by the third part of Murr's Beyträge, viz., the Ausführlicher und Gründlicher Bericht.2 The direct influence of Khevenhiller's Annales Ferdinandei and Herchenhahn's Geschichte Albrechts von Wallenstein was comparatively slight, although both works were extensively used by Schiller in writing his history. Schiller also consulted Merian's Theatrum Europaeum, Chemnitz's Der schwedische. in Deutschland geführte Krieg, Engelssüss's Weimarischer Feldzug, and Pelzel's Geschichte Böhmens, but none of these works left a direct impression upon the drama. It is interesting to note that although Schiller drew his facts from sources hostile to Wallenstein, a profound and sympathetic study led him to such an interpretation of his hero's character that it agrees essentially with the Wallenstein of history as represented by the best modern writers.3 .

Bayträge zur Geschichte des 30-jährigen Krieges insonderheit des Zustandes der Reichsstadt Nürnberg während desselben, nebst Urkunden und vielen Erläuterungen zur Geschichte des kaiserl. Generalissimus A. Wallensteins... Herausgegeben von Christoph Gottlieb von Murr, Nürnberg, 1790.

2 Ct. Schweizer, Die Wallensteinfrage, pp. 10-29, and Boxberger Zur Quellen forschung über Schillers Wallenstein. Gosche's Archiv für Litteraturgeschichte II zu verselben.

schichte, II, pp. 159-178.

3 Cf. Von Lilienkron: Der Wallenstein der Schiller'schen Tragödie im Licht

der neuesten Geschichtsforschung. Deutsche Rundschau, 1895, pp. 267 ff.

## RELATION OF THE WALLENSTEIN DRAMA TO HISTORY.

The most difficult part of Schiller's task was the arrangement of his vast and complicated material, in a clear and simple dramatic action. No dramatic poet ever had to contend with a more stubborn and unpromising material, and nowhere can we better study and admire the consummate art of Schiller than in his mastery of his theme. Schiller never felt any scruples in changing the order and significance of events for artistic effect. Whatever limitations critics may have sought to place upon the poet in his use of historical facts, it is true that the greatest poets such as Shakspeare, Goethe and Schiller have frequently treated historical events with the greatest freedom.<sup>2</sup> In the present drama it is important to determine what reasons induced Schiller to make his numerous deviations from history.

The necessities of the drama required a great reduction in the number of the persons who stood in relation to Wallenstein. and a clearer differentiation of their character and importance than was always indicated in the scources. There were the two great groups, one, of the friends and personal adherents of Wallenstein, and one, of his enemies. As Octavio was the only one of the leading conspirators present during Wallenstein's last days in Pilsen, he was given a more important rôle than he plays in history. It was probably for this reason that he was made the chief of the party of opposition, and the provisional successor of Wallenstein in the command of the army, although, as Schiller well knew, that position was held by Gallas. Octavio was in reality thirty-five years old at the time of Wallenstein's murder, but, as the head of the imperial party and as the father of Max, he had to be represented as an elderly man and as a long-tried servant of the emperor.3

Special importance attaches to the part assigned to Buttler. The historical Buttler, the scion of an ancient and noble Irish family, the husband of the Countess Phondana, could not be used for the rôle which he was to play in the drama. Schiller therefore represented him as an ambitious man, a typical plebeian, proud of his achievements and easily roused to feelings of revenge when his honor was assailed. The poet, deviating

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Schiller's letters to Goethe of Nov. 28, 1796, May 5, 1797, and Oct. 2, 1797. <sup>2</sup> See Lessing's Hamburgische Dramaturgie, Nos. 19, 23 and 33. Also Eckermann's Gespräche mit Goethe of Jan. 31, 1827. <sup>3</sup> Cf. notes to Piccol., Il. 298 and 1983.

from his source, made him and not Illo the victim of Wallenstein's duplicity. Wallenstein was thus made indirectly responsible for his own ruin. If Wallenstein's murder was to appear as the necessary result of the dramatic situation, Schiller had to represent Buttler as a member of Wallenstein's immediate circle of adherents, and not as meeting him accidentally on his march from Pilsen to Eger. In the murder itself, Buttler, the personal foe of Wallenstein, and not Lesley, was made to play the principal part, although according to history Lesley had the more prominent rôle in the catastrophe of Eger.

The historical Countess Terzky was not suited to Schiller's dramatic purpose. She was a gentle, quiet lady and indifferent to Wallenstein's political intrigues. At the time of the murder of her husband she was in Eger and awakened Wallenstein by her lamentations,<sup>2</sup> She did not die by poison, but later con-Needing a woman of high ambitracted a second marriage. tion and courage, who had understanding and sympathy for Wallenstein's far-reaching plans, Schiller endowed Countess Terzky with characteristics which were preeminent in her mother-inlaw, the Countess Maria Magdalena Terzky, and in her sister-inlaw, the Countess Elizabeth Kinsky.

The Duchess of Friedland and her daughter were at the time of Wallenstein's murder at Bruck on the Leitha, 3 and yet Schiller represented them as present in Pilsen and Eger, in order to lend a touch of human interest to Wallenstein's character and make the love-scenes between Max and Thekla possible.

Max and Thekla are entirely fictitious characters.4 Wallenstein's daughter, Maria Elizabeth, at the time of the catastrophe nine years old, and later on married to Count Kaunitz,5 could not be used by the poet. Schiller probably knew nothing of the fact that Octavio Piccolomini actually had a nephew Joseph Silvio, also called Max Piccolomini, whom he adopted, and who was slain in battle with the Swedes in 1645. Schiller's youthful hero derived his name from Maximilian von Waldstein, nephew and heir to the Duke of Friedland.

The battle of Neustadt,6 in which Max fell, is fictitious, although the battle of Jankau, in 1645, may have suggested to the poet a few features in the description. Schiller describes this

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Murr, p. 172, and Schiller, Werke, XI, p. 308. <sup>2</sup> Cf. Murr, p. 340.

<sup>3</sup> Murr, p. 338. 4 See Index under Piccolomini and Thekla.

<sup>5</sup> Schiller must have known of her name and marriage from Murr, p. 358.

<sup>6</sup>Cf. Tod, 3018 ff.

battle in his history, and mentions in it a "wütenden Unlauf der faijerlichen Reiterei" 1 against the Swedes, which was unsuccessful.

The need of a strongly concentrated dramatic action required a radical change in the chronology of events in the last days of Wallenstein's life. In history a series of causes compel by degrees Wallenstein to rebel against the emperor: in the drama the unity of action demanded that the various forces which had been silently at work should reach their climax in one critical moment, and with irresistible power drive the hero to his fatal The conflict between the General and the Court had therefore to be accentuated, and the final step of Wallenstein made to appear as inevitable. Events which occupied the last three months of Wallenstein's life were so concentrated in the drama as to cover a period of but four consecutive days.

Schiller's power of dramatic condensation is illustrated in the famous diplomatic scene between Ouestenberg and Wallenstein in the presence of the generals.2 In Questenberg's mission to Pilsen we have a combination of three distinct events. In August, 1633, Count von Schlick was sent to Wallenstein to expostulate with him upon his military inactivity, and, if possible, win over the officers to the imperial side. In December, 1633, Ouestenberg, who was really very friendly to Wallenstein, was sent to Pilsen to present to the general the imperial wishes in regard to the immediate prosecution of the war and the evacuation of Bohemia. Wallenstein ordered Illo to lay the emperor's demands before his officers, and they unanimously concurred in the opinion that a winter campaign was impossible. the Capuchin monk Quiroga appeared, Jan. 5, 1634, in Pilsen to ask Wallenstein to send a detachment of six thousand horse as an escort to the Cardinal-Infant. All these demands of the Court are skillfully united in Questenberg's mission to Pilsen, and thus through the great audience scene in the second act of the *Piccolomini* we become acquainted with the important series of events that led to the fatal conflict between Wallenstein and the emperor.

The two meetings of Wallenstein's officers on Jan. 12, 1634. and Feb. 10, 1634, are likewise united into the one banquet scene in the fourth act of the Piccolomini, and an undramatic repetition is thus avoided and the action intensified.3 For similar reasons the two imperial orders of Jan. 24 and Feb. 18,

Cf. Schiller, Werke, XI, p. 369.
 Piccol., Act 11, Scene 7.
 Cf. Introductory note to Act IV of the Piccolomini, and see Introd., pp. xxviii ff.

depriving Wallenstein of his command, are combined into one manifesto by which the general is not only deposed but also put under the ban of the empire.1

As Wallenstein's negotiations with the enemy are an important element in the action of the drama, Schiller introduces the masterly scene between Wrangel and Wallenstein which discloses to us the character and scope of these negotiations.2 This scene is without any historical foundation, as Wallenstein never met the Swedish general, Karl Gustav von Wrangel, whose military career really begins several years after Wallenstein's death.

The capture of Sesin is fictitious. It is introduced to accelerate the dramatic movement by forcing Wallenstein to imme-As Wallenstein's compromising despatches to diate action. Kinsky, Thurn, Oxenstjerna and Arnim 3 are in the hands of the Court, he must either join the Swedes or fall. Sesyma had. in reality, nothing to do with Wallenstein's final decision. Not till one and a half years after Wallenstein's murder did he divulge to the Court Wallenstein's negotiations with the Swedes.

The fall of Prague into the hands of the imperialists took place a few days earlier than it is represented in the drama.4 Suvs captured the city on Feb. 20 and published there the

imperial manifesto against Wallenstein.5

Wallenstein's murder is so dramatically described in Schiller's sources that on the whole he follows these quite faithfully. The main deviations consist here in reducing the number of persons who participated in the murder, and, as has been said, in the leading part assigned to Buttler. - The gloomy fate which overtook Wallenstein is made complete by the destruction of his family,6 which is, however, contrary to history.

The drama abounds in many smaller deviations from history mentioned in the Notes and the Index, but on the whole it may be said that in his Wallenstein Schiller follows his sources much more closely than in his other historical dramas, and that his fictitious characters and scenes, and his changes in the chronology of events, were never arbitrary, but were most carefully considered and introduced solely for artistic effect.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. *Tod*, l. 1739, and note to *Piccol.*, l. 2500. <sup>2</sup> Cf. *Tod*, Act l, Scene 5. <sup>3</sup> Cf. *Tod*, ll. 50 ff. 4 Cf. *Tod*, ll. 1734 ff. <sup>5</sup> Cf. Hallwich, ll, p. 476. <sup>6</sup> Cf. *Tod*, ll. 3818 ff.

#### THE UNITY OF ACTION OF THE DRAMA.

The main theme of the drama is Wallenstein's treason against the emperor. The climax of the drama is the moment when the hero, after deep inner conflict, is constrained by the force of unexpected circumstances to summon Wrangel, in order to form an alliance with the Swedes against the emperor (Tod, 1. 643). This decision to unite with the enemy is the central point about which the whole dramatic action turns. The slowly ascending action of the Piccolomini records the motive for this step, and the rapidly descending action of Wallensteins Tod is a direct and necessary consequence of it.

It is the proof of Wallenstein's treason which enables Octavio to induce the officers to desert their general. Octavio knows that even Wallenstein's rude soldiery will shrink from Wallenstein has endeavored in various ways to bind his officers and soldiers to his cause. They are really devoted to him, they are awed by his powerful personality, they trust his military genius, their fortunes are closely bound up with his own, and yet Octavio is right when he claims that all the favors they received from Wallenstein and all their hopes of military advancement will not induce them to follow their general as soon as they have proofs of his treason. Before Wallenstein's compact with the Swedes, Octavio had no influence with the officers, but the horror of the word treason brings about at once a revulsion of feeling, and without serious scruples they desert their chief. No one understands better the power which legitimate authority and old custom wield over the minds of men than Wallenstein himself, hence his great caution and doubt when about to take the step 2 Instead of representing upon the scene the emperor and his court, which would have doubtless weakened the drama, the poet has tried to make us feel throughout the work the mighty force of the imperial name in face of treason. If Wallenstein had utterly disregarded the imperial commands, even if he had openly rebelled against the emperor in order to maintain himself in his position, the army might have stood faithfully by him, but as soon as he becomes a traitor, his influence over his soldiers and over Max is irreparably lost,3 Had Wallenstein not committed treason, even Buttler, with all his energy

<sup>1</sup> Piccol., 11. 331-336.

<sup>2</sup> Tod, 11. 139 ff.

prompted by revenge, would have failed of his purpose. Gordon, Wallenstein's admiring friend, is commander of the fortress of Eger. For a while it seems as if he might stay the murderous hand of Buttler. He pleads for the general, tries in every way to extenuate his guilt, but the reported approach of the Swedes upon Eger, and the proof of Wallenstein's guilt, make him powerless. Fearing that he might himself become guilty of treason by permitting the Swedes to enter Eger, he is compelled to abandon his general and friend. Even the brutal Macdonald and Deveroux shrink at first from assassination of the general, but Buttler overcomes their scruples by pointing

to Wallenstein's treason

Karl Werder, in his very suggestive book on Wallenstein,<sup>1</sup> rejects the view that Wallenstein's treason is the cause of his downfall, and tries to find the real cause of his ruin in his conduct as general when he first assumed the chief command of the army in 1625. In the organization of his army he appealed to the most selfish instincts, and in the method of warfare he disregarded all moral considerations in attaining He maintained his authority by open defiance of the imperial power, and ruled ruthlessly over conquered states. In Werder's opinion it is this deep moral guilt of Wallenstein which eventually reacts against him and ruins him. No moral bond unites Wallenstein's army, which is composed of coarse adventurers, who are loval to their chief because it is to their advantage to be so. Upon this rude mass he builds his plans, foredoomed to failure, for such an army will in the very nature of things desert him when it is for their interest to do so.2 Werder's interpretation is in so far correct as it tries to show that in the last analysis Wallenstein's own character, his enormous egoism, is responsible for his ruin. But the question before us is, what concrete act of Wallenstein, in the last few days of his life represented in the drama, seals his fate? And the answer undoubtedly is, Wallenstein's treason. Werder's statement that they desert him because they find that under the circumstances the greater advantage is on the side of the emperor, is after all but a different way of saying that Wallenstein's treason causes the defection of the army. So great is the power and authority of the imperial name, that even officers who are most deeply indebted to Wallenstein's generosity aban-

<sup>1</sup> Vorlesungen über Schiller's Wallenstein, von Karl Werder, Berlin, 1889.

<sup>Werder, pp. 39-46.
Ibid., pp. 44 ff.</sup> 

don him without any compunctions of conscience when they learn of his treason. Whatever be their character and their motives, it is the treason of the general that, in the critical moment, determines their conduct.

# THE MAX AND THEKLA SCENES AND THEIR DRAMATIC FUNCTION.

We have already touched upon the reasons which necessitated the introduction of the Max and Thekla scenes. The idea of the drama required that the gloomy and realistic world of Wallenstein and his followers be supplemented by the idealistic world of Max and Thekla. In the latter part of his essay Über naive und sentimentalische Dichtung Schiller had developed philosophically the nature of realism and idealism; in the Wallenstein drama these two conflicting views of life were embodied in the characters of Wallenstein and Max. By contrast. these two characters were to stand out with more impressive significance. It seemed to Schiller of the utmost importance that the moral guilt of Wallenstein's undertaking and of his whole view of life be correctly judged. To do this, the poet needed an idealist, bound to the hero by the strongest ties of admiration and love, who, fearing the ruin of his friend, was bold enough to pass a moral judgment upon his treasonable undertaking. Only a character of the purity and unselfishness of Max Piccolomini could make us see Wallenstein's treason in the most glaring light.

Max was not only needed to make us feel the enormity of Wallenstein's guilt, he served also to elevate the personality of the hero. The Wallenstein of history was by no means an attractive figure; he was stern, revengeful and taciturn, and feared rather than loved by his soldiers. A man lifted above human sympathy was not suited to be the hero of a great tragedy. The poet must invest him with tender and human interest, and soften the sterner features of his character. Among the various means used by Schiller to effect this end, none was so potent as the friendship of Max Piccolomini. A hero, who for so many years could be regarded by a young idealist as the finest type of strong and noble manhood, must have possessed extraordinary qualities of mind and heart.

Besides, it must be admitted that to some extent personal

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Introd., pp. xlv ff.

reasons induced Schiller to give such prominence and treat with so much enthusiasm the Max and Thekla scenes. From his correspondence it appears that the only characters in the drama that aroused his personal interest were Max and Thekla.<sup>1</sup> The rest of the drama he could treat with calm objectivity, but in the presence of these two young idealists, the subjective manner of his youth again prevailed. He made them the embodiment of his own idealism, and he naturally developed the scenes in which they appear with a greater fullness than the strict necessities of the drama required, and wrought them with a rhetorical richness and splendor which suggest the style of his earlier dramas.2

But neither philosophical nor personal reasons can sufficiently explain and justify the presence of these scenes, and vindicate Schiller against the often repeated criticism that they are after all episodical, and in spite of their poetic beauty rather disturb than promote the action of the drama. It is therefore essential to determine whether the Max and Thekla scenes are an organic part of the whole dramatic action, and whether the present dramatic structure of the work would be possible without

From the very beginning of the drama we are impressed with the fact that in the impending conflict everything will depend upon the attitude of the officers and the army. The poet therefore presents to us various types of officers and shows the manifold motives which bind them to Wallenstein. Among them Max holds a very prominent position. When Pappenheim, one of the bravest generals of his time, fell in the battle of Lützen, his regiment elected the young Max Piccolomini their colonel and thus showed in what esteem they held him as a man and a soldier. Even in the Lager we hear of his great influence with Wallenstein and the emperor.3 All the officers respect him and Wallenstein praises his military ability.4 It is clear that the example of such a man will have much influence upon the action of the officers and the army. If the characters of Isolani, Buttler and the other generals are essential for the action of the drama, then it must be admitted that Max Piccolomini, by virtue of his prominent position in the army, and the great respect he everywhere enjoys, is of vastly greater signifi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Schiller's letters to Körner and Goethe of Nov. 28, 1796.

<sup>2</sup> Cf. Julian Schmidt, Geschichte der deutschen Litteratur im 19ten Jahrhum
dert, Vol. 1, pp. 134-135.

<sup>3</sup> Lager, Il. 1037-1039.

<sup>4</sup> Piccol. Il. 23-30, and Tod, Il. 2235-2241.

cance. His decision for or against Wallenstein will be influential in winning or losing the army upon which everything depends. His love for Thekla distinctly serves to bind him more closely to Wallenstein, and is therefore favored by the Countess Terzky. The young idealist, the force of whose example may. cause the success or failure of Wallenstein's undertaking. is thus involved in the tragic conflict. He must either abandon his friend and sacrifice his love, or become unfaithful to the dictates of his duty. The importance of Max's position in the army is best seen in the third act of Wallenstein's Tod,2 When almost all the officers have deserted Wallenstein, he makes the greatest effort to retain Max. If Max and the Pappenheimer cuirassiers remain faithful to him, not only will he gain the support of one of the bravest regiments of the army, but the example of a distinguished officer, the son of the traitor Octavio, may have an incalculable moral effect upon the development of events. If Max and his regiment were to follow Wallenstein to Eger, Buttler's murderous plans might be checked, or at least radically changed, and everything might take a different The poet has thus laid the strongest emphasis upon the importance of Max's decision for Wallenstein's fate and the subsequent course of the drama. Max feels the full weight of responsibility devolving upon him. He wavers, and leaves the momentous decision to the pure heart of Thekla. Thekla bids him to remain true to the emperor, and thus becomes involved in the ruin of her father. Even after Max leaves Pilsen, he influences the course of events in the drama. Soon after leaving camp, he makes a desperate attack upon the Swedes in order to prevent their juncture with Wallenstein in Eger, and falls in battle. The Swedes now march unhindered upon Eger and are within a few hours of the fortress. It is their reported approach which finally influences Buttler to murder the general. Max's defeat by the Swedes is thus closely connected with the catastrophe of the hero. Thus, from whatever point of view we regard the Max and Thekla scenes, they are undoubtedly an integral part of the drama; they further its action, aid in the interpretation of the character and motives of the hero, and add to the richness of the exposition.

<sup>1</sup> Cf. Tod. 11. 2032-2037.

<sup>\*</sup> Especially Scenes 1 and 2 and 15-23.

#### WALLENSTEIN

Wallenstein is one of the most complex characters in dramatic literature, a personality embracing so many contradictory traits that it almost defies analysis. There is something dæmonic in his being, something strange and enigmatical, which both attracts and repels. A mighty and successful general, he seems at times weak and irresolute, a far-seeing and astute diplomat, he is in critical moments fatally blind when all about him clearly discern the impending danger, a man both true and false, lofty and contemptible, genial and terrible, he has naturally been a stumbling-block to more than one critic who tried to analyze his character. And yet all these seeming inconsistencies unite to form one powerful personality, fit to constitute the hero of a great tragedy.

The interpretation of Wallenstein's character is essential to any critical estimate of the tragedy. Various critics, from the time of the first appearance of the drama down to our day, have tried to interpret Schiller's Wallenstein as a tragedy of fate. They believed that the underlying idea of the tragedy was similar to that of the Oedipus of Sophocles, that a series of circumstances, for which the hero is not responsible and over which he has no control, unite to crush him, and thus assume the character of an all-determining and implacable destiny. At first sight this view seems plausible enough. Wallenstein's final decisive step seems actually to be the result of the stress of untoward circumstances which determine his action. The evil fate of the hero is frequently referred to; he believes in astrology, and the stars themselves seem to prescribe his conduct.2 The poet's own language in the Prologue, that the larger part of Wallenstein's guilt is to be attributed to the "unfortunate stars," 3 seems to lend strength to this interpretation. It is therefore of signal importance for our understanding of Wallenstein's character to find out whether some external mysterious force is represented as directing his ac-

2 Hann states this view concisely when he says: "Der Gestirnglaube ist in Schillers Ballenstein, von Franz G. Hann. Klagensurt, 1884, p. 4.

3 Prolog, 11. 109-110.

¹ Among the most prominent critics who have expressed this view are: W. Süvern, Ueber Schiller's Wallenstein in Hinsicht auf die griechische Tragödie, Berlin, 1800; K. Hoffmeister, Schiller's Leben, Stuttgart, 1840; G. Gervinut, Geschichte der deutschen Dichtkunt, 5th ed., 1874, vol. V, pp. 529 ff.; H. Hettner, Geschichte der deutschen Litteratur im achtzehnten Jahrhundert, Braunschweig, 1894, vol. III, pp. 234-253.

tions, or whether these are a natural and necessary expression of his character.

Three unexpected circumstances at the beginning of the Tod impel him to act: viz. the favorable aspect of the heavens, the capture of Sesin,2 and the arrival of Wrangel.3 But these events nowhere show the secret workings of an external fate. The favorable position of the planets certainly encourages him in his contemplated undertaking. But from the scenes that follow we by no means get the impression that the "planetary aspect" has anything to do with his decision. Were it not for the report of Sesin's capture, it is conceivable, and in fact probable, that he would still have abstained from uniting with the Swedes. But Sesin's capture is not surprising or unnatural: it is the direct result of Wallenstein's previous conduct. When Wallenstein conceived the plan of joining the enemy, in order, if necessary, to force the emperor to his terms of peace, he used Sesin as his agent to carry his despatches to the Saxons and the Swedes. The Court, distrustful and suspicious, naturally sought to secure conclusive proofs of Wallenstein's treasonable designs. Sesin's capture is thus a natural and, in fact, inevitable consequence of the general's deliberate intention to enter into treasonable relations with the enemy. His plan of a possible union with the Swedes and the Saxons ends in the unexpected capture of his messenger, when he believes himself to be still in full control of the situation.4 With a man of Wallenstein's character and aims, the tragic conflict becomes inevitable.

His enormous ambition and his love of worldly power, without which, constituted as he is, he cannot live, prove decisive. A man of a different character, not consumed by all-absorbing ambition and lust of power, would by no means have felt constrained to unite with the enemy. If Wallenstein could have subdued his pride and renounced his ambition, he might still have extricated himself from his critical position. The judgment of the Countess Terzky as to the probable attitude of the Court toward him after Sesin's arrest is quite sound. Though the Court has now proofs of his negotiations with the enemy, his life is by no means in danger. If Wallenstein had not joined the Swedes, if in some such way as the Countess suggests he had excused before the emperor his ambiguous conduct toward the enemy, if he had then resigned his command

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tod, ll. 9 ff. 4 Cf. Tod, ll. 139 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tod, ll. 46 ff. <sup>5</sup> Cf. Tod, ll. 486 ff.

<sup>3</sup> Ted, ll. 95 ff.

and withdrawn to his estates, the emperor would scarcely have proceeded against him. Wallenstein would then, it is true, have had to relinquish his ambitious plans of giving permanent peace to Europe, of making himself the mighty arbiter of the destiny of nations, and of winning thereby the crown of Bohemia. He would have been simply, as the Countess observes ironically, "a mighty king in miniature." But Wallenstein cannot submit. Easy as such conduct might be for other men, Wallenstein cannot adopt it.<sup>2</sup> It is therefore not the stress of circumstances but his own character that impels him to the fatal union with the Swedes. With such a character as Wallenstein's, the final step is inevitable.

The only circumstance in the drama which might give the impression that a hostile fate is the cause of the hero's destruction, is his relation to Octavio. His unshaken faith in the friendship of his bitterest foe, springing from his strange dream on the eve of the battle of Lützen,3 seems at first sight to point to the agency of an external fate which works deliberately for his destruction. Wallenstein's strange astrological belief has perplexed many. Whatever the stars prognosticate proves false. The "fortunate aspect," 4 which encourages the hero to proceed in his undertaking, is delusive. He had learned that he and Octavio were born under the same planets, that they were both "Sovietinder," and hence his faith that Octavio must be his friend. That he and Octavio had on the eve of the battle of Lützen similar dreams 5 was a not unnatural coincidence. It was one of the decisive battles of the war, fraught with the gravest possibilities, and so it is not at all remarkable that two generals, who had stood for many years in the closest relations to each other, should dream of the impending conflict.

Wallenstein's astrological belief is founded on no objective reality, but is simply characteristic expression of his most extraordinary egoism. Although he strives for peace, and shows throughout the drama a strong national sense, the central motive of all his action is his boundless selfishness. His intimate friends, his family, the officers of his army, the emperor, the enemy itself, in fact all with whom he stands in any relation, are used by him primarily for personal ends, and serve either directly or indirectly as a means for realizing his ambition for supreme power and glory. His whole adventurous career, which

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tod, l. 511. <sup>2</sup> Tod, ll. 530-537. <sup>3</sup> Tod, ll. 897 ff. <sup>4</sup> Tod, ll. 99 ff. <sup>5</sup> Cf. Piccol., ll. 354 ff., and Tod, ll. 897 ff.

had been one of unparalleled success, tended to augment and intensify his innate selfishness. The scion of an impoverished family, he had become by marriage the richest nobleman of Bohemia. He was Duke of Friedland and virtual dictator of the empire. A man like Wallenstein, thoroughly self-centred, with a strong mystical bent, must under the circumstances have. believed that he stood under the special protection of a kindly fate. Each additional stroke of good fortune strengthened him in his belief. It was natural for him to conceive that the future had even more in store for him, and that fate was controlling and moulding events in his interest. Thus this proud egoist, in his philosophical broodings upon the meaning of the universe and its relation to man, reconstructed the astrological belief of his time in terms of his own inner experience. came to him a distinctly personal faith. His astonishing success developed in him the conviction that he was the special favorite of the planets which presided over his birth, that he was preferred above other men, and that the customary laws of human conduct did not apply to him. And so even shortly before his death he expresses his faith in his mighty destiny. He reads in the conjunction of the constellations what in the blindness of his egoism he wishes to see. The planets assent to what his ambition craves. He believes that fate is so deeply concerned in his welfare, that he has the right to question it directly and to command it to answer his question in a particular manner. He demands before the battle of Lützen that fate shall tell him who of all his followers is his most faithful friend.2 When he awakes, he finds Octavio at his side. To a man of Wallenstein's character this seeming answer must become henceforth the highest test of truth, and he therefore despises the warnings and remonstrances of his faithful followers. but mortals whose eyes are dim and whose judgment is limited to things terrestrial, whereas he stands in direct communication with the mysterious forces which guide human lives. He must believe in Octavio. To distrust Octavio would be to distrust himself, to abandon his fate, in whose favor and special protection he firmly believes. Hence his impatience and anger whenever Illo and Terzky express their well-grounded suspicions of Octavio.3

The actor Fleck, perhaps the greatest impersonator of Wallenstein that Germany has produced, was especially effective in bringing out this peculiar astrological belief of the hero.

<sup>1</sup> Tod, 11. 3565-3572.

<sup>2</sup> Tod, 11, 920-924.

<sup>3</sup> Tod, 11, 046-047.

Tieck, who had heard him, described him as follows: "As soon as he (Fleck) appeared in the character of the hero, the spectator felt as though an invisible protecting power accompanied him. In every word the proud and brooding man appealed to a transcendent glory which was granted to him alone. Only to himself did he speak seriously and truly, to all others he was condescending, and looked even during his conversations with them into his dreamy world. And so one felt as if the general, so manifoldly and strangely entangled, lived in a great and horrible delusion, and as often as he raised his voice in order actually to speak about the stars and their effect, we were seized by a mysterious shudder, for just this seeming wisdom stood in an all too

glaring contrast to reality and its demands."

So profound is Wallenstein's faith that even after Octavio's treachery he still clings tenaciously to his belief, and with specious arguments seeks to vindicate the trustworthiness of the stars. When Buttler appears soon afterward, and unexpectedly offers his help to Wallenstein, his services are received without the least suspicion. That of all men Buttler should come to his aid at a moment when the whole proud structure of his plans begins to totter, is to Wallenstein an unmistakable proof that fate still befriends him.2 He cannot abandon a faith which has become a part of his being, which has imparted to him strength and courage for every lofty task. In one of the most pathetic passages of the drama, in which he bewails the loss of Max,3 and where more than anywhere else he rouses our sympathy through his fine appreciation of the meaning and value of idealism in life, his egoism remains unchanged. In the very next scene he expresses to Gordon the belief that evil spirits, jealous of his glory and eager for a victim, had snatched from him his dearest friend. Their wrath is now appeased. The blow intended for him had fallen upon Max, and henceforth his fortune will shine again upon him.4 Even the tragic death of Max he thus interprets in terms of his own destiny.

And finally when Seni, just before the catastrophe, rushes in and implores him not to trust the Swedes, because the planetary aspect portends some terrible misfortune from false friends. Wallenstein, rather than surrender his faith in his own judgment and abandon all hope of the restoration of his former glory, rejects impatiently the oracle of the stars at the very time when it speaks most truly. He says:

<sup>1</sup> Tod, 11. 1668 ff. 3 Tod, 11. 3421 ff.

<sup>2</sup> Tod, 11. 1705-1709. 4 Tod, 11. 3582 ff.

Bon falichen Freunden stammt mein ganges Unglück, Die Beifung hatte früher tommen follen, Bett branch' ich feine Sterne mehr bagu." "

These lines clearly indicate that it is his own imperious will that he wishes to realize. As long as the stars agree, or seem to agree, with the deepest wishes of his heart, he accepts them, for it flatters his pride to believe that he is the special favorite of an all-powerful and a beneficent fate, but when finally in a most critical moment the signs of the heavens are directly at variance with his will, he unhesitatingly renounces them. Illo certainly understands this side of his character when he says:

"In beiner Bruft find beines Schicffals Sterne." 2

Wallenstein's astrological belief thus gives us a deep insight into the nature and extent of his extraordinary egoism and love of power. His conduct is consistent throughout. There is nowhere in the drama any indication of the rule of external fate. Whatever he does and thinks, even his blindest acts, spring from the limitations of his own character, which is responsible for his downfall. His high-flown notions about his fate and destiny are mere phantoms, fabrications of the extravagant imagination of a man who would interpret the whole busy world of men and things about him as instruments of his own self-aggrandizement. In the last analysis it is Wallenstein's egoism that obscures his vision and makes the counter-conspiracy of Octavio possible, which brings about his ruin.

Many critics have found Wallenstein's character undramatic and weak because of the great indecision he shows in the critical moments of his life.3 These criticisms seem at first plausible. In the Piccolomini Wallenstein does nothing, in spite of the earnest entreaties of Illo and Terzky to seize the favorable opportunity and strike a decisive blow. The news of Sesin's capture staggers him. In a long soliloquy he expresses his doubts and fears; he would rather not see Wrangel. while it seems that he would gladly retrace his steps, until his indecision seems finally to be conquered by the stinging arguments of a woman. Some critics see in all this an utter lack of a well-defined purpose, and therefore fail to find in him the most essential quality of a dramatic hero.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tod, ll. 3611-3613.
<sup>2</sup> Piccol., l. 962.
<sup>3</sup> Especially Otto Ludwig, who is the severest adverse critic of the character of the hero and the structure of the drama. Cf. Otto Ludwig's Gesammelte Schriften, 1891, Vol. V, pp. 298-313.

Wallenstein is not one of those tragic characters in whom passion works with such elemental force that it disregards all other considerations. Ambition is his passion, but he is not a Macbeth or a Richard III. He is of a reflective nature, strongly endowed with that power of philosophical introspection which is a marked characteristic of Schiller's heroes, and, in fact, of much of the finest poetry of the eighteenth century. He loves power and cannot live without it. He must stand at the helm and control the fate of his country and of Europe. He will not be deposed, and he has for months been making secret preparations to resist any attempt on the part of the emperor to dismiss him. If in the Piccolomini he does not act, it is because in his opinion the time has not yet arrived for action. He is still undisputed master of a powerful army and virtual dictator of the land. He knows of the machinations of the Court against him, and he is making preparations to meet any emergency that might arise. But as yet he sees no pressing danger. His negotiations with the enemy are so complete that he believes that he can avenge himself upon the emperor, if he wishes to do so. It gratifies his pride and love of power to have all the threads of European diplomacy in his hands, to feel that the emperor is at his mercy, and that the fate of the empire depends upon his will. He has what he most craves, a position of unlimited influence and power, and would retain it as long as possible. And so he says to Terzky.

"Es macht mir Freude meine Macht zu fennen." 2

He is by no means irresolute, and he realizes the coming danger. He watches the intrigues of the Court in Vienna. He has summoned his army to assemble in Pilsen, and seeks to pledge it to an unswerving loyalty, in case he should feel compelled to proceed against the emperor. He has asked his wife and daughter to come to camp. Everything is ready for a decisive action for the occasion. But with the capture of Sesin the whole situation changes. Thus far he has fixed his attention upon the maintenance and extension of his power with the crown of Bohemia as the distant goal of his ambition. Now, however, when treason stares him in the face, he realizes the full extent and meaning of his contemplated conduct. Naturally he hesitates, and his hesitation elevates and humanizes his character. Ambition has not so far stifled his moral sense that he is unable to feel the enormity of his contemplated

<sup>1</sup> Piccol., 11. 999-1002.

<sup>2</sup> Piccol., 1. 868.

crime. The conflict between Wallenstein's moral nature and his uncontrollable ambition is the real cause of his temporary indecision. Such an inner conflict is true psychologically and heightens the stage effect.

It has been asserted by some that Wallenstein's final decision to join the Swedes is due to the eloquent arguments of the Countess Terzky. Fielitz claims that if Max had not been turned away by the Countess 1 and had been allowed to express his views 2 to Wallenstein at the right time, Wallenstein would have desisted from his treasonable undertaking.3 This opinion rests upon an erroneous interpretation of the hero's character. Wallenstein's love of power is his supreme passion. The reason why the Countess is successful in her appeal is because through her knowledge of Wallenstein's character she is able to use such arguments as he himself would have used sooner or later in defense of his conduct. Countess had not appeared at that time, Wallenstein's decision would have been eventually the same. At best, the Countess simply concentrates the action of the drama by inducing Wallenstein to take at once the step which he would himself have been constrained to take in the end. In the last instance, his decision depends upon his character. It is unreasonable to suppose that an idealist like Max could ever have definitely diverted Wallenstein from his treasonable purpose. If Max had been admitted in time, the intensity of his appeal might have made a temporary impression. Wallenstein might have hesitated a little longer, but, being what he is, he would have concluded in the end the compact with the Swedes. Shortly before the catastrophe he says to Gordon:

> "Bätt' ich vorher gewußt, was nun geschehn, Daß es ben liebsten Freund mir wurde toften, Und hatte mir das Herz, wie jett, gesprochen — Rann fein, ich hatte mich bebacht - fann fein, Auch nicht." 4

The last sentence is very significant. There is no doubt that even had he foreseen the loss of his friend, he would not have changed his decision.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tod, Il. 474 ff. <sup>2</sup> Tod, Act II, Scene 2. <sup>3</sup> Wilhelm Fielitz, Studien zu Schillers Dramen, Leipzig, 1876, pp. 7-43. 4 Tod, 11. 3657-3661.

#### OCTAVIO.

Octavio Piccolomini has an ungrateful rôle in the drama, and therefore his character and motives are open to misinterpreta-The outspoken opposition of his own son to his whole course of conduct, and the strong condemnation uttered by Wallenstein and his adherents when they hear of his treachery. create an unfavorable impression of his character. In a letter to Böttiger of March 1, 1799, Schiller defines clearly the personality which he intended to portray in Octavio. He writes: "It was not my purpose, nor is it indicated in the words of my text, that Octavio Piccolomini should be represented as such a very bad man or a rascal. In my drama he is never that, he is even a tolerably upright man from the worldly point of view, and the baseness committed by him we see repeated upon every world-stage by persons who, like him, have strict notions of right and duty. He chooses, to be sure, bad means, but he pursues a good purpose. He wishes to save the state and serve the emperor, whom he regards next to God as the highest object of all duty. He betrays a friend who trusts him, but this friend is a traitor to his emperor, and, besides, in his eyes an irrational man." 1

Octavio is by nature a conservative and an aristocrat of an ancient family. Wallenstein, although now commander-in-chief and Duke of Friedland, is to him after all a novus homo, a creature of fortune, a brilliant adventurer, raised to the highest positions by the vicissitudes of war. Wallenstein's daring and revolutionary schemes he regards with distrust and aversion. As a member of the privileged class he naturally sides with the established institutions of the land. Unwavering lovalty and obedience to his sovereign are to him a sacred duty. He does not question the justice and the wisdom of the emperor's commands, he obeys them implicitly.2 His motives are by no means selfish, as his enemies and even his son in a moment of excitement suggest, although he hopes some day to be rewarded for his services with a princely title.3 He knows well the danger of his position,4 and yet his duties to the emperor seem to him so natural that he never experiences any inner conflict in fulfilling them even at the risk of his life. His loyalty to his master gives unity of purpose to all his devious plans.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. here also Goethe's characterization of Octavio in his review of the *Piccolomini*. Goethe, *Werke*, XXX, p. 693.

<sup>2</sup> Piccol., ll. 2454-2460.

<sup>3</sup> Tod, ll. 2765-6.

<sup>4</sup> Piccol., ll. 297 ff.

This anistocrat is naturally a finished courtier and a calm. shrewd, self-contained diplomat, whose fine skill in directing the dangerous conspiracy against Wallenstein challenges our admiration. He never loses his dignity or self-possession. language is precise and pointed. Some of his utterances are full of practical wisdom, especially when he speaks in defense of law and order. Although in appearance restrained and dispassionate, he is not devoid of feeling. All his hopes and plans are built upon his son, whom he loves in his own way. He is by no means a tyrannical father. He treats Max with consideration and forbearance, spares his feelings wherever possible. and ignores his occasional harsh and passionate words. does not share his son's enthusiastic admiration of Wallenstein or approve of his love of Thekla. With convincing proofs he seeks to disillusion him and to free him from relations which must prove fatal. Max finally recognizes the force of his father's views, and feels that he must abandon his chief.

Octavio's conduct toward his son is natural and justifiable from his point of view. In his conduct toward the officers he shows a distinct intellectual superiority. No better person could have been chosen for the task of winning them over to the imperial cause. He understands men, sees everything about him, knows how to adapt means to ends, and displays remarkable presence of mind and firmness in critical situations.

The repugnance which the average reader or spectator feels for him is, however, in part justified. In all his intrigues against Wallenstein he shows no feeling of regret or scruples of conscience. He forms his plans for Wallenstein's ruin with cold deliberation, without the least inner conflict. Although he had never sought Wallenstein's friendship, he knows that Wallenstein, for reasons quite incomprehensible to him, implicity trusts him and confides everything to him. Octavio does not disturb this faith, but uses deliberately the information obtained from him for undermining his power and effecting his ruin. The manner in which Octavio tries to excuse his conduct is sheer sophistry. He attains his end through hypocrisy and deceit, and this double dealing robs him of our sympathy and respect. His effort to throw the responsibility of Wallenstein's murder upon Buttler also offends us. When arousing Buttler's feelings of wrong and permitting him to accompany Wallenstein to Eger, he must have known that nothing would restrain Buttler's bitter vengeance. His apparent surprise and moral indignation at

<sup>1</sup> Piccol., 11. 346 ff. and note and Piccol., 11. 2435 ff.

Buttler's act is feigned, and we feel that Buttler is right when he calls Octavio the real instigator of the murder.<sup>1</sup>

The drama required a man like Octavio to guide the conspiracy to a successful issue. If he had yielded to any inner conflict, he could hardly have accomplished his purpose. He is consistent throughout and admirably qualified to thwart the boundless ambition of his chief. We must respect his loyalty to his sovereign, he moves our profoundest sympathy in the death of his only son, and we feel at the end of the drama the full extent of the terrible tragic irony compressed in the title "Prince Piccolomini."

#### BUTTLER.

The character of Buttler is delineated with the utmost clearness. The motives of his conduct are simple but intense. is a distinctly plebeian nature, who by energy and faithful service has worked his way up from the ranks to a commanding position in the army. Ambition and pride are his salient characteristics. Determined to succeed, he has devoted himself with grim energy to his military duties, and has kept himself free from the vulgar vices of the soldiers of his time. He is a moderate man, who has saved his money, and has but one object, viz. to attain the highest possible honor in the service of the emperor. He has a natural antipathy to men of aristocratic birth, and delights in the fact that he lives in a time when individual merit and ability and not birth determine man's position in the state.2 It is because Wallenstein is a soldier of fortune, a man who through his own talents has risen to the highest position in the empire, that he appeals to Buttler. A career like Wallenstein's is his ideal.3

A man of such unity of purpose, conscious of his merit, must feel deeply wounded when an honor, which he regards as his due, is refused because of his lowly birth. Wallenstein, knowing this most vulnerable point in Buttler's character, had purposely dissuaded the Court from granting him the title which he had sought, in order to arouse his hatred against the emperor and attach him to his own cause. Revenge now becomes his ruling motive. He is ready to sacrifice everything in order to gratify this passion. When he discovers Wallenstein's treasonable designs, he is ready to help him and thus effect the humiliation of the emperor.4 When, however, he learns that

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tod, ll. 3800 ff. <sup>3</sup> Piccol., ll. 2011-12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Piccol., ll. 2014-2029. <sup>4</sup> Piccol., ll. 1980-83.

not the emperor but Wallenstein himself had been the cause of his failure to secure the coveted title, and that he had deceived him in order to promote his personal ends, his revenge knows no bounds. He asks Octavio for permission to remain with Wallenstein in order to wreak his revenge upon him.<sup>1</sup>

Henceforth he becomes Wallenstein's evil genius, and does everything to foil his plans and effect his ruin. But after the first outburst of his wrath has subsided, even he shrinks from It is his intention at first to capture the general and deliver him over to the emperor, but when he hears of the victory of the Swedes and their advance upon Eger, he resolves to kill him. He fears that Wallenstein, by uniting himself with the Swedes, might be able to frustrate his plans and escape his revenge. In order to justify his conduct, he represents the approach of the Swedes as a sign that fate itself has decreed the murder of Wallenstein. The contemplated deed is so monstrous that even he tries to extenuate his guilt by regarding himself as a mere instrument of fate.<sup>2</sup> He has, besides, pledged his word of honor to Octavio not to allow Wallenstein to escape, and so Wallenstein falls. Buttler's actions are consistent throughout, and spring inevitably from his character and the demands of the drama.

#### COUNTESS TERZKY.

The Countess Terzky is one of the most successful of Schiller's female characters. In her views of life and her conduct she is distinctly a realist, in many respects resembling Wallenstein. She shares his vast ambition, and is, in her way, active in promoting it. To accomplish her purpose, she does not scorn intrigue and dissimulation. No scruples restrain her bold designs. She is more frank and cynical than Wallenstein in her disdain for prudential considerations and in the frank avowal of her motives. Wallenstein feels and understands the full significance of treason, and a powerful inner conflict stirs his whole being before he takes the irrevocable step. No considerations, however, of loyalty or duty disturb the conscience of Countess Terzky. She has not Wallenstein's moral depth, and therefore his scruples have little or no weight with her. She glories in his ambition, it fills her whole soul, and

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tod, ll. 1181-82. <sup>2</sup> Tod, ll. 2871-81. <sup>3</sup> Schiller's letter to Böttiger of March 1, 1799.

gives vigor and unity of purpose to all her actions. Hence, at the crisis of the drama, she is more resolute than the hero himself, and is able by her appeal to his pride and ambition to hasten his decision. Her rôle in the scene in which she incites Wallenstein to immediate action I shows clearly the influence of Lady Macbeth.

The genius of the poet has succeeded in arousing our interest and even our sympathy for this worldly woman. She is ambitious, but her ambition is ennobled by its unselfishness. The primary motive of all her plans and intrigues is the greatness and glory of Wallenstein, who is to her the embodiment of resolute and noble manhood. Her relation to her inferior husband is subordinate. But Wallenstein she understands, and her admiration for his personality and his genius is very closely akin to love. When tortured by horrible forebodings, she tenderly says to him:

"O bleibe fiart! Erhalte du uns aufrecht, Denn du bift unser Licht und unfre Sonne."

This pathetic scene, in which her deep concern for Wallenstein's safety makes everything appear to her so ominous, and reveals her so timid and tender and womanly, sheds a softer light upon her character and evokes our sympathy. Life becomes to her empty and meaningless when she hears of his death, and she ends her life by poison. Her last words indicate how she feels her whole being bound up with the fate of Wallenstein.3 The character of Countess Terzky shows how much more successful Schiller was in depicting strong and mature women than in the portrayal of naive and simple feminine characters. The Countess Terzky is one of the strongest creations of Schiller's realism.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tod. Act I. Scene 7. <sup>2</sup> Tod. ll. 3400-3401. <sup>3</sup> Tod. ll. 3858-3862.

# Wallenstein.

Ein dramatisches Gedicht.

Erster Ceil.

# Deutschland im 17. Jahrhundert (1648).



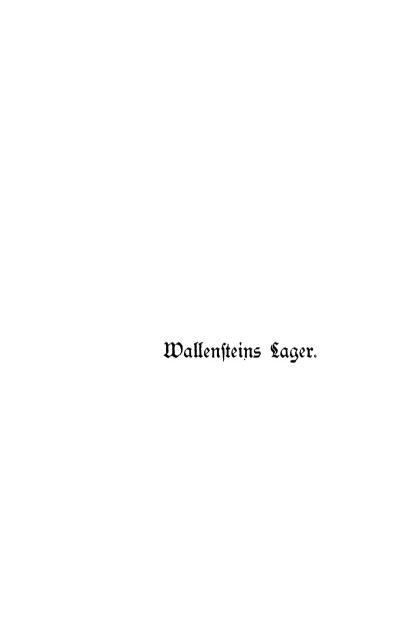

# Dersonen.

```
Wachtmeister, } von einem Terztyschen Karabinierregiment.
Trompeter,
Ronftabler.
Sharfidüten.
Zwei Holftische reitende Jäger.
Buttlerische Dragoner.
Arkebusiere vom Regiment Tiesenbach.
Ruraffier von einem mallonischen
Rüraffler von einem lombarbifchen } Regiment.
Kroaten.
Manen.
Refrut.
Bürger.
Bauer.
Bauerfnabe.
Rapuziner.
Solbatenichulmeifter.
Martetenberin.
Eine Aufwärterin.
Solbatenjungen.
Soboiften.
```

Bor ber Stabt Bilfen in Böhmen.

### Prolog.

Gefprochen bei Biebereröffnung ber Schaubuhne in Beimar im Oftober 1798,

Der scherzenden, der ernsten Maske Spiel, Dem ihr so ost ein willig Ohr und Auge Geliehn, die weiche Secte hingegeben, Bereinigt uns aufs neu' in diesem Saal — Und sieh! er hat sich neu versüngt, ihn hat Die Kunst zum heitern Tempel ausgeschmüdt, Und ein harmonisch hoher Geist spricht uns Aus dieser edeln Schlenordnung an Und reat den Sinn zu settlichen Gesillen.

5

10 Und doch ift dies der alte Schauplaß noch, Die Wiege mancher jugendlichen Kräfte, Die Laufbahn manches wachjenden Talents. Bir sind die Alten noch, die sich vor euch Mit warmem Trieb und Gifer ausgebildet. 15 Ein edler Meister stand auf diesem Plaß,

Euch einer Neifter fann auf viefen Piaf Euch in die heitern Höhen seiner Kunst Durch seinen Schöpfergenius entzückend. O möge dieses Raumes neue Würde Die Würdigsten in untre Mitte ziehn,

20 Und eine Hoffnung, die wir lang' gehegt, Sich uns in glänzender Erfüllung zeigen. Ein großes Muster weckt Nacheiserung Und giebt dem Urteil höhere Gesetze. So stehe dieser Kreis, die neue Bühne

25 Als Zeugen des vollendeten Talents. Wo möcht' es auch die Kräfte, lieber prüfen, Den alten Ruhm erfrischen und verstüngen Als hier vor einem auserles nen Kreis, Der, rührbar jedem Zauberschlag der Kunst, Wit leisbewealichen Gefühl den Geist

In seiner stücktigsten Erscheinung hascht?

Denn schnell und spurlos geht bes Mimen Runft, Die wunderbare, an dem Sinn vorüber,

55

60

65

70

Wenn das Gebild des Meifiels, der Gefang Des Dichters nach Sahrtaufenden noch leben. 35 Bier ftirbt ber Bauber mit dem Runftler ab, Und wie der Klang verhallet in dem Ohr. Verrauscht bes Augenblicks geschwinde Schöpfung, Und ihren Ruhm bewahrt kein daurend Werk. 40 Schwer ift die Kunft, vergänglich ift ihr Preis, Dem Mimen flicht die Nachwelt feine Kranze; Drum muß er geizen mit ber Wegenwart, Den Augenblick, ber sein ift, gang erfüllen, Muß seiner Mitwelt mächtig sich versichern, 45 Und im Gefühl der Bürdiaften und Beften Ein lebend Dentmal fich erbaun. - So nimmt er Sich feines namens Emigfeit voraus, Denn wer den Beften feiner Zeit genug Gethan, der bat gelebt für alle Reiten.

> Die neuc Üra, die der Kunst Thaliens Auf dieser Bühne heut' beginnt, macht auch Den Dichter kühn, die alte Bahn verlassend, Euch aus des Bürgerlebens engem Kreis Auf einen höhern Schauplatz zu versetzen, Richt unwert des erhabenen Moments Der Zeit, in dem wir strebend uns bewegen. Denn nur der große Gegenstand vermag Den tiesen Grund der Menscheit aufzuregen; Im engen Kreis verengert sich der Sinn, Es wächst der Mensch mit seinen größern Zwecken.

Und jest an des Jahrhunderts ernstem Ende, Wo selbst die Wirklichkeit zur Dichtung wird, Wo wir den Kampf gewaltiger Naturen Um ein bedeutend Ziels vor Augen sehn, Und um der Menschheit große Gegenstände, Um Herrschaft und um Freiheit wird gerungen, Jest darf die Kunst auf ihrer Schattenbühne Auch höhern Flug versuchen, ja sie muß, Soll nicht des Lebens Bühne sie beschämen.

Berfallen sehen wir in biesen Tagen Die alte seste Form, die einst vor hundert Und fünfzig Jahren ein willsommner Friede Europens Reichen gab, die teure Frucht Bon dreißig jammervollen Kriegesjahren. 75 Noch einmal laßt des Dichters Phantafie Die düftre Zeit an euch vorüberführen, Und blicket froher in die Gegenwart Und in der Zukunft hoffnungsreiche Ferne.

80

85

90

95

100

105

IIO

In jenes Krieges Mitte stellt euch jett Der Dichter. Sechzehn Jahre der Berwüstung, Des Raubs, des Elends sind dahingestohn, In trüben Massen gäret noch die Welt, Und keine Friedenshoffnung strahlt von fern. Ein Tummelplat von Wassen ist das Reich, Berödet sind die Städte, Magdeburg Ift Schutt, Gewerb und Kunstesses liegen nieder, Der Bürger gilt nichts mehr, der Krieger alles, Strassos Frechheit spricht den Sitten Hohn, Und rohe Horden lagern sich, verwildert Am langen Krieg, auf dem verheerten Boden.

Auf diesem finstern Zeitarund malet sich Ein Unternehmen fühnen Übermuts Und ein verwegener Charafter ab. Ihr kennet ihn - den Schöpfer fühner Scere, Des Lagers Abgott und der Länder Geifiel. Die Stütze und den Schrecken seines Kaisers. Des Glückes abenteuerlichen Sohn. Der, von der Beiten Gunft emporgetragen, Der Chre höchste Staffeln rasch erstieg Und. ungefättigt immer weiter strebend. Der unbezähmten Ehrfucht Opfer fiel. Von der Parteien Gunft und Haß verwirrt, Schwantt sein Charafterbild in der Geschichte: Doch euren Augen foll ihn jest die Runft, Auch eurem Bergen menschlich näher bringen. Denn jedes Außerste führt sie, die alles Begrenzt und bindet, zur Ratifr zurück, Sie sieht den Menschen in des Lebens Drana Und wälzt die größre Sälfte seiner Schuld Den unglüchseligen Gestirnen zu.

Richt er ist's, der auf dieser Bühne heut' Erscheinen wird. Doch in den kühnen Scharen, Die sein Besehl gewaltig lenkt, sein Geist Beseelt, wird euch sein Schattenbild begegnen,

Bis ihn die scheue Muse selbst vor euch 115 Bu ftellen magt in lebender Weftalt : Denn feine Macht ift's, die fein Berg berführt, Sein Lager nur ertläret fein Berbrechen.

Darum verzeiht dem Dichter, wenn er euch Nicht raschen Schritts mit einem Mal ans Ziel 120 Der Sandlung reift, ben großen Gegenstand In einer Reibe von Gemälden nur Bor euren Augen abzurollen waat. Das heut'ge Spiel gewinne euer Ohr

125 Und euer Herz den ungewohnten Tönen; In ienen Reitraum führ' es euch gurud. Auf jene fremde friegerische Buhne, Die unser Held mit seinen Thaten bald Erfüllen mirb.

Und wenn die Muse beut'. 130 Des Tanges freie Göttin und Gefangs. Ihr altes deutsches Recht, des Reimes Spiel. Bescheiden wieder fodert - tabelt's nicht. Ja, danket ihr's, baß fie bas duftre Bild Der Wahrheit in das heitre Reich der Kunst Hinübersvielt, die Täuschung, die sie schafft.

Aufrichtig felbst zerstört und ihren Schein Der Wahrheit nicht betrüglich unterschiebt: Ernft ist das Leben, beiter ist die Kunst.

# Erfter Auftritt.

Marketenberzelte, bavor eine Kram- und Tröbelbube. Solbaten von allen Farben und Felbzeichen brangen fich burcheinanber, alle Tische find befest. Kroaten und Ulanen an einem Roblfeuer tochen, Marketenberin ichenkt Wein, Solbatenjungen würfeln auf einer Trommel, im Zelt wird gefungen.

Gin Bauer und fein Cobn.

### Bauerfnabe.

Bater, es wird nicht gut ablaufen, Bleiben wir von dem Soldatenhaufen. Sind Euch gar tropige Kameraden; Wenn sie uns nur nichts am Leibe schaden.

#### Bauer.

- 5 Ei was! Sie werden uns ja nicht fressen, Treiben sie's auch ein wenig vermessen. Siehst du? sind neue Bölker herein, Kommen frisch von der Saal' und dem Main, Bringen Beut' mit, die rarsten Sachen.
- Unser ist's, wenn wir's nur listig machen. Ein Hauptmann, den ein andrer erstach, Ließ mir ein Baar glückliche Würsel nach. Die will ich heut' einmal probieren, Ob sie die alte Kraft noch führen.
- Mußt dich nur recht erdärmlich stellen, Sind dir gar lockere, leichte Gesellen. Lassen sich gerne schün thun und loben, So wie gewonnen, so ist's zerstoben. Nehmen sie uns das Unsre in Schesseln,

25

20 Müssen nir's wieder bekommen in Lösseln; Schlagen sie grob mit dem Schwerte drein, So sind wir pfissig und treibent's sein.

Im Belt wird gefungen und gejubett. Wie sie juchzen — daß Gott erbarm'! Alles das geht von des Bauern Felle.

Schon acht Monate legt sich der Schwarm Uns in die Betten und in die Ställe, Beit herum ist in der ganzen Aue Keine Feder mehr, kleine Klaue,

35

40

45

50

Daß wir für Hunger und Elend schier Nagen müssen die eignen Knochen. Bar's doch nicht ärger und krauser hier, Als der Sachs noch im Lande thät pochen. Und die nennen sich Kaiserliche!

#### Bauerfnabe.

Bater, da kommen ein paar aus der Küche, Sehen nicht aus, als war' viel zu nehmen.

#### Bauer.

Sind einheimische, geborne Böhmen, Von des Terschkas Karabinieren, Liegen schon lang' in diesen Quartieren. Unter allen die schlimmsten just, Spreizen sich, wersen sich in die Brust, Thun, als wenn sie zu fürnehm wären, Wit dem Bauer ein Glas zu leeren. Aber dort seh' ich die drei scharse Schützen Linker Hand um ein Feuer sichen, Sehen mir aus wie Tiroler schier. Emmerich, komm! An die wollen wir, Lustige Vögel, die gerne schwapen, Tragen sich jauber und führen Baten.

# Zweiter Auftritt.

Geben nach ben Relten.

Borige. Bachtmeister, Trompeter. Ulan.

### Trombeter.

Was will der Bauer da? Fort, Halunt'!

#### Bauer.

Gnädige Herren, einen Bissen und Trunt, haben heut' noch nichts Warmes gegessen.

### Trompeter.

Ei, das muß immer faufen und freffen.

### Mlan mit einem Glafe.

Nichts gefrühftildt? Da trint', bu hund! Führt ben Bauer nach bem Belte; jene tommen vorwarts.

### Wachtmeifter jum Trompeter.

Meinst du, man hab' uns ohne Grund

55 Heute die doppelte Löhnung gegeben, Kur daß wir flott und lustig leben?

### Trombeter.

Die Herzogin kommt ja heute herein Mit dem fürstlichen Fraulein —

### Bachtmeifter.

Das ist nur der Schein.

Die Truppen, die aus fremden Landen Sich hier vor Pilsen zusammensanden, Die sollen wir gleich an uns locken Mit gutem Schluck und guten Brocken, Damit sie sich gleich zufrieden sinden, Und fester sich mit uns verbinden.

#### Trompeter.

65 Ja, es ift wieder was im Berte.

### Wachtmeister.

Die herrn Generale und Kommendanten -

#### Trombeter.

Es ift gar nicht geheuer, wie ich merke.

## Bachtmeister.

Die fich fo did hier zusammenfanden -

### Trombeter.

Sind nicht für die Langweil' herbemüht.

# Bachtmeifter.

Und das Gemuntel und das Geschicke -

### Erompeter.

Ja, ja!

60

70

75

### Wachtmeister.

Und von Wien die alte Perücke, Die man seit gestern herumgehn sieht, Mit der guldenen Gnadenkette, Das hat was zu bedeuten, ich wette.

### Erompeter.

Wieder so ein Spürhund, gebt nur acht, Der die Jagd auf den Herzog macht.

### Wachtmeister.

Merkst du wohl? Sie trauen uns nicht, Fürchten des Friedländers heimlich Gesicht.

85

90

95

100

Er ift ihnen zu hoch geftiegen, Möchten ihn gern herunterfriegen.

#### Trombeter.

Aber wir halten ihn aufrecht, wir; Dächten boch alle wie ich und Ihr!

# Wachtmeister.

Unser Regiment und die andern vier, Die der Terschsta anführt, des Herzogs Schwager, Das resoluteste Korps im Lager, Sind ihm ergeben und gewogen, hat er und selbst doch herangezogen. Alle Hauptleute sest' er ein, Sind alle mit Leib und Leben sein.

# Dritter Auftritt.

Rroat mit einem Salsidmud. Scharficute folgt. Borige.

### Scharfichütz.

Krvat, wo hast du das Halsband gestohlen? Handle dir's ab! dir ist's doch nichts nütz'. Geb' dir dasür das Paar Terzerolen.

#### Arpat.

Nix, nix! Du willst mich betrügen, Schüt.

### Scharfschütz.

Run! geb' dir auch noch die blaue Müt, Hab' sie soeben im (Mückstad gewonnen. Siehst du? Sie ist zum höchsten Staat.

Krvat läst bas halsband in der Sonne spieler 's ift aber von Perlen und edelm Granat. Schau, wie das flinkert in der Sonnen!

Scharfichüt nimmt bas Halsband.

Die Feldflasche noch geb' ich brein,

Es ist mir nur um den schonen Schein.

### Trompeter.

Seht nur, wie der den Kroaten prellt! Halbpart, Schüße, so will ich schweigen, Arnat bat bie Milbe aufgefest.

Deine Müte mir wohlgefällt.

105

110

Scharfichus wintt bem Trombeter. Wir tauschen hier! Die Herrn sind Zeugen!

# Dierter Auftritt.

Borige, Ronftabler.

Ronftabler tritt jum Bachtmeifter.

Bie ift's. Bruder Rarabinier? Berden wir und lang' noch die Sande warmen, Da die Feinde schon frisch im Feld herumschwärmen?

Bachtmeifter.

Thut's Ihm jo eilig. Herr Konftabel? Die Wege sind noch nicht praftikabel.

Konstabler.

Mir nicht. Ich site gemächlich bier: Aber ein Gilbot' ift angekommen, Meldet, Regensburg fei genommen.

Trombeter.

Ei, da werden wir bald auffiten.

Baditmeifter.

Bohl gar! Um bem Bager fein Land zu schützen, Der dem Fürsten fo unfreund ift? 115 Werben und eben nicht febr erhiten.

Ronftabler.

Meint Ihr? - Bas Ihr nicht alles wißt!

# fünfter Auftritt.

Borige. Zwei Jäger. Dann Marketenberin. Solbatenjungen. Schulmeifter, Aufwärterin.

Erfter Jäger.

Sieh, fieh! Da treffen wir luftige Kompagnie.

Trombeter.

Bas für Grünröck' mögen das fein? Treten gang ichmud und ftattlich ein.

120

ILLO

14:

### Bachtmeister.

Sind Holtische Jäger; die silbernen Tressen Holten sie sich nicht auf der Leipziger Messen.

Marketenberin tommt und bringt Bein. Glücf gur Ankunft, ihr Herrn!

Griter Jäger.

Bas? ber Blip!

Das ist ja die Gustel aus Blasewit.

#### Marketenberin.

125 J freilich! Und Er ist wohl gar, Mußjö, Der lange Peter aus Izehö? Der seines Vaters goldene Füchse Mit unserm Regiment hat durchgebracht Zu Glücksstadt, in einer lustigen Nacht—

Erfter Jäger.

130 llud die Feder vertauscht mit- der Kugelbüchse.

### Marketenderin.

Gi, da find wir alte Befannte!

Erfter Jäger.

Und treffen uns hier im bohmischen Lande.

### Martetenberin.

Heute da, Herr Better, und morgen dort — Wie einen der rauhe Kriegesbesen Fegt und schüttelt von Ort zu Ort; Bin indes weit herum gewesen.

## Erfter Jäger.

Bill's Ihr glauben! Das stellt fich bar.

# Marketenberin.

Bin hinauf bis nach Temeswar Gekommen mit den Bagagewagen, Als wir den Mansselder thäten jagen. Lag mit dem Friedländer dor Stralsund, Ging mir dorten die Wirtschaft zu Grund. Jog mit dem Succurs vor Mantua, Kam wieder heraus mit dem Feria, Und mit einem spanischen Regiment Hab' ich einen Abstecher gemacht nach Gent

Hab' ich einen Abstecher gemacht nach Gent. Jest will ich's im böhmischen Land probieren, Alte Schulden einkassieren — Db mir ber Fürst hilft zu meinem Gelb. Und bas dort ist mein Marketenberzelt.

150

155

160

165

# Erfter Jäger.

Nun, ba trifft Sie alles beisammen an! Doch wo hat Sie den Schottländer hingethan, Mit dem Sie damals herumgezogen?

#### Marketenberin.

Der Spithub'! ber hat mich schön betrogen. Fort ift er! Mit allem davon gesahren, Was ich mir that am Leibe ersparen. Ließ mir nichts als ben Schlingel da.

Solbatenjunge tommt gefprungen.

Mutter! sprichst du von meinem Papa?

# Erfter Jäger.

Run, nun! das muß der Kaiser ernähren, Die Urmee sich immer muß neu gebären.

### Soldatenfdjulmeifter tommt.

Fort in die Feldschule! Marsch, ihr Buben!

### Erfter Jäger.

Das fürcht fich auch bor ber engen Stuben.

### Aufwärterin tommt.

Baje, sie wollen fort.

### Marfetenberin.

Gleich, gleich!

### Erfter Jäger.

Ei, wer ift benn das fleine Schelmengesichte?

## Marketenberin.

's ist meiner Schwester Kind — aus dem Reich.

### Erfter Jäger.

Gi, alfo eine liebe Nichte? Martetenberin gebt.

3weiter Jäger bas Mabden haltenb. Bleib' Sie bei uns doch, artiges Kind.

### Aufwärterin.

Gafte bort zu bedienen find.

Macht fich los und geht.

# Griter Jäger.

Das Mädchen ist kein übler Bissen! 170 Und die Muhme, beim Element!

190

Bas haben die Herrn vom Regiment Sich um das niedliche Larvchen geriffen! -Bas man nicht alles für Leute tennt! Und wie die Reit von dannen rennt -Bas werd' ich noch alles erleben müffen! Bum Bachtmeifter und Trompeter. Euch zur Gefundheit, meind herrn !-

Lagt uns hier auch ein Blätchen nehmen.

# Sechster Auftritt.

Sager. Bachtmeifter. Trompeter.

### Wachtmeister.

Wir danken ichon. Bon Bergen gern. Bir ruden zu. Billfommen in Bohmen!

### Erfter Jäger.

180 Ahr fitt bier warm. Bir, in Keinbes Land, Muften berweil uns schlecht bequemen.

### Trombeter.

Man follt's euch nicht ausehn, ihr seid galant.

# Bachtmeifter.

Ja. ja, im Saalfreis und auch in Deiken Hört man euch Geren nicht besonders breisen.

### Zweiter Jäger.

Seid mir doch still! Bas will das heifen? 185 Der Kroat es gang anders trieb, Une nur die Nachlef' übrig blieb.

### Tromveter.

Ihr habt da einen saubern Spiken Um Kragen, und wie Euch die Sofen figen! Die feine Basche, der Federhut! Bas das alles für Wirkung thut! Daß doch den Burichen das Glück foll icheinen. Und so was kommt nie an unsereinen!

### Wachtmeister.

Dafür find wir bes Friedlanders Regiment. Man muß uns ehren und respektieren. 195

### Erfter Jäger.

Das ist für uns andre kein Kompliment, Wir ebenso gut seinen Namen führen.

### Baditmeifter.

Ja, ihr gehört auch fo zur ganzen Maffe.

### Erfter Jäger.

Ihr seid wohl von einer besondern Rasse? Der ganze Unterschied ist in den Röcken, Und ich ganz gern mag in meinem steden.

200

205

210

230

### Wachtmeister.

Herr Jäger, ich muß Euch nur bedauern, Ihr lebt so draußen bei den Bauern; Der seine Griff und der rechte Ton, Das lernt sich nur um des Feldherrn Person.

### Erfter Jäger.

Sie bekam Euch übel, die Lettion. Wie er räuspert und wie er spuckt, Das habt Ihr ihm glücklich abgeguckt; Aber sein Schenie, ich meine, sein Geist, Sich nicht auf der Wachparade weist.

# Zweiter Jäger.

Better auch! wo Ihr nach uns fragt. Wir heißen des Friedländers wilde Jagd Und machen dem Namen feine Schande -Richen frech durch Feindes und Freundes Lande, Querfeldein durch die Saat, durch das gelbe Korn -215 Sie tennen das Holfische Jagerhorn! In einem Augenblick fern und nah, Schnell wie die Sündflut, so sind wir da -Wie die Keuerflamme bei dunkler Nacht In die Baufer fahret, wenn niemand wacht -220 Da hilft keine Gegenwehr, keine Flucht, Reine Ordnung gilt mehr und teine Bucht. -Es sträubt sich — der Krieg hat kein Erbarmen — Das Mägdlein in unsern sehnigten Armen — Fragt nach, ich sag's nicht, um zu prahlen, 225 In Baireuth, im Boigtland, in Bestfalen, Wo wir nur durchgekommen sind -Erzählen Rinder und Kindestind Nach hundert und aber hundert Jahren

Bon dem Solf noch und feinen Scharen.

### Bachtmeister.

Nun, da sieht man's! Der Saus und Braus, Wacht denn der den Soldaten aus? Das Tempo macht ihn, der Sinn und Schick, Der Begriff, die Bedeutung, der seine Blick.

Erfter Jäger.

Die Freiheit macht ihn! Mit Euren Frazen!
Daß ich mit Euch soll darüber schwazen.
Lief ich barum aus ber Schul' und der Lehre,
Daß ich die Fron' und die Galeere,
Die Schreibstub' und ihre engen Wände
In dem Feldlager wiederfände?
Flott will ich leben und müßig gehn,
Alle Tage was Neues sehn,
Wich dem Augenblick frisch vertrauen.

Richt zurück, auch nicht vorwärts schauen —

Trum hab' ich meine Haut dem Kaiser verhandelt,
Daß keine Sorg' mich mehr anwandelt.
Führt mich ins Feuer frisch hinein,
Uber den reißenden, tiesen Rhein,
Der dritte Mann soll verloren sein;

250 Werde mich nicht lang' sperren und zieren. — Sonst muß man mich aber, ich bitte sehr, Mit nichts weiter inkommodieren.

# Wachtmeister.

Nu, nu, verlangt Ihr sonst nichts mehr? Das ließ sich unter dem Wams da finden.

### Erfter Jäger.

255 Was war das nicht für ein Placken und Schinden Bei Gustav, dem Schweden, dem Leuteplager!
Der machte eine Kirch' aus seinem Lager,
Ließ Betstunde halten des Morgens, gleich
Bei der Reveille und beim Zapfenstreich.
Und wurden wir manchmal ein wenig munter,
Er kanzelt' uns selbst wohl vom Gaul berunter.

# Bachtmeifter.

Ja, es war ein gottesfürchtiger Berr.

# Erster Jäger.

Dirnen, die ließ er gar nicht passieren, Mußten sie gleich zur Kirche sühren. Da lief ich, konnt's nicht ertragen mehr.

### Bachtmeifter.

Jest geht's dort auch wohl anders her.

270

275

280

285

### Erfter Jager.

So ritt ich hinüber zu ben Liguisten, Sie thäten sich just gegen Magdeburg rüsten. Ja, das war schon ein ander Ding!
Alles da lustiger, loser ging,
Soss und Spiel und Mädels die Menge!
Bahrhaftig, der Spaß war nicht gering,
Denn der Tilly verstand sich aufs Kommandieren.
Dem eigenen Körper war er strenge,
Dem Soldaten ließ er vieles passieren,
Und ging's nur nicht aus seiner Kassen,
Sein Svruch war: leben und leben laisen.

und ging s nur nicht aus seiner kassen, Sein Spruch war: leben und leben lassen, Uber das Glück blieb ihm nicht stet — Seit der Leipziger Fatalität Bollt' es eben nirgends mehr slecken,

Miles bei uns gerict ins Stecken; Wo wir erschienen und pochten an, Ward nicht gegrüßt noch aufgethan. Wir mußten uns drücken von Ort zu Ort,

Der alte Respett war eben sort. — Da nahm ich Handgeld von den Sachsen, Meinte, da müßte mein Glück recht wachsen.

## Bachtmeister.

Nun, da kamt Ihr ja eben recht Zur böhmischen Beute.

### Erfter Jäger.

Es ging mir schlecht.

Sollten da strenge Mannszucht halten,
Dursten nicht recht als Feinde walten,
Mußten des Kaisers Schlösser bewachen,
Biel Umständ' und Komplimente machen,
Führten den Krieg, als wär's nur Scherz,
Datten für die Sach' nur ein halbes Herz,
Bollten's mit niemand ganz verderben;
Kurz, da war wenig Ehr' zu erwerben,
Und ich wär' bald für Ungeduld
Wieder heimgelausen zum Schreibepult,

300 Wenn nicht eben auf allen Straßen Der Friedländer hätte werben lassen.

310

### Wachtmeister.

Und wie lang' denft Ihr's hier auszuhalten?

### Eriter Näger.

Spaßt nur! Solange der thut walten, Dent' ich Guch, mein' Scel'! an fein Entlaufen.

Rann's der Soldat wo beffer taufen? Da gebt alles nach Aricaesiitt'. Hat alles 'nen großen Edmitt.

Und der Weist, der im gangen Rorps thut leben, Reiket gewaltig wie Windesweben

Auch den untersten Reiter mit. Da tret' ich auf mit beherztem Schritt.

Darf über ben Bürger fühn wegschreiten Wie der Feldherr über der Fürsten Saupt.

Es ist bier wie in den alten Zeiten,

Wo die Klinge noch alles that bedeuten: 315 Da giebt's nur ein Bergebn und Berbrechen: Der Ordre fürwißig widersprechen. Bas nicht verboten ist, ist erlaubt: Da fragt niemand, was einer glaubt. 320

Es giebt nur zwei Ding' überhaupt : Bas zur Armee gehört und nicht; Und nur der Jahne bin ich verpflicht.

## Bachtmeifter.

Jest gefallt Ihr mir, Jäger! Ihr fbrecht Bie ein Friedländischer Reiterstnecht.

### Erfter Jäger.

325 Der führt's Kommando nicht wie ein Amt. Wie eine Gewalt, die vom Kaiser stammt! Es ist ihm nicht um des Kaisers Dienst, Bas bracht' er dem Kaiser für Gewinst? Bas hat er mit seiner großen Macht

Ru des Landes Schirm und Schutz vollbracht? 330 Ein Reich von Soldaten wollt' er gründen.

Die Welt aufteden und entzünden, Sich alles vermessen und unterwinden -

### Trombeter.

Still! Wer wird folche Worte magen!

# Erfter Jager.

Bas ich benke, das barf ich fagen. 335 Das Wort ift frei, faat der General.

### Wachtmeister.

So fagt' er, ich hört's wohl einigemal, Ich stand dabei. "Das Bort ist frei, Die That ist stumm, der Gehorsam blind," Dies urkundlich seine Worte sind.

340

345

350

355

360

365

Erfter Jäger.

Ob's just seine Wort' sind, weiß ich nicht; Aber die Sach' ist so, wie er spricht.

Ameiter Jäger.

Ihm schlägt das Kriegsglück nimmer um, Wie's wohl bei andern psiegt zu geschehen. Der Tilly überlebte seinen Ruhm.
Doch unter des Friedländers Kriegspanieren, Da bin ich gewiß zu viktorisieren. Er bannet das Glück, es muß ihm stehen. Wer unter seinem Zeichen thut sechten, Der steht unter besondern Mächten.
Denn das weiß ja die ganze Welt, Daß der Friedländer einen Teusel
Aus der Friedländer einen Teusel

### Bachtmeifter.

Ja, daß er sest ist, das ist kein Zweisel; Denn in der blut'gen Assair bei Lügen Ritt er euch unter des Feuers Bligen Uns und nieder mit kühlem Blut.
Durchlöchert von Kugeln war sein Hut, Durch den Stiesel und Koller suhren Die Ballen, man sah die deutlichen Spuren; Konnt' ihm keine die Haut nur rizen, Beil ihn die höllische Salbe thät schügen.

## Erfter Jäger.

Bas wollt Ihr da für Bunder bringen! Er trägt ein Koller von Clendshaut, Das teine Kugel kann durchdringen.

### Wachtmeister.

Rein, es ist die Salbe von Hegenkraut, Unter Zaubersprüchen gekocht und gebraut.

### Trompeter.

Es geht nicht zu mit rechten Dingen!

375

385

390

# Wachtmeister.

Sie sagen, er les' auch in den Sternen Die künftigen Dinge, die nahen und sernen; Ich weiß aber besser, wie's damit ist. Ein graues Männlein pslegt bei nächtlicher Frist Durch verschlossene Thüren zu ihm einzugehen; Die Schildwachen haben's oft angeschrien, Und immer was Großes ist drauf geschen, Wenn ie das graue Röcklein kam und erschien.

### 3meiter Jäger.

Ja, er hat sich bem Teufel übergeben, Drum führen wir auch das luftige Leben.

# Siebenter Auftritt.

Borige. Gin Retrut. Gin Burger. Dragoner.

#### Refrut

tritt aus bem Zelt, eine Blechhaube auf bem Ropfe, eine Weinflasche in ber Hand. Grüß' den Bater und Baters Brüder! 380 Bin Soldat, konnne nimmer wieder.

# Erfter Jäger.

Sieh, da bringen fie einen Reuen !

### Bürger.

D, gieb acht, Frang! es wird bich reuen.

### Refrut fingt.

Trommeln und Pfeisen, Krieg'rischer Klang!
Wandern und streisen
Die Welt entlang,
Rosse gelenkt,
Wutig geschwenkt,
Schwert an der Seite,
Frisch in die Weite,
Flüchtig und slink,
Frei wie der Fink,
Auf Sträuchern und Bäumen
In himmels Käunten!

395 Beifa! ich folge bes Friedlanders Fahn'!

3meiter Jäger.

Seht mir, das ist ein wadrer Kumpan! Sie begrüßen ihn.

Bürger.

D, laßt ihn! Er ift guter Leute Rind.

Erfter Jager.

Wir auch nicht auf der Straße gefunden find.

Bürger.

Ich sag' euch, er hat Vermögen und Wittel;

Trompeter.

Des Kaisers Rod ist der höchste Titel.

Bürger.

Er erbt eine fleine Mütenfabrit.

3weiter Jäger.

Des Menschen Wille, das ift fein Glud.

Bürger.

Bon ber Großmutter einen Rram und Laben.

Erfter Jäger.

405 Bfui, wer handelt mit Schwefelfaden !

Bürger.

Einen Beinschant bazu von seiner Baten, Ein Gewölbe mit zwanzig Stückfaß Bein.

Trompeter.

Den teilt er mit seinen Kameraden.

Zweiter Jäger.

Bor' bu! wir muffen Beltbruber fein.

Bürger.

410 Eine Braut läßt er sigen in Thränen und Schmerz.

Erfter Jäger.

Recht so, da zeigt er ein eisernes Herz.

Bürger.

Die Großmutter wird für Rummer fterben.

Zweiter Jäger.

Defto beffer, jo tann er fie gleich beerben.

### Bachtmeifter.

tritt gravitätisch bergu, bem Retruten bie hand auf bie Blechhaube legenb. Sieht Er. das bat Er wohl erwogen.

415 Einen neuen Menschen hat Er angezogen; Mit dem Helm da und Wehrgehäng' Schließt Er sich an eine würdige Meng'. Muß ein fürnehmer Geist jest in Ihn sahren —

### Erfter Jager.

Muß besonders das Geld nicht sparen.

#### Wachtmeifter.

920 Auf der Fortuna ihrem Schiff
Ist Er zu segeln im Begriff;
Die Beltkugel liegt vor Ihm offen,
Wer nichts waget, der darf nichts hoffen.
Es treibt sich der Bürgersmann, träg und dumm,

425 Wie des Färbers Gaul, nur im Ring herum. Aus dem Soldaten kann alles werden, Denn Krieg ist jett die Lojung auf Erden. Seh' Er 'mal mich an! In diesem Rock Führ' ich, sieht Er, des Kaisers Stock.

430 Alles Weltregiment, muß Er wissen, Bon dem Stock hat ausgehen müssen; Und das Scepter in Königs Hand Ist ein Stock nur, das ist bekannt. Und wer's zum Korporal erst hat gebracht,

435 Der steht auf der Leiter zur höchsten Macht, Und so weit kann Er's auch noch treiben.

### Erfter Jäger.

Wenn Er nur lefen kann und schreiben.

# Wachtmeister.

Da will ich Ihm gleich ein Exempel geben; Ich thät's vor kurzem selbst erleben.
Da ist der Schef vom Dragonerkorps, Heist Buttler, wir standen als Gemeine Noch vor dreißig Jahren bei Köln am Rheine, Jest nennt man ihn Generalmajor.
Das macht, er thät sich baß hervor,

That die Welt mit seinem Kriegeruhm süllen; Doch meine Verdienste, die blieben im stillen. Ja, und der Friedländer selbst, sieht Er, Unser Hauptmann und hochgebietender Herr, Der jest alles vermag und kann,
450 War erst nur ein schlichter Ebelmann,
Und weil er der Kriegsgöttin sich vertraut,
Hat er sich diese Größ' erbaut,
Ist nach dem Kaiser der nächste Mann,
Und wer weiß, was er noch erreicht und ermist,
455 Stiffia. Denn noch nicht aller Tage Abend ist.

Erfter Jäger.

Ja, er fing's klein an und ist jest so groß. Denn zu Altdorf im Studentenkragen Trieb er's, mit Permiß zu sagen, Ein wenig locker und burschiedes,

Sätte seinen Famulus bald erschlagen. Wollten ihn drauf die Nürnberger Herren Mir nichts dir nichts ins Karzer sperren; 's war just ein neugebautes Nest,

Der erste Bewohner sollt' es taufen.

465 Aber wie fängt er's an? Er läßt Beislich den Pudel voran erst lausen. Nach dem Hunde nennt sich's die diesen Tag; Ein rechter Kerl sich dran spiegeln mag. Unter des Herrn großen Thaten allen

470 Hat mir das Stückhen besonders gefallen. Das Mabden hat unterbessen aufgewartet; ber zweite Jager ichatert mit ihr.

Pragoner tritt bazwischen. Ramerad. lak Er das unterwegen!

Zweiter Jäger.

Wer, Henker! hat sich da dreinzulegen!

Dragoner.

Ich will's Ihm nur sagen, die Dirn' ist mein.

Erfter Jäger.

Der will ein Schätzchen für sich allein! Dragoner, ist Er bei Troste? Sag' Er!

475

Zweiter Jäger.

Will was Apartes haben im Lager. Einer Dirne schön Gesicht Muß allgemein sein wie's Sonnenlicht! Ruzt sie.

Dragoner reißt fie weg.

Ich fag's noch einmal, das leid' ich nicht.

Erfter Jäger.

480 Lustig, lustig! da kommen die Prager!

Zweiter Jäger.

Sucht Er Händel? Ich bin dabei.

Bachtmeifter.

Fried', ihr herren! Ein Ruß ift frei!

## Uchter Auftritt.

Berginappen treten auf und spielen einen Walzer, erft langsam und bann immer geschwinder. Der er fie Jäger tanzt mit ber Aufwärterin, bie Marfeten ber in mit bem Refruten; bas Mädchen entspringt, ber Jäger hinter ihr her und befommt ben Rapuziner zu fassen, ber eben bereintritt.

## Kapuziner.

Beifa, Juchheia! Dudeldumdei! Das geht ja hoch her. Bin auch dabei! Ift das eine Armee von Chriften? 485 Sind wir Türken? Sind wir Antibaptisten? Treibt man so mit dem Sonntag Spott, Als hätte der allmächtige Gott Das Chiragra, fonnte nicht dreinschlagen? Aft's icht Beit zu Saufgelagen. 490 Bu Banketten und Feiertagen? Ouid hic statis otiosi? Bas steht ihr und legt die Hände in Schoß? Die Kriegsfuri ift an der Donau los. Das Bollivert des Banerlands ift gefallen, 495 Regensburg ift in des Reindes Rrallen. Und die Armee liegt bier in Böhmen. Pflegt den Bauch, läßt sich's wenig grämen, Kummert fid mehr um den Krug als den Krieg. 500 West lieber den Schnabel als den Sabel. Sett fich lieber berum mit der Dirn'. Krift den Ochsen lieber als den Oxenstirn. Die Christenheit trauert in Sack und Asche. Der Soldat füllt fich nur die Tafche. Es ift eine Beit der Thränen und Rot. 505 Um himmel geschehen Reichen und Wunder, Und aus den Wolfen, blutigrot, hängt der hergott den Kriegsmantel 'runter.

Den Rometen ftectt er, wie eine Rute,

Drobend am himmelsfenfter aus. 510 Die ganze Welt ist ein Klagehaus, Die Arche der Kirche schwimmt in Blute, Und das römische Reich — daß Gott erbarm'! — Sollte jett beißen römisch Urm; Der Rheinstrom ift worden zu einem Beinftrom, 515 Die Alöster sind ausgenommene Refter, Die Bistumer find verwandelt in Bufttumer, Die Abteien und die Stifter Sind nun Raubteien und Diebestlüfter, Und alle die gesegneten deutschen Länder 520 Sind verfehrt worden in Elender-Woher kommt das? Das will ich euch verfünden: Das ichreibt fich ber bon euern Laftern und Gunden, Bon dem Greuel und Beidenleben, Dem fich Offizier' und Soldaten ergeben. 525 Denn die Gund' ift der Magnetenstein, Der das Gifen giehet ins Land berein. Auf das Unrecht, da folgt das Ubel. Wie die Thran' auf den berben Awiebel. Sinter dem I fommt gleich bas 29ch. 530 Das ist die Ordnung im ABC. Ubi erit victoriae spes, Si offenditur Deus? Wie foll man fiegen, Wenn man die Predigt schwänzt und die Mess'. Nichts thut als in den Beinhäusern liegen? 535 Die Frau in dem Evangelium Fand den verlornen Groschen wieder, Der Saul seines Baters Csel wieder. Der Joseph seine saubern Brüder: Aber wer bei den Soldaten sucht 540 Die Furcht Gottes und die gute Rucht Und die Scham, der wird nicht viel finden, Thät' er auch hundert Laternen anzünden. Ru dem Prediger in der Buften, 545 Wie wir lefen im Epangelisten. Ramen auch die Soldaten gelaufen, Thaten Buk' und ließen sich taufen, Fragten ihn: "Quid faciemus nos? Wie machen wir's, daß wir kommen in Abrahams Schoß?" 550 Et ait illis, und er sagt: "Neminem concutiatis,

Wenn ihr niemanden schindet und plackt.

Neque calumniam faciatis. Niemand verlästert, auf niemand lügt, Contenti estote, cuch begnügt, 555 Stipendiis vestris, mit eurer Löhnung, Und verflucht jede boje Angewöhnung." Es ift ein Gebot : "Du follt den Ramen Deines Herraotts nicht eitel ausframen!" 560 Und wo bort man mehr blastbemieren Als hier in den Friedlandischen Kriegsquartieren? Benn man für jeden Donner und Blit, Den ihr losbrenut mit eurer Zungenspit'. Die Gloden müßt' läuten im Land umber. Es war' bald tein Definer zu finden mehr. 565 Und wenn euch für jedes boje Gebet, Das aus eurem ungewaschnen Munde geht, Ein Barlein ausging' aus eurem Schopf, Über Racht wär'er geschoren glatt, Und wär' er so dick wie Absalons Zopf. 570 Der Rojua war doch auch ein Soldat. König David erichlug den Goliath, Und wo fteht denn geschrieben zu lesen, Daß sie solche Fluchmäuler sind gewesen? Muß man den Mund doch, ich follte meinen, 575 Nicht weiter aufmachen zu einem "Self' Gott!" Mis zu einem "Arenz Saderlot!" Aber weffen das Gefäß ift gefüllt, Davon es fprudelt und überquillt. Wieber ein Gebot ist: "Du sollt nicht stehlen." Ja, bas befolgt ihr nach dem Wort, 580 Denn ihr tragt alles offen fort. Bor euren Klauen und Geiersgriffen, Bor euren Braktiken und bosen Kniffen Rit das Geld nicht geborgen in der Trub'. 585 Das Ralb nicht sicher in der Ruh, Ihr nehmt das Ei'und das Huhn dazu. Was fagt der Prediger? "Contenti estote, Begnügt euch mit eurem Kommikbrote!" Aber wie foll man die Knochte loben? 590 Kömmt doch das Argernis von oben! Wie die Glieder, so auch das Saupt! Beig doch niemand, an wen der glaubt! Erster Jäger.

Herr Pfaff! Uns Soldaten mag Er schimpfen, Den Feldherrn soll Er uns nicht verunglimpfen,

## Rapuziner.

Ne custodias gregem meam! Das ist so ein Ahab und Jerobeam, Der die Bölker von der wahren Lehren Zu falschen Gögen thut verkehren.

#### Erombeter und Refrut.

600 Laß Er uns das nicht zweimal hören!

605

610

620

#### Rapuziner.

So ein Bramarbas und Eisenfresser, Will einnehmen alle sesten Schlösser. Rühmte sich mit seinem gottlosen Mund, Er müsse haben die Stadt Strassund, Und wär' sie mit Ketten an den himmel geschlossen. Hat aber sein Kulver umsonst verschossen!

#### Trombeter.

Stopft ihm feiner fein Läftermaul?

#### Kapuziner.

So ein Teufelsbeschmörer und König Saul, So ein Jehn und Holosern, Berleugnet wie Petrus seinen Meister und Herrn, Drum kann er den Hahn nicht hören krähn—

## Beibe Jäger.

Pfaffe! Jest ift's um dich geschehn!

## Rapuziner.

So ein liftiger Juchs Berodes-

Erompeter und beide Jäger auf ihn einbringenb. Schweig ftille! Du bift bes Todes!

## Arvaten legen fich brein.

Bleib' da, Pfäfflein, fürcht' dich nit, Sag' dein Sprüchet und teil's uns mit.

## Rapuziner fdreit lauter.

So ein hochmütiger Nebukadnezer, So ein Sündenvater und muffiger Keper, Läßt sich nennen den Ballenste in; Ja freilich ist er uns allen ein Ste in Des Anstoßes und Argerusses,

Und solang' der Kaiser diesen Friedeland Läßt walten so wird nicht Fried' im Land.

Er hat nach und nach bei ben letten Worten, die er mit erhobener Stimme iprickt, feinen Riddzug genommen, indem bie Aroaten die übrigen Soldaten von ihm abs webren.

630

635

640

## Meunter Auftritt.

Borige, obne ben Rabuginer.

Erfter Rager jum Bachtmeifter.

Sagt mir, was meint er mit dem Gödelhahn, Den der Feldherr nicht krähen hören kann? Es war wohl nur so gesagt ihm zum Schimpf und Hohne?

## Bachtmeifter.

Da will ich Euch dienen. Es ist nicht ganz ohne! Der Feldherr ist wundersam geboren, Besonders hat er gar kiplichte Ohren. Kann die Kape nicht hören mauen, Und wenn der Hahn kräht, so macht's ihm Grauen.

Erfter Jäger.

Das hat er mit bem Löwen gemein.

Baditmeifter.

Muß alles mausstill um ihn sein. Den Befehl haben alle Wachen, Denn er denkt gar zu tiese Sachen.

Stimmen im Belt, Auflauf. Geblagt zu! Schlagt zu!

Des Bauern Stimme.

Silfe! Barmbergiafeit!

Anbre Stimmen.

Friede! Ruh'!

Erfter Jäger.

Hol' mich der Teufel! Da sett's hiebe.

3meiter Jäger.

Da muß ich dabei fein! Laufen ins Belt.

Martetenberin tommt heraus.

Schelmen und Diebe!

Trompeter.

Frau Wirtin, was fest Euch fo in Gifer?

Marketenderin.

Der Lump! ber Spigbub'! der Straßenläufer! Das muß mir in meinem Belt passieren! Es beschimpft mich bei allen Herrn Offizieren.

## Wachtmeister.

Bäschen, was giebt's benn?

#### Martetenberin.

Was wird's geben?

Da erwischten fie einen Bauer eben. 645 Der faliche Bürfel that bei sich haben.

Trombeter.

Sie bringen ihn hier mit feinem Anaben.

## Zehnter Auftritt.

Solbaten bringen ben Bauer geichleppt.

Erfter Jager.

Der muß baumeln!

Scharfichüten und Dragoner.

Rum Profoft! Rum Profoft!

Machtmeifter.

Das Mandat ift noch fürzlich ausgegangen.

Marketenberin.

650 In einer Stunde feh' ich ihn hangen!

Baditmeifter.

Bofes Gewerbe bringt bofen Lohn.

Erfter Artebufier jum andern.

Das kommt von der Desberation. Denn feht, erft thut man fie ruinieren, Das heißt fie jum Stehlen felbst berführen.

Trompeter.

Bas? Bas? Ihr red't ihm das Bort noch gar? 655 Dem hunde! Thut Euch der Leufel blagen?

Erfter Arkebufier.

Der Bauer ift auch ein Mensch - fo zu fagen.

Griter Jager jum Trompeter.

Lag fie geben! find Tiefenbacher, Bevatter Schneider und Sandschuhmacher!

Lagen in Garnison zu Bricg, Wissen viel, was der Brauch ist im Krieg.

660

670

675

68o

## Elfter Auftritt.

Borige. Rüraffiere.

Erfter Rüraffier.

Friede! Bas giebt's mit dem Bauer da?

Erfter Scharfichut.

's ist ein Schelm, hat im Spiel betrogen!

Erfter Rüraffier.

hat er dich betrogen etwa?

Erster Scharfichütz.

Ja, und hat mich rein ausgezogen.

Erfter Rüraffier.

Wie? Du bift ein Friedlänbischer Mann, Kannst dich so wegwersen und blamieren, Mit einem Bauer dein Glück probieren? Der lause, was er lausen kann.

Bauer entwischt, bie anbern treten gufammen.

Erfter Arfebufier.

Der macht kurze Arbeit, ist resolut, Das ist mit solchem Bolke gut. Was ist's für einer? Es ist kein Böhm'.

Marketenberin.

's ist ein Wallon! Respett vor dem! Bon des Pappenheims Kürasseren.

Erfter Dragoner tritt bagu.

Der Piccolomini, der junge, thut sie jett führen. Den haben sie sich aus eigner Macht Zum Oberst gesett in der Lützner Schlacht, Als der Pappenheim umgekommen.

Erfter Artebufier.

Haben sie sich so was 'rausgenommen?

Erfter Dragoner.

Dies Regiment hat was voraus, Es war immer voran bei jedem Strauß. Darf auch seine eigene Justiz, ausüben, Und der Friedländer thut's besonders lieben.

Erster Kürassier zum andern. Ist's auch gewiß? Wer bracht' es aus?

## Bweiter Ruraffier.

Ich hab's aus des Obersts eigenem Munde.

685

690

695

700

705

Erfter Rüraffier.

Was Teufel! Wir sind nicht ihre Hunde.

Erfter Jäger.

Was haben die da? Sind voller Gift. Zweiter Räger.

Ift's was, ihr herrn, das uns mitbetrifft?

Erfter Rüraffier.

Es hat sich keiner brüber zu freuen.

Solbaten treten herzu.
Sie wollen uns in die Niedersand' leihen; Kürassiere, Jäger, reitende Schügen,
Sollen achttausend Mann aussitsen.

## Marketenberin.

Was? Was? Da sollen wir wieber wandern? Bin erst seit gestern zurück aus Flandern.

Zweiter Küraffier zu ben Dragonern.

Ihr Buttlerischen sollt auch mitreiten.

Erfter Küraffier.

Und absonderlich wir Wallonen.

Marketenderin.

Si, das find ja die allerbesten Schwadronen i Erster Kürassier.

Den aus Mailand follen wir hinbegleiten.

Erfter Jäger.

Den Infanten! Das ist ja turios!

Bweiter Jäger.

Den Bfaffen! Da geht der Teufel los.

Erfter Rüraffier.

Wir sollen von dem Friedländer lassen, Der den Soldaten so nobel hält, Mit dem Spanier ziehen zu Feld, Dem Knauser, den wir von Herzen hassen? Nein, das geht nicht! Wir . lausen fort.

Erompeter.

Bas, jum Benter! follen wir dort?

720

Dem Kaiser verkauften wir unser Blut Und nicht dem hispanischen roten Sut.

Zweiter Jäger.

Auf des Friedländers Wort und Kredit allein Haben wir Reitersdienst genommen; Bar's nicht aus Lieb' für den Wallenstein, Der Kerdinand hätt' uns nimmer bekommen.

## Erfter Dragoner.

Thät uns der Friedländer nicht formieren? Seine Fortuna soll uns führen.

## Wachtmeister.

715 Lafit euch bebeuten, hört mich an. Mit dem Gered' da ist's nicht gethan. Ich sehe weiter als ihr alle, Dahinter steckt eine böse Falle.

## Erfter Jäger.

hört das Besehlbuch! Stille doch!

## Wachtmeister.

Bäschen Gustel, füllt mir erst noch Ein Gläschen Welnecker für den Wagen, Alsdann will ich euch meine Gedanken sagen.

#### Martetenberin ihm einschentenb.

Sier, Berr Bachtmeister! Er macht mir Schreden. Es wird boch nichts Boles bahinter fteden!

## Wachtmeister.

725 Seht, ihr Herrn, das ist all recht gut, Das jeder das Nächste bedenken thut; Aber, pslegt der Feldherr zu sagen, Man muß immer das Ganze überschlagen. Wir nennen uns alle des Friedländers Truppen.

730 Der Bürger, er nimmt uns ins Quartier Und pflegt uns und kocht uns warme Suppen. Der Bauer muß den Gaul und den Stier Vorspannen an unsre Bagagewagen, Vergebens wird er sich drüber beklagen.

735 Läßt sich ein Gefreiter mit sieben Mann In einem Dorse von weitem spüren, Er ist die Obrigkeit drin und kann Nach Lust drin walten und kommandieren. Rum Henker! Sie mögen uns alle nicht,
11nd sähen des Teusels sein Angesicht
Weit lieber als unsre gelben Kolletter.
Warum schmeißen sie uns nicht aus dem Land? Pop Wetter!
Sind uns an Anzahl doch überlegen,
Führen den Knüttel wie wir den Degen.
745 Warum dürsen wir ihrer lachen?

Beil wir einen furchtbaren hausen ausmachen!

## Erfter Jäger.

Ja, ja, im Ganzen, da sist die Macht! Der Friedländer hat das wohl ersahren, Wie er dem Kaiser vor acht — neun Jahren Die große Armee zusammenbracht. Sie wollten erst nur von zwölstausend hören: "Die," sagt'er, "die kann ich nicht ernähren; Aber ich will sechzigtausend werben, Die, weiß ich, werden nicht Hungers sterben." Und so wurden wir Wallensteiner.

750

755

## Bachtmeifter.

Bum Erempel, da bad' mir einer Bon ben fünf Kingern, die ich hab'. Hier an der Rechten den kleinen ab. Sabt ihr mir den Finger bloß genommen? Rein, beim Ruduck, ich bin um die Sand gefommen! 760 's ift nur ein Stumpf und nichts mehr wert. Na, und diese achttausend Bferd'. Die man nach Flandern jest begehrt. Sind von der Armee nur ber fleine Finger. Läßt man sie ziehn, ihr tröftet euch, 765 Wir seien um ein Fünftel nur geringer? Brof't Mahlzeit! da fällt das Bange gleich. Die Furcht ift weg, der Respett, die Scheu, Da schwillt dem Bauer der Kamm aufs neu'. 770 Da schreiben sie uns in der Wiener Kanglei Den Quartier= und den Rüchenzettel. Und es ift wieder der alte Bettel. Ja, und wie lang wird's stehen an, So nehmen sie uns auch noch den Keldhauptmann — 775 Sie find ihm am Hofe so nicht grün, Run, da fällt eben alles hin! Wer hilft uns dann wohl zu unserm Geld?

Sorat, daß man uns die Kontrafte halt?

78o

790

795

გიი

8o5

Wer hat den Nachdruck und hat den Verstand, Den schnellen Wit und die seste Hand, Diese gestückelten Heeresmassen Zusammen zu sügen und zu passen? Zum Exempel — Dragoner — sprich: Aus welchem Vaterland schreibst du dich?

Erfter Dragoner.

785 Weit aus Hibernicn her komm' ich.

**Wachtmeister** 311 ben beiben Kürafsteren. Jyr, das weiß ich, seid ein Wallon; Ihr ein Welscher. Man hört's am Ton.

Erfter Rüraffier.

Wer ich bin? Ich hab's nie können erfahren; Sie stahlen mich schon in jungen Jahren.

Wachtmeifter.

Und du bift auch nicht aus der Räh'?

Erfter Arfebufier.

Ich bin von Buchau am Federsec.

Bachtmeifter.

Und Ihr, Nachbar?

3weiter Arfebufier.

Aus der Schwyz.

Wachtmeister jum zweiten Jäger. Was für ein Landsmann bist du, Jäger?

Zweiter Jäger.

Sinter Bismar ift meiner Eltern Gis.

Bachtmeifter auf ben Trompeter zeigenb.

Und der da und ich, wir sind aus Eger. Run! und wer merkt uns das nun an, Daß wir aus Süden und aus Norden Zusammen geschneit und geblasen worden? Sehn wir nicht aus wie aus einem Span?

Stehn wir nicht gegen den Feind geschlossen, Recht wie zusammen geseimt und gegossen? Greisen wir nicht, wie ein Mühlwerk, slink Ineinander auf Wort und Wink? Wer hat uns so zusammengeschmiedet,

Daß ihr uns nimmer unterschiedet? Rein andrer sonst als der Wallenstein!

## Erfter Jäger.

Das fiel mir mein Lebtag nimmer ein, Daß wir so gut zusammen passen; Hab' mich immer nur gehen lassen.

## Erfter Rüraffier.

Dem Bachtmeister muß ich Beisall geben. Dem Kriegsstand kämen sie gern ans Leben; Den Soldaten wollen sie niederhalten, Daß sie alleine können walten. 's ist eine Verschwörung, ein Komplott.

#### Martetenberin.

815 Eine Verschwörung? Du lieber Gott Da können die Herren ja nicht mehr zahlen.

## Wachtmeister.

Freilich! Es wird alles bankerott. Biele von den Hauptleuten und Generalen Stellten aus ihren eignen Kassen. Die Regimenter, wollten sich sehen lassen, Thäten sich angreisen über Bermögen, Dachten, es bring' ihnen großen Segen. Und die alle sind um ihr Geld, Wenn das Haupt, wenn der Herzog fällt.

820

825

830

835

#### Martetenberin.

Ad, du mein Heilaud! Das bringt mir Fluch! Die halbe Urmee steht in meinem Buch. Der Graf Fsolani, der böse Zahler, Restiert mir allein noch zweihundert Thaler.

## Erfter Rüraffier.

Was ift da zu machen, Kameraden? Es ist nur eins, was uns retten kann: Verbunden können sie uns nichts schaden; Wir stehen alle für einen Mann. Laßt sie schiefen und ordenanzen, Wir wollen uns sest in Böhmen pslanzen, Wir geben nicht nach und marschieren nicht, Der Soldat sest um seine Ehre sicht.

## Bweiter Jäger.

Wir laffen uns nicht so im Land 'rumführen! Sie sollen kommen und sollen's probieren!

## Griter Artebufier.

Liebe Herren, bedenkt's mit Fleiß, 's ift des Kaisers Will' und Geheiß.

#### Trompeter.

Werben uns viel um den Raifer icheren,

#### Erfter Arfebufier.

Laß Er mich das nicht zweimal hören.

#### Trombeter.

's ist aber doch so, wie ich gesagt.

## Erfter Jäger.

Ja, ja, ich hört's immer so erzählen, Ser Friedländer hab' hier allein zu befehlen.

## Wachtmeifter.

So ist's auch, das ist sein Beding und Pakt. Absolute Gewalt hat er, müßt ihr wissen, Krieg zu sühren und Frieden zu schließen, Geld und Gut kann er konsiszieren, Kann henken lassen und pardonnieren, Offiziere kann er und Obersten nachen, Kurz, er hat alle die Ehrensachen.

## Griter Artebufier.

Der Herzog ist gewaltig und hochverständig; Uber er bleibt doch, schlecht und recht, Wie wir alle, des Kaisers Knecht.

Das hat er vom Raifer eigenhändig.

## Wachtmeister.

Nicht wie wir alle! Das wist Ihr schlecht. Er ist ein unmittelbarer und freier Des Reiches Fürst, so gut wie der Bayer. Sah ich's etwa nicht selbst mit an, Als ich zu Brandeis die Wach' gethan, Wie ihm der Kaiser selbsten erlaubt, Zu bedecken sein fürstlich Haupt?

## Erfter Arfebufier.

Das war für das Medlenburger Land, Das ihm der Kaifer versetzt als Pfand.

Erster Jäger zum Bachtmeister. Wie? In des Kaisers Gegenwart? Das ist doch seltsam und sehr apart!

86o

850

865

## Bachtmeifter fahrt in bie Tafche.

Wollt ihr mein Wort nicht gelten lassen, Sollt ihr's mit händen greifen und sassen. Bes ist das Bild und Gebrag?

#### Marketenberin.

Beift her!

Ei, das ift ja ein Wallenfteiner!

870

875

88o

#### Bachtmeifter.

Na, da habt ihr's, was wollt ihr mehr? Jit er nicht Fürst so gut als einer? Schlägt er nicht Geld wie der Ferdinand? Hat er nicht eigenes Volf und Land? Eine Durchlauchtigkeit läßt er sich nennen! Drum muß er Soldaten halten können.

## Erfter Artebufier.

Das disputiert ihm niemand nicht. Wir aber stehn in des Kaisers Pflicht, Und wer uns bezahlt, das ist der Kaiser.

#### Trompeter.

Das leugn' ich Ihm, sieht Er, ins Angesicht. Ber uns nicht zahlt, das ist der Kaiser! hat man uns nicht seit vierzig Wochen Die Löhnung immer umsonst versprochen?

## Erfter Artebufier.

885 Ei was! Das steht ja in guten Sänden.

## Griter Ruraffier.

Fried', ihr Herrn! Wollt ihr mit Schlägen enden? Ift denn darüber Zank und Zwift, Db der Raifer unfer Gebieter ift? Eben drum, weil wir gern in Ehren 800 Seine tüchtigen Reiter wären. Wollen wir nicht seine Berde fein. Wollen uns nicht von den Pfaffen und Schrangen Berum laffen führen und verpflangen. Saat felber! Kommt's nicht dem Herrn zu gut, 895 Wenn sein Kriegsvolf was auf sich halten thut? Wer anders macht ihn als feine Soldaten. Ru dem großmächtigen Botentaten? Verschafft und bewahrt ihm weit und breit Das große Wort in ber Christenheit?

900 Mögen sich die sein Joch aufladen, Die mitessen von seinen Gnaden, Die mit ihm taseln im goldnen Zimmer. Wir, wir haben von seinem Glanz und Schimmer Nichts, als die Müh' und als die Schmerzen, 905 Und wofür wir uns halten in unserm Derzen.

## 3weiter Jäger.

Alle großen Thrannen und Kaiser Hielten's so und waren viel weiser. Alles andre thäten sie hudeln und schänden, Den Soldaten trugen sie auf den Händen.

## Erfter Rüraffier.

910 Der Solbat muß sich können fühlen. Ber's nicht ebel und nobel treibt, Lieber weit von dem Handwerk bleibt. Soll ich frisch um mein Leben spielen, Muß mir noch etwas gelten mehr. 915 Ober ich sasse mich eben schlachten Bie der Kroat — und muß mich verachten.

## Beibe Jäger.

Ja, übers Leben noch geht die Ehr'!

## Erster Rüraffier.

Das Schwert ist kein Spaten, kein Bflug. Wer damit actern wollte, wäre nicht flug. Es grünt uns tein Salm, es wachft teine Saat, 920 Ohne Beimat muß der Solbat Auf dem Erdboden flüchtig ichwärmen, Darf fich an eignem Berd nicht wärmen. Er muß vorbei an der Städte Blang, 925 An des Dörfleins lustigen, grünen Auen, Die Traubenlese, den Erntefrang Muß er wandernd von ferne schauen. Saat mir, was hat er an Gut und Wert. Wenn der Soldat fich nicht felber ehrt? Etwas muß er fein eigen nennen, 930 Oder der Mensch wird morden und brennen.

## Erfter Arfebufier.

Das weiß Gott, 's ift ein elend Leben!

## Erfter Rürnffier.

Möcht's doch nicht für ein andres geben.

Seht, ich bin weit in der Welt 'rum kommen, Hab' alles in Ersahrung genommen. Hab' der hispanischen Wonarchie Gedient und der Republik Benedig Und dem Königreich Napoli; Aber das Glück war mir nirgends gnädig. Hab den Haufmann geschn und den Ritter Und den Handwerksmann und den Zesuiter, Und kein Rock hat mir unter allen Wie mein eisernes Bams gesallen.

#### Erfter Arfebufier.

De! das kann ich eben nicht fagen.

## Erfter Rüraffier.

945 Bill einer in der Welt was erjagen,
Mag er sich rühren und mag sich plagen;
Bill er zu hohen Ehren und Bürden,
Bick' er sich unter die goldnen Bürden;
Bill er genießen den Vatersegen,
Freib' er ein ehrlich Gewerb' in Ruh'.
Ich — ich hab' kein Gemüt dazu.
Frei will ich seben und also sterben,
Niemand berauben und niemand beerben
Und auf das Gehubel unter mir
Leicht wegschauen von meinem Tier.

## Erfter Jäger.

Bravo! Just so ergeht es mir.

## Erfter Arfebufier.

Luftiger freilich mag sich's haben, Über anderer Köpf' wegtraben.

960

965

## Erfter Rüraffier.

Ramerad, die Zeiten sind schwer,
Das Schwert ist nicht bei der Wage mehr;
Aber so mag mir's keiner verdenken,
Daß ich mich lieber zum Schwert will lenken.
Kann ich im Krieg mich doch menschlich sassen,
Aber nicht auf mir trommeln lassen.

## Erfter Arfebufier.

Wer ist dran schuld als wir Soldaten, Daß der Nährstand in Schimpf geraten?

985

Der leidige Krieg und die Not und Plag' In die sechzehn Jahr' schon währen mag.

## Erfter Rüraffier.

970 Bruber, den lieben Gott da droben, Es können ihn alse zugleich nicht loben. Einer will die Sonn', die den andern beschwert; Dieser will's trocen, was jener seucht begehrt; Wo du nur die Not siehst und die Plag', Oa scheint mit des Lebens heller Tag. Geht's auf Kosten des Bürgers und Bauern, Nun, wahrhaftig, sie werden nich dauern; Aber ich kann's nicht ändern — seht,

Aber ich kann's nicht ändern — jeht, 's ist hier just, wie's beim Ginhau'n geht: Die Pferde schnauben und sessen an, Liege, wer will, mitten in der Bahn, Sei's mein Bruder, mein selöslicher Sohn, Zerriss' mir die Seele sein Zammerton,

Uber seinen Leib weg muß ich jagen, Kann ihn nicht sachte beiseite tragen.

## Erster Jäger.

Ei, wer wird nach dem andern fragen!

## Erfter Rüraffier.

Und weil sich's nun einmal so gemacht, Daß das Glück dem Soldaten lacht, Last's uns mit beiden Händen sassen, Lang' werden sie's uns nicht so treiben lassen. Der Friede wird kommen über Nacht, Der dem Wesen ein Ende macht; Der Soldat zäumt ab, der Bauer spannt ein, Ch' man's denst, wird's wieder das Alte sein. Jeht sind wir noch beisammen im Land, Wir haben's Hett noch in der Hand. Lassen wir uns auseinander sprengen, Werden sie uns den Brotkorb höher hängen.

## Erfter Jager.

Nein, das darf nimmermehr geschehn. Rommt, laßt uns alle für einen stehn!

## Zweiter Jäger.

Ja, laßt uns Abrede nehmen, hört!

Erster Arkebusier ein lebernes Beutelchen ziehenb, zur Marketenberin. Gebatterin, was hab' ich verzehrt?

#### Martetenberin.

Ach, es ift nicht der Rebe wert! Sie rechnen.

#### Trompeter.

Ihr thut wohl, bag ihr weiter geht, Berberbt uns boch nur die Societät. Artebusiere geben ab.

## Erfter Ruraffier.

Schad' um die Leut'! Sind sonst wactre Brüder.

## Erfter Jäger.

Aber das dentt wie ein Seifenfieder.

## Zweiter Jäger.

Jest find wir unter uns, laßt hören, Bie wir den neuen Anschlag ftoren.

#### Trompeter.

1010 Bas? wir geben eben nicht bin.

1005

1015

1020

1025

## Erfter Rüraffier.

Richts, ihr Herrn, gegen die Disziplin! Zeder geht jeht zu seinem Korps, Trägt's den Kameraden vernünftig vor, Daß sie's begreifen und einsehn lernen; Wir dürsen uns nicht so weit entsernen. Für meine Wallonen sag' ich gut. So wie ich, jeder denken thut.

## Bachtmeister.

Terzkas Regimenter zu Roß und Fuß Stimmen alle in diesen Schluß.

3weiter Küraffier ftellt fich zum ersten. Der Lombard sich nicht vom Wallonen trennt.

## Erfter Jäger.

Freiheit ift Jagers Element.

## 3meiter Jäger.

Freiheit ist bei ber Macht allein. Ich leb' und sterb' bei dem Wallenstein.

## Erfter Scharfichut.

Der Lothringer geht mit der großen Flut, Wo der leichte Sinn ist und lustiger Mut.

## Dragoner.

Der Frländer folgt bes Glückes Stern.

1045

Zweiter Scharficut.

Der Tiroler bient nur dem Landesherrn.

Erfter Ruraffier.

Also laßt jedes Regiment Ein Promemoria reinlich schreiben:

1030 Daß wir zusammen wollen bleiben,

Daß uns feine Gewalt noch Lift Bon dem Friedländer weg soll treiben,

Der ein Soldatenvater ist.

Das reicht man in tiefer Devotion

Dem Biccolomini - ich meine den Sohn -

Der versteht sich auf solche Sachen,

Kann bei bem Friedländer alles machen, Sat auch einen großen Stein im Brett

Bei des Kaisers und Königs Majestät.

Zweiter Jäger.

1040 Kommt! Dabei bleibt's! Schlagt alle ein! Piccolomini soll unser Sprecher sein.

Erompeter. Dragoner. Erster Jäger. Zweiter Ruraffier. Scharfichutten gugleich.

Biccolomini foll unfer Sprecher fein. Bollen fort.

Wachtmeister.

Erft noch ein Gläschen, Rameraden! Trintt.

Des Piccolomini hohe Unaden!

Marketenberin bringt eine Flafche.

Das kommt nicht aufs Kerbholz. Ich geb' es gern. Gute Verrichtung, meine Herrn!

Rüraffier.

Der Wehrstand soll leben!

Beibe Jäger.

Der Rährstand foll geben!

Dragoner und Scharfichuten.

Die Armec foll florieren!

Trompeter und Wachtmeister.

1050 Und der Friedländer soll sie regieren!

Zweiter Küraffier fingt.

Wohl auf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd! Ins Feld, in die Freiheit gezogen! Im Felde, da ist der Mann noch was wert,

Da wird das Herz noch gewogen.

1055 Da tritt kein anderer für ihn ein, Auf sich selber steht er da ganz allein. Die Soldaten aus dem hintergrunde haben sich während des Gesangs herbeiges zogen und machen den Ehre.

#### Chor.

Da tritt kein anderer für ihn ein, Auf sich selber steht er da ganz allein.

## Dragoner.

Aus der Welt die Freiheit verschwunden ift,
Man sieht nur Herrn und Anechte;
Die Falschheit herrschet, die Hinterlist
Bei dem seigen Menschengeschlechte.
Der dem Tod ins Angesicht schauen kann,
Der Soldat allein, ist der freie Mann.

#### Chor.

Der dem Tod ins Angeficht schauen kann, Der Soldat allein, ist der freie Mann.

## Griter Jäger.

Des Lebens Angsten, er wirst sie weg, hat nicht mehr zu fürchten, zu sorgen; Er reitet dem Schickfal entgegen keck, Trifft's heute nicht, trifft es doch morgen. Und trifft es morgen, so lasset uns heut' Noch schlürfen die Neige der töstlichen Zeit.

#### Chor.

Und trifft es morgen, so lasset uns heut' Roch schlürfen die Reige der föstlichen Zeit. Die Gläfer find aufs neue gefüllt worden, sie floßen an und trinten.

#### Wachtmeister.

Von dem Himmel fällt ihm sein lustig Los, Braucht's nicht mit Müly' zu erstreben; Der Fröner, der sucht in der Erde Schoß, Da meint er den Schaß zu erheben. Er gräbt und schauselt, solang' er lebt, Und gräbt, dis er endlich sein Grad sich gräbt.

#### Chor.

Er gräbt und schauselt, solang' er lebt, Und gräbt, bis er endlich sein Grab sich gräbt.

## Erfter Jäger.

Der Reiter und sein geschwindes Roß, Sie find gefürchtete Gafte;

1060

1070

Es slimmern die Lampen im Hochzeitschluß, Ungesaden kommt er zum Feste; Er wirdt nicht lange, er zeiget nicht Gold, Im Sturm erringt er den Winnesold.

#### Chor.

1000

1095

Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Golb, Im Sturm erringt er den Minnesold.

## Zweiter Ruraffier.

Warum weint die Dirn' und zergrämet sich schier? Laß sahren bahin, laß sahren! Er hat aus Erden kein bleibend Quartier, Kann treue Lieb' nicht bewahren. Das rasche Schickal, es treibt ihn sort, Seine Ruh' löht er an keinem Ort.

#### Chor.

Das rasche Schicksal, es treibt ihn fort, Seine Ruh' läßt er an keinem Ort.

Erfter Jäger

faßt die zwei Nächsten an der Sand; die übrigen ahmen es nach; alle, welche gesprochen, bilden einen großen Salbkreis. Drum frisch, Kanneraden, den Rappen gezäumt, Die Brust im Gesechte gelüstet! Die Jugend brauset, das Leben schäumt,

Frisch auf! eh' der Geist noch verdüsset! Und setzet ihr nicht das Leben ein, Nie wird cuch das Leben gewonnen sein.

#### Chor.

1105

Und sehet ihr nicht das Leben ein, Rie wird euch das Leben gewonnen sein. Der Borbana fällt, ebe der Chor ganz ausgesungen.



OCTAVIO PICCOLOMINI. From an engraving by A van Hulle (1649).

# Die Piccolomini in fünf Anfzügen.

## Personen.

Ballenftein, Bergog zu Friedland, faiferlicher Generaliffimus im breifigjährigen Rriege. Octavio Biccolomini, Generallientenant. Mar Biccolomini, fein Sohn, Oberft bei einem Ruraffierregiment. Graf Terath, Ballenfteins Schwager, Chef mehrerer Regimenter. 3110, Feldmarichall, Wallensteins Bertrauter. Ifolani, General der Rroaten. Buttler, Chef eines Dragonerregiments. Tiefenbach. Don Maradas, Generale unter Ballenftein. Göt, Colalto. Rittmeifter Reumann, Terzine Abjutant. Kriegerat von Queftenberg, vom Raifer gefendet. Baptifta Geni, Aftrolog. Bergogin von Friedland, Ballenfteine Bemahlin. Thefla, Bringessin von Friedland, ihre Tochter. Gräfin Terzen, ber Bergogin Schwester. Ein Rornett. Rellermeifter bes Grafen Terzin. Friedländische Bagen und Bediente. Terafniche Bediente und Soboiften. Mehrere Oberften und Generale.

## Erster Aufzug.

Ein alter gotischer Saal auf bem Rathause ju Pilsen, mit Fahnen und anberm Rriegsgerate beforiert.

## Erfter Auftritt.

Bllo mit Buttler und Ifolani.

## Illo.

Spät kommt ihr — boch ihr kommt! Der weite Weg, Graf Josan, entschulbigt euer Säumen.

## Molani.

Wir fommen auch mit seeren Händen nicht! Es ward uns angesagt bei Donauwörth, Ein schwedischer Transport sei unterwegs Mit Proviant, an die sechshundert Wagen. — Den griffen die Kroaten mir noch auf; Wir bringen ihn.

## Allo.

Er kommt uns grad' zu paß, Die stattliche Versammlung hier zu speisen.

## Buttler.

Es ift schon lebhaft hier, ich seh's.

5

10

## Ifolani.

Ja, ja,

Die Kirchen selber liegen voll Soldaten; sich umschauenb. Auch auf dem Nathaus, seh' ich, habt ihr euch Schon ziemlich eingerichtet — Nin, nun! der Soldat Behilft und schieft sich, wie er kann.

## Allo.

Die Obersten zusammen schon sefunden; Die Obersten zusammen schon gefunden; Den Terzky trefst Ihr hier, den Tiefenbach, Colalto, Göz, Maradas, Hinnersam, Auch Sohn und Bater Viccolomini, —

30

35

Ihr werdet manden alten Freund begrüßen. Rur Gallas fehlt uns noch und Altringer.

#### Buttler.

Auf Gallas wartet nicht.

#### Mo ftust.

Wieso? Wißt Ihr —

## Ifolani unterbricht ibn.

Max Piccolomini hier? D führt mich zu ihm! Ich seh' ihn noch — es sind jest zehen Jahr' — Als wir bei Dessau mit dem Mansselb schlugen, Den Rappen sprengen von der Brück' herab Und zu dem Bater, der in Nöten war, Sich durch der Elbe reißend Wasser schlagen. Da sproßt' ihm kaum der erste Flaum ums Kinn, Jest, hör' ich, soll der Kriegsseld fertig sein.

#### Fllo.

Jhr sollt ihn heut' noch sehn. Er führt aus Kärnten Die Fürstin Friedland her und die Prinzessin; Sie tressen diesen Vormittag noch ein.

#### Buttler.

Auch Frau und Tochter ruft ber Fürst hieher? Er ruft hier viel zusammen.

## Isolani.

Desto besser. Erwartet' ich doch schon von nichts als Märschen Und Batterien zu hören und Attaken; Und, siehe da! der Herzog sorgt dafür, Daß auch was Holdes uns das Aug' ergöße.

## Illo

ber nachbentenb gestanden, ju Buttlern, ben er ein wenig auf die Sette führt. 40 Bie wißt Ihr, daß Graf Gallas außen bleibt?

## Buttler mit Bebeutung.

Beil er auch mich gefucht zurückzuhalten.

## Ilo warm.

Und Ihr seid fest geblieben? Drudt ihm bie hanb. Wadter Buttler!

#### Buttler.

Nach der Berbindlichkeit, die mir der Fürst Noch fürzlich aufgelegt —

## Muo.

Ja, Generalmajor! Ich gratuliere!

45

50

55

70

## Afolani.

Zum Regiment, nicht wahr, das ihm der Fürst Geschenkt? Und noch dazu dasselbe, hör' ich, Wo er vom Neiter hat herausgedient? Nun, das ist wahr! dem ganzen Korps gereicht's Zum Sporn, zum Beispiel, macht einmal ein alter Berdienter Kriegsmann seinen Beg.

#### Buttler.

Ich bin verlegen, Ob ich den Glückwunsch schon empfangen darf, — Noch sehlt vom Kaiser die Bestätigung.

## Ifolani.

Greif' zu, greif' zu! Die Hand, die ihn dahin Gestellt, ist start genug, ihn zu erhalten, Trop Kaiser und Ministern.

#### JUo.

Wenn wir alle So gar bedenklich wollten sein! Der Kaiser giebt uns nichts — vom Herzog Kommt alles, was wir hossen, was wir haben.

## Ifolani zu 3llo.

Serr Bruder, hab' ich's schon erzählt? Der Fürst Bill meine Kreditoren kontentieren, Bill selber mein Kassier sein künstighin, Zu einem ordentlichen Mann mich machen. Und das ist nun das dritte Mal, bedenk' Er, Daß mich der Königlichgesinnte vom Berderben rettet und zu Ehren bringt.

## Illo.

Könnt' er nur immer, wie er gerne wollte! Er schenkte Land und Leut' an' die Soldaten. Doch wie verkürzen sie in Wien ihm nicht den Arm, Beschneiden, wo sie können, ihm die Flügel!—Da! diese neuen, saubern Forderungen, Die dieser Questenberger bringt!

#### Buttler.

Ich habe mir Bon biefen kaiferlichen Foderungen auch

85

90

95

Erzählen lassen — doch ich hoffe, 75 Der Herzog wird in keinem Stücke weichen.

Mn.

Von seinem Recht gewißlich nicht, wenn nur nicht — Bom Blate!

Buttler betroffen.

Wißt Ihr etwas? Ihr erschreckt mich.

Ifolani zugleich.

Wir wären alle ruiniert!

Allo.

Brecht ab! Ich sehe unsern Mann dort eben kommen Mit Gen'rallieutnant Viccolomini.

Buttler ben Kopf bebentlich schütztelnb. Ich fürchte, Wir gehn nicht von hier wie wir kamen.

## 3meiter Auftritt.

Borige. Octavio Biccolomini. Queftenberg.

Octavio noch in ber Entfernung. Wie? Noch der Gäfte mehr? Gestehn Sie, Freund, Es brauchte diesen thränenvollen Krieg, So vieler Helden ruhmgekrönte Häupter In eines Lagers Untreis zu versammeln.

Queftenberg.

In kein Friedländisch Secreslager komme, Wer von dem Kriege Böses denken will. Beinah' vergessen hätt' ich seine Plagen, Da mir der Ordnung hoher Weist erschienen, Durch die er, weltzerstörend, selbst besteht, Das Große mir erschienen, das er bildet.

#### Octavio.

Und, siehe da! ein tapfres Paar, das würdig Den Heldenreihen schließt: Graf Jsolan Und Obrist Buttler. — Nun, da haben wir Bor Augen gleich das ganze Kriegeshandwerk. Buttlern und Jsolani präsentierend.

Es ift die Stärke, Freund, und Schnelligkeit.

## Queftenberg ju Octavio.

Und zwischen beiden der erfahrne Rat.

Octavio Questenbergen au jene vorstellenb. Den Kammerherrn und Kriegsrat Questenberg, Den Überbringer faiserlicher Besehle, Der Galdelen graben (Mönner und Natron

Der Soldaten großen Gönner und Batron, Berehren wir in diesem würdigen Gaste.

100

105

110

115

120

125

## Allgemeines Stillichweigen.

Ilo nähert sich Duestenbergen. Es ist das erste Mal nicht, herr Minister, Daß Sie im Lager uns die Chr' erweisen.

#### Queftenberg.

Schon einmal fah ich mich bor diefen Fahnen.

#### Allo.

Und wissen Sie, wo das gewesen ist?
311 Zuaim war's, in Mähren, wo Sie sich Bon Maisers wegen eingestellt, den Herzog
Um Übernahm' des Regiments zu stehen.

#### Queftenberg.

Bu flehn, herr General? So weit ging weder Mein Auftrag, daß ich wüßte, noch mein Eifer.

#### Allo.

Run, ihn zu zwingen, wenn Sie wollen. Ich Erinnre mich's recht gut — Graf Tilly war Um Lech aufs Haupt geschlagen — offen frand Das Baherland dem Keind — nichts hielt ihn auf, Bis in das Herz von Östreich vorzudringen. Damals erschienen Sie und Werdenberg Bor unsern herrn, mit Vitten in ihn stürmend Und mit der kaiferlichen Ungnad' drohend, Wenn sich der Kürst des Kammers nicht erbarme.

## Ifolani tritt bagu.

Ja, ja! '8 ift zu begreifen, Herr Minister, Barum Sie sich bei Ihrem hent'gen Auftrag An jenen alten just nicht gern erinnern.

## Queftenberg.

Wie sollt' ich nicht! Ist zwischen beiden boch Kein Widerspruch! Damalen galt es, Böhnen Aus Feindes Hand zu reißen; heute soll ich's Befrei'n von seinen Freunden und Beschilikern.

150

## Ano.

Ein schönes Amt! Nachbem wir bieses Böhmen Mit unserm Blut dem Sachsen abgesochten, Will man zum Dank uns aus dem Lande wersen.

Queftenberg.

130 Wenn es nicht bloß ein Elend mit dem andern Vertauscht soll haben, muß das arme Land Von Freund und Feindes Geißel gleich befreit sein.

MD.

Ei was! Es war ein gutes Jahr, ber Bauer kann Schon wieder geben.

Queftenberg.

Ja, wenn Sie von Herben

Und Weideplätzen reden, herr Feldmarfchall -

Isolani.

Der Krieg ernährt den Krieg. Gehn Bauern brauf, Ei, so gewinnt der Kaifer mehr Solbaten.

Queftenberg.

Und wird um fo viel Unterthanen ärmer!

Isolani.

Bah! Seine Unterthanen find wir alle!

Queftenberg.

Wit Unterschied, Herr Graf! Die einen füllen Mit nüplicher Geschäftigkeit den Beutel, Und andre wissen nur, ihn brav zu leeren. Der Degen hat den Kaiser arm gemacht; Der Pflug ist's, der ihn wieder stärken muß.

#### Buttler.

145 Der Kaiser wär' nicht arm, wenn nicht so viel'
— Blutigel saugten an dem Mark des Landes.

Ifolani.

So arg kann's auch nicht sein. Ich sehe ja, indem er sich vor ihn hinstellt und seinen Anzug mustert. Es ist noch lang' nicht alles Gold gemünzt.

## Queftenberg.

Gottlob! Roch etwas weniges hat man Geflüchtet — vor den Fingern der Kroaten.

#### Allo.

Da! der Slawata und der Martinip,

Auf die der Kaiser, allen guten Böhmen Jum Argernisse, Gnadengaben häuft — Die sich vom Raube der vertriebnen Bürger mästen — Die von der allgemeinen Fäulnis wachsen, Allein im öffentlichen Unglück ernten — Mit königlichem Prunk dem Schmerz des Landes Hohn sprechen — die und ihresgleichen laßt Den Krieg bezahlen, den verderblichen, Den sie allein doch angezündet haben.

155

160

165

170

175

180

185

## Buttler.

Und diese Landschmaruster, die die Füße Beständig unterm Tisch des Kaisers haben, Nach allen Benesizen hungrig schnappen, Die wollen dem Soldaten, der vorm Feind liegt, Das Brot vorschneiden und die Rechnung streichen.

## **Isolani.** Mein Lebtag dent' ich dran, wie ich nach Wien

Bor sieben Jahren kam, um die Remonte Für unfre Regimenter zu betreiben, Wie sie von einer Antecamera Zur andern mich herumgeschleppt, mich unter Den Schranzen stehen lassen stundenlang, Als wär' ich da, ums Gnadenbrot zu betteln. Zulept — da schiekten sie mir einen Kapuziner, Ich dacht', es wär' um meiner Sünden willen! Rein doch, das war der Mann, mit dem Ich must' auch abziehn underrichteter Ding'. Der Fürst nachber verschafte mir in drei Tagen, Was ich zu Vien in dreisig nicht erlanate.

## Queftenberg.

Ja, ja! Der Posten sand sich in der Rechnung; Ich weiß, wir haben noch daran zu zahlen.

#### Allo.

Es ist der Krieg ein roh, gewaltsam Handwerk. Man kommt nicht aus mit sausten Mitteln, alles Läßt sich nicht schonen. Wollte man's erpassen, Bis sie zu Wien aus vierundzwanzig Übeln Das kleinste ausgewählt, man paste lange! — Frisch mitten durchgegriffen, das ist besser! Reiß' dann, was mag! — Die Wenschen, m der Regel,

195

200

205

Berstehen sich aus Flicken und aufs Stückeln Und finden sich in ein verhahres Müssen Beit besser als in eine bittre Wahl.

## Queftenberg.

Ja, das ift mahr! Die Wahl fpart uns der Fürst.

#### Allo.

Der Fürst trägt Batersorge für die Truppen; Wir sehen, wie's der Kaiser mit uns meint.

#### Queftenberg.

Für jeden Stand hat er ein gleiches Berg Und kann den einen nicht dem andern opfern.

## Ifolani.

Drum stößt er uns zum Raubtier in die Büste, Um seine teuren Schafe zu behüten.

## Queftenberg mit Sobn.

Herr Graf! dies Gleichnis machen Sie — nicht ich.

## Illo.

Doch, wären wir, wofür der Hof uns nimmt, Gefährlich war's, die Freiheit uns zu geben.

## Queftenberg mit Ernft.

Genommen ist die Freiheit, nicht gegeben; Drum thut es not, den Zaum ihr anzulegen.

#### Allo.

Ein wildes Pferd erwarte man zu finden.

## Queftenberg.

Ein begrer Reiter wird's befünftigen.

#### Min

Es trägt den einen nur, der es gezähmt.

## Queftenberg.

Ift es gezähmt, fo folgt es einem Rinde.

#### Allo.

Das Kind, ich weiß, hat man ihm schon gefunden.

## Dueftenberg.

Sie fümmre nur die Pflicht und nicht der Name.

#### Buttler

ber fic bisher mit Piccolomini feitwarts gehalten, boch mit fichtbarem Anteil an bem Gespräch, tritt näher.

210 herr Präsident! Dem Kaiser steht in Deutschland

Ein stattlich Kriegsvolk da, es kantonieren In diesem Königreich wohl breifigtausend, Bohl sechzehntausend Mann in Schlefien : Behn Regimenter ftehn am Beferftrom. Um Rhein und Main; in Schwaben bieten feche. In Bagern zwölf den Schwedischen die Spike. Richt zu gedenken der Befatzungen. Die an der Grenz' die festen Blate ichirmen. Mu dieses Bolt gehorcht Friedländischen Hauptleuten. Die's beschligen, find alle In eine Schul' gegangen, eine Milch Hat fie ernährt, ein Berg belebt fie alle. Fremdlinge ftehn fie da auf diesem Boden. Der Dienst allein ist ihnen Saus und Beimat. Sie treibt der Gifer nicht fürs Baterland. Denn Tausende wie mich gebar die Fremde: Richt für den Kaifer, wohl die Sälfte fam Aus fremdem Dienst feldflüchtig uns berüber. Gleichaultig, unterm Doppeladler fechtend. Wie unterm Löwen und den Lisien. Doch alle führt an gleich gewalt'gem Rügel Ein einziger, durch gleiche Lieb' und Furcht Bu einem Bolfe fie gusammenbindend. Und wie des Blibes Junte ficher, schnell,

215

220

225

230

Und wie des Blipes Junke sicher, schnell,

Geleitet au der Betterstange, läuft,
Herrscht sein Besehl vom letten fernen Posten,
Der an die Dünen branden hört den Belt,
Der in der Etsch fruchtbare Thäler sicht,
Bis zu der Wache, die ihr Schilderhaus
dat aufgerichtet an der Kaiserburg.

## Queftenberg.

Was ist ber langen Rebe kurzer Sinn?

## Buttler.

Daß der Respekt, die Neigung, das Vertraun,
Das uns dem Friedland unterwürfig macht,
Nicht auf den ersten besten sich verpstanzt,
Den uns der Hof aus Bien herübersendet.
Uns ist in treuem Angedenken noch,
Wie das Kommando kam in Friedlands Hände.
Bar's etwa kaiserliche Majestät,
Die ein gemachtes Hoer ihm übergab,
Den Führer nur gesucht zu ihren Truppen?

260

265

270

275

— Noch gar nicht war das Heer. Erschaffen erst Mußt' es der Friedland, er empfing es nicht, Er gab's dem Kaiser! Bon dem Kaiser nicht Erhielten wir den Wallenstein zum Feldherrn. So ist es nicht, so nicht! Vom Wallenstein Erhielten wir den Kaiser erst zum Herrn, Er fnüpst uns, er allein, an diese Kahnen.

Octavio tritt bagwifden.

Es ist nur zur Erinnerung, Herr Kriegsrat, Daß Sie im Lager sind und unter Kriegern.— Die Kühnheit macht, die Freiheit den Soldaten. Bermöcht' er keck zu handeln, dürst' er nicht Keck reden auch?—Eins geht ins andre drein.— Die Kühnheit dieses würd'gen Ossisiers,

auf Buttlern zeigenb Die jest in ihrem Ziel sich nur vergriff, Erhielt, wo nichts als Kühnheit retten konnte, Bei einem surchtbarn Ausstand der Besatung Dem Kaiser seine Hauptstadt Prag.

Van bört von fern eine Krieasmusik.

Allo.

Das find fie!

Die Bachen falutieren — Dies Signal Bedeutet uns, die Fürstin sei herein.

Octavio zu Questenberg. So ist auch mein Sohn Max zurück. Er hat sie Aus Kärnten abgeholt und hergeleitet.

**Isolani** 311 III. Gehn wir zusammen hin, sie zu begrüßen?

wir zusammen hin, sie zu vegrußen : Allo.

Wohl! Laßt uns gehen. Oberst Buttler, kommt! Zum Octavio. Erinnert Euch, daß wir vor Mittag noch Wit diesem Herrn beim Fürsten uns begegnen.

## Dritter Auftritt.

Octavio und Questenberg, die zurückleiben.

Questenberg mit Zeiden bes Erstaunens. Bas hab' ich hören müssen, Gen'rallieutnant! Beld zügelloser Trop! Bas für Begriffe! — Benn bieser Geist der allgemeine ist —

#### Octavia.

Drei Biertel der Armee vernahmen Sie.

280

285

290

295

300

305

310

#### Queftenberg.

Weh und! Wo dann ein zweites Heer gleich finden, Um dieses zu bewachen!— Dieser Jilv, fürcht' ich, Denkt noch viel schlimmer, als er spricht. Auch dieser Buttler Kann seine bose Weinung nicht verbergen.

#### Octavio.

Empfindlichkeit — gereizter Stolz — nichts weiter! — Diesen Buttler geb' ich noch nicht auf; ich weiß, Wie dieser bose Geist zu bannen ist.

Questenberg voll Unruh' aufs und abgehend. Nein! Das ist schlimmer, o, viel schlimmer, Freund! Als wir's in Wien uns hatten träumen lassen. Bir sahen's nur mit Höllingsaugen an, Die von dem Glanz des Throns geblendet waren; Den Feldherrn hatten wir noch nicht gesehn, Den allvermögenden, in seinem Lager. Hier ist's ganz anders! Dier ist kein Kaiser mehr. Der Fürst ist Kaiser! Der Gang, den ich an Ihrer Seite jest Durchs Lager that, schlägt meine Hossinung nieder.

#### Octavió.

Sie sehn nun selbst, welch ein gesährlich Amt Es ist, das Sie vom Hof mir überbrachten — Wie misslich die Person, die ich hier spiele. Der leiseste Berdacht des Generals, Er würde Freiheit mir und Leben kosten Und sein verwegenes Beginnen nur Beichleunigen.

#### Queftenberg.

Bo war die Überlegung, Als wir dem Rasenden das Schwert vertraut Und solche Macht gelegt in solche Hand! Zu stark für dieses schlimmverwahrte Herz Bar die Versuchung! Hätte sie doch selbst Dem bessern Mann gefährlich werden müssen! Er wird sich weigern, sag' ich Ihnen, Der kaiserlichen Ordre zu gehorchen.— Er kann's und wird's. — Sein unbestrafter Trop Bird unfre Ohumacht schimpssich offenbaren.

320

325

330

335

340

#### Octonia

Und glauben Sie, daß er Gemahlin, Tochter Umsonst hieher ins Lager kommen ließ, Gerade jest, da wir zum Krieg uns rüsten? Daß er die lesten Psänder seiner Treu' Aus Kaisers Landen führt, das deutet uns Auf einen nahen Ausbruch der Empörung.

#### Queftenberg.

Weh uns! Und wie dem Ungewitter stehn, Das drohend uns umzicht von allen Enden? Der Reichsseind an den Grenzen, Meister schon Vom Donaustrom, stets weiter um sich greisend — Im innern Land des Aufruhrs Feuerglode — Der Bauer in Wassen, — alle Stände schwürig — Und die Armee, von der wir Hiss erwarten, Verführt, verwildert, aller Jucht entwohnt — Bom Staat, von ihrem Kaiser losgerissen, Von Schwindelnden die schwindelnde gesührt, Ein suchten Wertzeug, dem verwegensten Der Menschen blind gehorchend hingegeben.

#### Octavio.

Berzagen wir auch nicht zu früh, mein Freund! Stets ist die Sprache keder als die That, Und mancher, der in blindem Eiser jest Zu jedem Außersten entschlossen scheint, Findet unerwartet in der Brust ein Herz, Spricht man des Frevels wahren Namen aus. Zudem — ganz unverteidigt sind wir nicht. Graf Altringer und Gallas, wissen Sier, Erhalten in der Pflicht ihr kleines Heer—Verstärken es noch täglich. — Überraschen Kann er uns nicht; Sie wissen, daß ich ihn Wit meinen Horchern rings umgeden habe; Von kleinsten Schritt erhalt' ich Wissenschaft Sogleich — ja, mir entdectt's sein eigner Mund.

## Queftenberg.

345 Ganz unbegreiflich ist's, daß er den Feind nicht merkt An seiner Seite.

#### Octavio.

Denken Sie nicht etwa, Daß ich durch Lügenkünste, gleisnerische Gefälligkeit in seine Gunst mich siahl, Durch Heuchelworte sein Vertrauen nähre. Besiehlt mir gleich die Klugheit und die Pflicht, Die ich dem Reich, dem Kaiser schuldig bin, Daß ich mein wahres Herz vor ihm verberge, Ein salsches hab' ich niemals ihm geheuchelt!

#### Queftenberg.

Es ift des himmels sichtbarliche Fügung.

#### Octavio.

Ach weiß nicht, was es ist - was ihn an mich 355 Und meinen Cohn fo mächtig zieht und tettet. Wir waren immer Freunde, Baffenbrüder; Gemphyheit, gleichgeteilte Abenteuer Berbanden uns schon frühe - doch ich weiß Den Tag zu nennen, wo mit einem Mal 360 Sein Berg mir aufging, sein Bertrauen wuchs. Es war der Morgen vor der Lützner Schlacht-Mich trieb ein bofer Traum, ihn aufzusuchen. Ein ander Pferd zur Schlacht ihm anzubieten. Gern von den Bolten, unter einem Baum 365 Fand ich ihn eingeschlasen. Als ich ihn Erwectte, mein Bedenten ihm erzählte. Sah er mich lange stannend an; drauf fiel er Mir um den Sals und zeigte eine Rührung. Wie iener fleine Dienst fie gar nicht wert war. 370 Seit jenem Tag verfolgt mich sein Vertrauen In gleichem Maß, als ihn das meine flieht.

## Queftenberg.

Sie ziehen Ihren Sohn doch ins Geheimnis?

Octavio.

Mein!

375

350

#### Queftenberg.

Wie? Auch warnen wollen Sie ihn nicht, In welcher schlimmen Hand er sich befinde?

#### Octavio.

Ich muß ihn seiner Unschuld anvertrauen. Berstellung ist der offinen Seele fremd; Unwissenheit allein kann ihm die Geistesfreiheit Bewahren, die den Herzog sicher macht.

#### Queftenberg beforglich.

380 Mein würd'ger Freund! Ich hab' die beste Meinung

395

400

Bom Oberst Piccolomini — boch — wenn — Bebenken Sie —

Octavio.

Ich muß es darauf wagen - Still! Da kommt er.

## Dierter Auftritt.

Max Biccolomini. Octavio Piccolomini. Queftenberg.

#### Mar.

Da ist er ja gleich selbst. Willfommen, Bater! Er umarmt ibn; wie er sich umwendet, bemertt er Questenbergen und tritt talt jurud.

385 Beschäftigt, wie ich seh'? Ich will nicht stören.

#### Octavio.

Wie, Mag? Sieh diesen Gast doch näher an. Aufmerksamkeit verdient ein alter Freund; Ehrsurcht gebührt dem Boten deines Kaisers.

Mar troden.

Bon Questenberg! Willtommen, wenn was Gutes Ins Hauptquartier Sie herführt.

## Queftenberg bat feine Sand gefaßt.

Ziehen Sie

Die Hand nicht weg, Graf Piccolomini, Ich sasse sie nicht bloß von meinetwegen, Und nichts Gemeines will ich damit sagen, Veiber Gände fassend.

Deider hände fassen Octavio — Max Piccolomini!

Heilbringend vorbedeutungsvolle Namen! Nie wird das Glüd von Ofterreich sich wenden, Solang' zwei solche Sterne, segenreich Und schützend, leuchten über seinen Heeren.

## Mag.

Sie fallen aus der Rolle, Herr Minister, Nicht Lobens wegen sind Sie hier; ich weiß, Sie sind geschickt, zu tadeln und zu schelten— Ich will voraus nichts haben vor den andern.

#### Octavio zu Mag.

Er kommt vom Hofe, wo man mit dem Herzog Richt ganz so wohl zufrieden ist als hier.

## Mar.

Bas giebt's aufs neu' denn an ihm auszustellen? 405 Daß er für fich allein beschließt, mas er Allein versteht? Wohl! daran thut er recht. Und wird's dabei auch fein Berbleiben haben. Er ift nun einmal nicht gemacht, nach andern Geschmeidig sich zu fügen und zu wenden. 410 Es geht ihm wider die Natur, er fann's nicht. Geworden ift ihm eine Berricherfeele. Und ift gestellt auf einen Berricherplat. Bohl ung, dan es fo ift! Es fonnen fich Rur wenige regieren, den Berftand 415 Berftandig brauchen - Bohl bem Gangen, findet Sich einmal einer, der ein Mittelbunkt Für viele Tausend' wird, ein Salt - fich hinftellt

Wie eine feste Säul', an die man sich Mit Lust mag schließen und mit Zuversicht.
So einer ist der Wallenstein, und taugte Dem Hof ein andrer besser- der Armee Frommt nur ein solcher.

420

425

430

435

Queftenberg.

Der Armee! Ja wohl!

## Mag.

Und eine Lust ist's, wie er alles weckt Und stärkt und neu besebt um sich herum, Wie jede Krast sich ausspricht, jede Gabe Gleich deutlicher sich wird in seiner Rähe! Jedwedem zieht er seine Krast hervor, Die eigentümliche, und zieht sie groß, Läßt jeden ganz das bleiben, was er ist; Er wacht nur drüber, daß er's immer sei

Läßt jeden ganz das bleiben, was er ist; Er wacht nur drüber, daß er's immer sei Am rechten Ort; so weiß er aller Menschen Bermögen zu dem seinigen zu machen.

## Queftenberg.

Ber spricht ihm ab, daß er die Menschen kenne, Sie zu gebrauchen wisse? Überm Herrscher Bergist er nur den Diener ganz und gar, Als wär' mit seiner Bürd' er schon geboren.

## Mag.

Ift er's benn nicht? Mit jeder Kraft bazu Ift er's, und mit der Kraft noch obendrein,

450

440 Budstäblich zu vollstreden die Natur, Dem Herrschtalent den Herrschplat zu erobern.

#### Queftenberg.

So kommt's zulett auf seine Großmut an, Wie viel wir überall noch gelten sollen!

#### Mar.

Der seltne Mann will seltenes Bertrauen. Gebt ihm den Raum, das Ziel wird er sich setzen.

#### Queftenberg.

Die Broben geben's.

#### Mar.

Ja, so sind sie. Schreckt Sie alles gleich, was eine Tiese hat; Ist ihnen nirgends wohl, als wo's recht slach ist.

#### Octavio ju Queftenberg.

Ergeben Sie sich nur in gutem, Freund! Mit dem da werden Sie nicht fertig.

#### Mag.

Da rusen sie den Geist an in der Not, Und grauet ihnen gleich, wenn er sich zeigt. Das Ungemeine soll, das Höchste selbst Geschehn wie das Alltägliche. Im Felde,

Da dringt die Wegenwart — Perfönliches Muß herrschen, eignes Auge sehn. Es braucht Der Feldherr jedes Große der Natur, So gönne man ihm auch, in ihren großen Berhältnissen zu leben. Das Orakel

460 In seinem Innern, das lebendige, — Richt tote Bücher, alte Ordnungen, Nicht modrigte Papiere soll er fragen.

#### Octavio.

Mein Sohn, laß uns die alten engen Ordnungen Gering nicht achten! Kröftlich unschätzbare Gewichte sind's, die der bedrängte Mensch An seiner Oränger raschen Willen band;
Denn immer war die Willfür fürchterlich—
Der Beg der Ordnung, ging' er auch durch Krümmen Er ist kein Umweg. Gradaus geht des Blitzes,

470 Geht des Kanonballs fürchterlicher Pfad—

Schnell, auf dem nächsten Bege, langt er an,

Macht sich zermalmend Plat, um zu zermalmen. Mein Sohn, die Straße, die der Menich besährt, Worauf der Segen wandelt, diese solgt Der Flüsse Lauf, der Thäler freien Krümmen, Umgeht das Weizenseld, den Kebenhügel, Des Eigentums gemeßne Grenzen ehrend — So führt sie späler, sicher doch zum Ziel.

#### Queftenberg.

D, hören Sie ben Bater — hören Sie 480 3 hn, der ein Beld ist und ein Mensch zugleich!

475

485

490

495

500

#### Octavio.

Das Rind des Lagers fpricht aus dir, mein Sohn. Ein fünfzehnjähr'ger Krieg bat dich erzogen. - Du haft den Frieden nie gesehn! Es giebt Noch höhern Wert, mein Sohn, als kriegerischen: Im Kriege felber ift das Lette nicht der Krieg. Die großen, ichnellen Thaten der Gewalt, Des Angenblicks erstannenswerte Bunder. Die find es nicht, die das Bealiickende, Das ruhig, madhtig Daurende erzeugen. An Haft und Gile bauet der Soldat Bon Leinwand seine leichte Stadt : da wird Ein augenblicklich Braufen und Bewegen, Der Martt belebt fich, Strafen, Fluffe find Bedeckt mit Fracht, es rührt sich das Gewerbe. Doch eines Morgens plötzlich siehet man Die Belte fallen, weiter rückt die Sorde, Und ausgestorben wie ein Kirchhof bleibt Der Alder, das zerstampfte Caatfeld liegen, Und um des Jahres Ernte ift's gethan.

## Mag.

D, laß den Kaiser Friede machen, Bater! Den blut'gen Lorbeer geb' ich hin mit Freuden Fürs erste Beilchen, das der März uns bringt, Das duftige Pfand der neuverjüngten Erde.

#### Octavio.

Wie wird dir? Was bewegt dich so auf einmal?

#### Mag.

505 Ich hab' den Frieden nie gesehn? — Ich hab' ihn Gesehen, alter Bater, eben komm' ich —

Jept eben davon her — es führte mich Der Weg durch Länder, wo der Krieg nicht hin Gekommen — D. das Leben, Bater,

510 Haize, die wir nie gefannt. — Wir haben Des schinen Lebens öbe Küfte nur Wie ein umirrend Räubervolf befahren, Das, in sein dumpfig enges Schiff gepreßt,

Im wüsten Meer mit wilsten Sitten haust, Bom großen Land nichts als die Buchten kennt, Wo es die Diebeslandung wagen darf. Was in den innern Thälern Köstliches Das Land verbirgt, v, davon — davon ist

#### Octavio wird aufmertfam.

Auf unfrer wilden Kahrt uns nichts erschienen.

520 Und hätt' es diese Reise dir gezeigt?

#### Max.

Es war die erste Muße meines Lebens.
Sag' mir, was ist der Arbeit Ziel und Preis,
Der peinlichen, die mir die Jugend stahl,
Das Herz mir öde ließ und unerquickt
Den Geist, den keine Vildung noch geschmücket?
Denn dieses Lagers lärmendes Gewühl,
Der Pserde Wiehern, der Trompete Schmettern,
Des Dienstes immer gleichgestellte Uhr,
Die Wassenühung, das Kommandonvort—
Dem Herzen giebt es nichts, dem lechzenden.
Die Seele sehlt dem nichtigen Geschäft—
Es giebt ein andres Glick und andre Krenden.

## Octavio.

Biel lernteft du auf diesem turgen Weg, mein Sohn!

## Max.

D schöner Tag, wenn endlich der Soldat
Ins Leben heimkehrt, in die Menschlichkeit,
Zum frohen Zug die Fahnen sich entfalten
Und heimwärts schlägt der sanste Friedensmarsch.
Wenn alle Hitte sich und helme schmicken
Mit grünen Waien, dem letzten Raub der Felder!
Der Städte Thore gehen auf von selbst,
Nicht die Vetarde braucht sie mehr zu sprengen;
Von Menschen sind die Wälle rings erfüllt,

Bon friedlichen, die in die Lüfte grußen, -Hell klingt von allen Türmen das Geläut. Des blut'gen Tages frohe Befber schlagend. 545 Mus Dörfern und aus Städten wimmelnd ftrom: Ein jauchzend Bolt, mit liebend emfiger Budringlichkeit des Heeres Fortzug hindernd-Da schüttelt, froh des noch erlebten Tags, Dem heimaekehrten Sohn der Greis die Sande. 550 Ein Fremdling tritt er in fein Gigentum. Das langst verlagne, ein : mit breiten Aften Dect ibn der Baum bei feiner Wiederkehr. Der fich zur Gerte bog, als er gegangen, Und schamhaft tritt als Jungfrau ihm entgegen, 555 Die er einft an der Amme Bruft verließ. O gludlich, wem dann auch sich eine Thur, Sich zarte Arme fauft umschlingend öffnen -

#### Queftenberg gerührt.

D, daß Sie von so ferner, ferner Zeit, Und nicht von morgen, nicht von heute sprechen!

560

Mar mit heftigfeit fich gu ihm wenbenb. Wer sonst ist schuld daran, als ihr in Wien?— 3ch will's nur frei gestehen, Questenberg! Als ich vorbin Sie stehen fah, ce prefte Der Unmut mir bas Innerfte zusammen -Ihr feid es, die den Frieden hindern, ihr! 565 Der Krieger ist's, der ihn erzwingen muß. Dem Fürsten macht ihr's Leben sauer, macht Ihm alle Schritte schwer, ihr schwärzt ihn an-Barum? Beil an Europas großem Beften Ihm mehr liegt als an ein paar hufen Landes. 570 Die Oftreich mehr hat oder weniger -The mocht ihn zum Emporer und, Gott weiß! Ru was noch mehr, weil er die Sachsen ichont. Beim Keind Bertrauen zu erwecken fucht. Das doch der einz'ge Weg jum Frieden ift; 575 Denn hört der Krieg im Kriege nicht schon auf, Woher foll Friede tommen? - Weht nur, geht! Wie ich das Gute liebe, haff' ich euch -Und hier gelob' ich's an, versprizen will ich 580 Für ibn, für diefen Ballenftein, mein Blut, Das lette meines Herzens, tropfenweif', ch' daß

Ihr über seinen Fall frohloden follt! Er gebt ab.

590

595

# fünfter Auftritt.

Queftenberg, Octabio Biccolomini.

#### Queftenberg.

D weh uns! Steht es fo? Dringend und ungebulbig. Freund, und wir laffen ihn in diefem Bahn Dahingehn, rufen ihn nicht gleich Burud, baft wir bie Augen auf ber Stelle Ihm öffnen?

Octavio aus einem tiefen nachbenten ju fich tommenb. Mir bat er fie jest geöffnet. Und mehr erblick' ich, als mich freut.

Queftenberg.

Bas ift es, Freund?

Octania.

Rluch über diese Reise!

Queftenberg.

Wieso? Was ift es?

Octavio.

Kommen Sie! Ich muß Sogleich die unglückfelige Spur verfolgen, Mit meinen Augen seben - Rommen Gie - Bill ibn fortführen.

Questenberg.

Bas denn? Bobin?

Octavio preffiert.

. Bu ihr!

Queftenberg.

Octavio forrigiert fic.

Rum Bergog! Gehn wir. D! ich fürchte alles. Ich feh' das Ret geworfen über ihn, Er tommt mir nicht zurud, wie er gegangen.

Queftenberg.

Erflären Sie mir nur-

Octavio.

Und konnt' ich's nicht Borbersehn? Nicht die Reise hintertreiben?

Warum verschwieg ich's ihm?—Sie hatten recht, Ich mußt' ihn warnen—Jeho ist's zu spät.

Queftenberg.

Was ist zu spät? Besinnen Sie sich, Freund, Daß Sie in lauter Rätseln zu mir reden.

600

610

#### Octavio gefaßter.

Bir gehn zum Herzog. Kommen Sie. Die Stunde Rückt auch heran, die er zur Audienz 605 Bestimmt hat. Kommen Sie!— Berwünscht, dreimal verwünscht sei diese Reise! Er führt ihn weg, ber Borhang fällt.

# Zweiter Aufzug.

Saal beim Bergog von Friedland.

## Erfter Auftritt.

Bebiente seinen Stuble und breiten Fußteppiche aus. Gleich barauf Sen i, ber Aftrolog, wie ein italienischer Doftor schwarz und etwas phantaftisch ge-kleibet. Er tritt in die Mitte des Saals, ein weißes Stabchen in der hand, womit er die himmelsgegenden bezeichnet.

#### Bedienter mit einem Rauchfaß herumgebenb.

Greift an! Macht, daß ein Ende wird! Die Wache Ruft ins Gewehr. Sie werden gleich erscheinen.

## 3weiter Bedienter.

Warum denn aber ward die Erferstube, Die rote, abbestellt, die doch so leuchtet?

## Erfter Bedienter.

Das frag' den Mathematitus. Der fagt, Es fei ein Ungludezimmer.

## Zweiter Bedienter.

Narrenspossen! Das heisit die Leute scheren. Saal ist Saal.

Bas fann der Ort viel zu bedeuten haben?

#### Seni mit Gravitat.

615 Mein Sohn! Nichts in der Welt ist unbedeutend. Das Erste aber und Hauptsächlichste Bei allem ird'schen Ding ist Ort und Stunde.

#### Dritter Bebienter.

Laß dich mit dem nicht ein, Nathanael. Muß ihm der Herr doch selbst den Willen thun.

Seni gablt bie Stuble.

620 Gilf! Eine böse Zahl. Zwölf Stühle sept, Zwölf Zeichen hat der Tierkreis, fünf und sieben; Die heil'gen Zahlen liegen in der Zwölse.

Ameiter Bedienter.

Bas habt Ihr gegen Gilf? Das laßt mich wissen.

Seni.

Eilf ist die Sünde. Eilse überschreitet Die zehn Gebote.

Zweiter Bedienter.

So? Und warum nennt Ihr

Die Fünfe eine beil'ge Bahl?

Seni.

Fünf ist Des Menschen Seele. Wie der Mensch aus Gutem Und Bösem ist gemischt, so ist die Fünse Die erste Zahl aus Grad' und Ungerade.

Erfter Bebienter.

630 Der Narr!

## Dritter Bedienter.

Ei, laß ihn doch! Ich hör' ihm gerne zu, Denn manchersei doch benkt fich bei ben Worten.

## 3meiter Bedienter.

Hinmeg! Sie kommen! Da, zur Seitenthur hinaus! Sie eilen fort; Sent folgt langfam.

3meiter Auftritt.

Ballenftein. Die Bergogin.

## Wallenftein.

Nun, Herzogin? Sie haben Wien berührt, Sich vorgestellt der Königin von Ungarn?

Bergogin.

635 Der Kaiserin auch. Bei beiben Majestäten Sind wir zum Handkuß zugelassen worden.

#### Ballenftein.

Wie nahm man's auf, daß ich Gemahlin, Tochter Ru dieser Winterszeit ins Feld beschieden?

## Bergogin.

3ch that nach Ihrer Borschrift, sührte an, Sie hätten über unser Nind bestimmt Und möchten gern dem künstigen Gemahl Noch vor dem Feldzug die Verlobte zeigen.

#### Ballenftein.

Mutmaßte man die Wahl, die ich getroffen?

#### Bergogin.

Man wünschte wohl, fie möcht' auf keinen fremden, Roch lutherischen Herrn gefallen sein.

#### Wallenftein.

Bas munichen Sie, Elisabeth?

645

650

### Bergogin.

Ihr Wille, wissen Sie, war stets ber meine.

#### Balleuftein nach einer Baufe.

Nun — Und wie war die Aufnahm' jonft am Hofe?
Gerzogin folägt die Augen nieder und schweigt.
Berbergen Sie mir nichts. — Bie war's damit?

## Bergogin.

D, mein Gemahl, — Es ist nicht alles mehr Wie sonst — Es ist ein Wandel vorgegangen.

## Wallenftein.

Wie? Ließ man's an der alten Achtung fehlen?

## Herzogin.

Nicht an der Achtung. Würdig und voll Anstand Bar das Benehmen — aber an die Stelle Hat geierliche Förmlicheit getreten. Ach, und die Jarte Schonung, die man zeigte, Sie hatte mehr vom Mitleid als der Gunst. Nein! Herzog Albrechts fürstliche Gemahlin, Graf Harrachs eble Tochter, hätte so-Nicht eben so empfangen werden sollen!

## Ballenftein.

Man schalt gewiß mein neuestes Betragen?

670

675

680

685

690

Bergogin.

D, hätte man's gethan! — Ich bin's von lang' her Gewohnt, Sie zu entschuldigen, zusrieden Zu sprechen die entrüsteten Gemüter — Nein, niemand schalt Sie — Man verhüllte sich In ein so lastend seierliches Schweigen. Uch! hier ist kein gewöhnlich Misverständnis, keine Vorübergehende Empfindlichkeit — Etwas unglücklich, Unerseptliches ist Geschehn. — Sonst pflegte mich die Königin

Etwas unglücklich, Unerseptliches ist Geschehn. — Sonst pflegte mich die Königin Von Ungarn immer ihre liebe Muhme Zu nennen, mich beim Abschied zu umarmen.

## Ballenftein.

Jest unterließ fie's?

Serzogin ihre Thränen trodnenb, nach einer Pause. Sie umarmte mich.

Doch erst, als ich den Urlaub schon genommen, schon Der Thüre zuging, kam sie auf mich zu, Schnell, als besänne sie sich erst, und drückte Mich an den Busen, mehr mit schmerzlicher Als zärtlicher Bewegung.

Ballenftein ergreift ihre Sand. Fraffen Sic fich! ---

Wie war's mit Eggenberg, mit Lichtenstein Und mit den andern Freunden?

Bergogin ben Ropf ichuttelnb.

Reinen fah ich.

## Wallenftein.

Und der hispanische Conte Ambassador, Der sonst so warm für mich zu sprechen pflegte? Serzogin.

Er hatte keine Zunge mehr für Sie.

## Wallenftein.

Die Sonnen also scheinen uns nicht mehr Fortan muß eignes Feuer uns erleuchten.

## Herzogin.

Und wär' es? Teurer Herzog, wär's an bem, Was man am Hofe leife flüstert, sich Im Lande lauf erzählt — was Pater Lamormain Durch einige Winke —

## Wallenftein fonell.

Lamormain! Bas jagt der?

Herzogin.

Man zeihe Sie verwegner Überschreitung Der anvertrauten Vollmacht, freventlicher Verhöhnung höchster, kaiserlicher Besehle. Die Spanier, der Bahern stolzer Herzog Stehen auf als Kläger wider Sie — Ein Ungewitter zieh' sich über Ihnen Jusammen, noch weit drohender als jenes, Das Sie vordem zu Regensburg gestürzt. Man spreche, sagt er — ach! ich kaun's nicht sagen —

#### Ballenftein gefpannt.

Nun?

Herzogin.

Bon einer zweiten - Gie frodt.

**Wallenstein.**Biveiten —

Herzogin.

Schimpflichern

— Absetzung.

695

700

705

710

Wallenftein.

Spricht man? Seftig bewegt burch bas Bimmer gebenb.

O! sie zwingen mich, sie stoßen Gewaltsam, wider meinen Willen, mich binein.

Seintstatt, wort nichten witch, mit spiecht.

Serzogin sich bittend an ihn schmiegend.

D, wenn's noch Zeit ist, mein Gemahl — wenn es Mit Unterwersung, mit Nachgiebigkeit Kann abgewendet werden — geben Sie nach — Gewinnen Sie's dem stolzen Herzen ab, Ges ist Ihr Herr und Kaiser, dem Sie weichen.

D, lassen Sie es länger nicht geschehn,

Daß hämische Bosheit Ihre gute Absicht

Durch giftige, verhasste Deutung schwärze.

Mit Siegeskraft der Wahrheit stehen Sie auf,

Die Lügner, die Verleumder zu beschänen!

Bir haben so ber guten Freunde wenig. Sie wissen's! Unser schnelles Glück hat uns 715 Dem Haß der Menschen blohgestellt — Was sind wir, Wenn kaiserliche Huld sich von uns wendet?

740

## Dritter Auftritt.

Gräfin Tergty, welche bie Prinzessin Thetla an ber hand führt, zu ben Borigen.

#### Gräfin.

Bie, Schwester? Bon Geschäften schon die Rede Und, wie ich seh', nicht von erfreulichen, Eh' er noch seines Kindes froh geworden? 720 Der Freude gehört der erste Augenblick. Hier, Bater Friedland, das ist deine Tochter! Thella nähert sich ihm schüldern und will sich auf seine hand beugen; er empfängt sie in seinen Armen und bleibt einige Zeit in ihrem Anschauen verloren stehen.

#### Wallenftein.

Ja! Schön ist mir die Hoffnung aufgegangen. Ich nehme sie zum Psande größern Glück.

#### Bergogin.

Ein zartes Kind noch war sie, als Sie gingen, Das große Heer dem Kaiser aufzurichten. Hernach, als Sie vom Feldzug heimgekehrt Aus Pommern, war die Tochter schon im Stiste, Wo sie geblieben ist bis jest.

## Wallenstein.

Indes

Wir hier im Feld gesorgt, sie groß zu machen,
730 Das höchste Frdische ihr zu ersechten,
Dat Mutter Natur in stillen Klostermauren
Das ihrige gethan, dem lieden Kind
Nus freier Gunst das Göttliche gegeben
Und führt sie ihrem glänzenden Geschick
Und meiner Hoffnung schön geschmickt entgegen.

## herzogin jur Pringeffin.

Du hättest deinen Bater wohl nicht wieder Erkannt, mein Kind? Kaum zähltest du acht Jahre, Als du sein Angesicht zulest gesehn.

## Thekla.

Doch, Mutter, auf den ersten Blick. — Mein Bater hat nicht gealtert. — Bie sein Bild in mir gelebt, So steht er blühend jest vor meinen Augen.

## Ballenftein jur herzogin.

Das holde Rind! Bie fein bemerft und wie

Berftändig! Sieh, ich zürnte mit dem Schickal, Daß mir's den Sohn versagt, der meines Namens
145 Und meines Glückes Erbe könnte sein,
In einer stolzen Linie von Fürsten
Mein schnell verlöschtes Dasein weiter seiten.
Ich that dem Schickal Unrecht. Hier auf dieses
Fungfräusich blühende Haupt will ich den Kranz
150 Des kriegerischen Lebens niederlegen;
Richt sür verloren acht' ich's, wenn ich's einst,
In einen königlichen Schmuck verwandelt,
Um diese schwe Einen Armen, wie Viccolomini bereintritt.

## Dierter Auftritt.

Mag Piccolomini und bald barauf Graf Terzth zu den Borigen.

#### Gräfin.

Da kommt der Paladin, der uns beschützte.

### Wallenftein.

755 Sei mir willtommen, Max! Stets warst du mir Der Bringer irgend einer schönen Freude, Und wie das glückliche Gestirn des Morgens, Führst du die Lebenssonne mir herauf.

#### Mar.

Mein General -

760

765

770

#### Wallenftein.

Bis jest war es der Kaiser, Der dich durch meine Hand besohnt. Heut' hast du Den Vater dir, den glücklichen, verpflichtet, Und diese Schuld nuß Friedland selbst bezahlen.

#### Mag.

Mein Fürst! Du eiltest sehr, sie abzutragen. Ich komme mit Beschämung, ja, mit Schmerz; Denn kaum bin ich hier angelangt, hab' Mutter Und Tochter beinen Armen überliefert, So wird aus deinem Marstall, reich geschirrt, Ein prächtzger Jagdzug mir von dir gebracht, Für die gehabte Müh' mich abzulohnen. Ja, ja, mich abzulohnen. Eine Müh', Ein Amt bloß war's, nicht eine Gunst, für die Ich's vorschnell nahm und dir schon volles Gerzens

Bu banken kam — Nein, so war's nicht gemeint, Daß mein Geschäft mein schönstes Glück sein sollte! Terzth tritt herein und übergiebt bem Herzog Briefe, welche bieser schnell erbricht. Gräfin zu Mar.

775 Belohnt er Ihre Mühe? Seine Freude Bergilt er Ihnen. Ihnen steht es an, So zart zu benken, meinem Schwager ziemt's, Sich immer groß und fürstlich zu beweisen.

#### Thefla.

So müßt' auch ich an seiner Liebe zweiseln, 780 Denn seine gütigen Hände schmückten mich, Noch eh' das Herz des Baters mir gesprochen.

Mar.

Ja, er muß immer geben und beglücken.
Er ergreift der Herzogin Hand, mit steigender Wärme.
Was dant' ich ihm nicht alles — o, was sprech' ich Nicht alles aus in diesem teuren Namen Friedland!
Zeitlebens soll ich ein Gesangner sein Von diesem Namen — darin blühen soll
Wir jedes Glück und jede schöne Hoffnung —
Fest, wie in einem Zauberringe, halt
Das Schickal mich gebannt in diesem Namen.

#### Gräfin

welche unterbeffen ben Gergog forgfältig beobachtet, bemertt, bag er bei ben Briefen nachbentenb geworben.

790 Der Bruder will allein fein. Laft uns gehen.

#### Wallenstein

wendet sich schnell um, saßt sich und spricht heiter zur Berzogin. Roch einmal, Fürstin, heiß' ich Sie im Feld willkommen. Sie sind die Wirtin dieses Hofs — Du, Max, Wirst diesmal noch dein altes Amt verwalten, Indes wir hier des Herrn Geschäfte treiben. Max Piccolomint bietet der Gerzogin den Arm, Gräfin führt die Prinzessin ab.

Terzky ihm nachrufend.

795 Bersäumt nicht, der Bersammlung beizuwohnen.

## fünfter Auftritt.

Ballenftein, Terztb.

**Wallenstein** in tiesem Nachbenten zu sich selbst. Sie hat ganz recht geschn — So ist's und stimmt Vollkommen zu den übrigen Berichten — Sie haben ihren letten Schluß gesaßt In Wien, mir den Nachsolger schon gegeben. Der Ungarn König ist's, der Ferdinand, Des Kaijers Söhnlein, der ist jett ihr Heiland, Das neu aufgehende Westirn! Wit uns Gedentt man sertig schon zu sein, und wie Ein Abaeschier sind wir schon beerbet.

805 Drum feine Zeit verloren!

800

810

815

820

825

Indem er sich umwendet, bemertt er den Terzth und giebt ihm einen Brief. Graf Altringer läßt sich entschuldigen, Auch Gallas — das gefällt mir nicht.

#### Terzfy.

Noch länger fäumst, bricht einer nach dem andern.

## Wallenstein.

Der Altringer hat die Tiroler Pässe, Ich muß ihm einen schieten, daß er mir Die Spanier aus Mailand nicht hereinläßt. — Nun, der Sesin, der alte Unterhändler, Hat sich ja kürzlich wieder blicken lassen. Was bringt er uns vom Grasen Thurn?

## Terzky.

Der Graf entbietet dir,

Er hab' den schwed'schen Kanzler ausgesucht Zu Halberstadt, wo jeso der Konvent ist; Der aber sagt, er sei es müd' und wolle Nichts weiter mehr mit dir zu schaffen haben.

## Wallenftein.

Wieso?

### Terafy.

Es sci dir nimmer Ernst mit beinen Reden, Du woll'st die Schweden nur zum Narren haben, Dich mit den Sachsen gegen sie verbinden, Um Ende sie mit einem elenden Stück Geldes Absertiaen.

## Wallenftein.

So! Meint er wohl, ich soll ihm Ein schönes deutsches Land zum Raube geben, Daß wir zulest auf eignem Grund und Boden Selbst nicht mehr herren sind? Sie mussen sort, Fort, fort! Wir brauchen keine solche Nachbarn.

#### Teratu.

Gönn' ihnen doch das Fleckhen Land, geht's ja Nicht von dem deinen! Was bekümmert's dich, Wenn du das Spiel gewinnest, wer es zahlt?

#### Wallenftein.

Fort, fort mit ihnen! — Das verstehst du nicht. Es soll nicht von mir heißen, daß ich Deutschland Zerstücket hab', verraten an den Fremdling, Um meine Portion mir zu erschleichen.

Mich soll das Neich als seinen Schrimer ehren,
Reichsfürstlich mich erweisend, will ich würdig
Mich bei des Reiches Fürsten niedersehen.
Es soll im Reiche keine fremde Macht
Mir Burzel sassen, und am wenigsten
Die Goten sollen's, dies Sungerseider.

Die Goten sollen's, diese Hungerleider, Die nach dem Segen unsers deutschen Landes Mit Neidesblicken raubbegierig schauen. Beistehen sollen sie mir in meinen Planen Und dennoch nichts dabei zu sischen haben.

#### Terzty.

S45 Doch mit den Sachjen willst du ehrlicher Bersahren? Sie verlieren die Geduld, Weil du so krumme Wege machst — Was sollen alle diese Masken? Sprich! Die Freunde zweiseln, werden irr' an dir, Der Drenstirn, der Arnheim, keiner weiß, Was er von deinem Jögern halten soll. Am End' bin ich der Lügner; alles geht Durch mich. Ich hab' nicht einmal deine Handschrift.

## Wallenftein.

Ich geb' nichts Schriftliches von mir, du weißt's.

## Terzfy.

855 Woran erkennt man aber beinen Ernst, Wenn auf das Wort die That nicht solgt? Sag' selbst, Was du bisher verhandelt mit dem Feind, Hött' alles auch recht gut geschehn sein können, Wenn du nichts mehr damit gewollt als ihn 860 Zum besten haben.

**Wallenstein** nach einer Pause, indem er ihn scharf ansieht. Und woher weißt du, daß ich ihn nicht wirklich Rum besten habe? daß ich nicht euch alle Zum besten habe? Kennst du mich so gut? Ich wüßte nicht, daß ich mein Innerstes Dir ausgethan — Der Kaiser, es ist wahr, hat übel mich behandelt! — Wenn ich wollte, Ich könnt' ihm recht viel Böses dasür thun. Es macht mir Freude, meine Macht zu kennen; Ob ich sie wirklich brauchen werde, dav on, denk' ich, Weist du nicht mehr zu sagen als ein andrer.

865

870

875

Terzky.

So haft du ftets bein Spiel mit uns getrieben!

## Sechster Auftritt.

Mllo ju ben Borigen.

Wallenstein.

Wie steht es draußen? Sind sie vorbereitet?

Illo.

Du findest sie in der Stimmung, wie du wünschest. Sie wissen um des Kaisers Foderungen Und toben.

Ballenftein.

Wie erklärt fich Ifolan?

Illo.

Der ist mit Leib und Secle dein, seitdem du Die Pharobank ihm wieder aufgerichtet.

Wallenftein.

Wie nimmt sich der Colatto? Hast du dich Des Deodat und Tiesenbach versichert?

Illo.

380 Was Piccolomini thut, das thun sie auch.

Wallenftein.

So, meinst du, kann ich was mit ihnen wagen?

Allo.

- Benn du der Piccolomini gewiß bift.

Wallenftein.

Bie meiner felbft. Die laffen nie bon mir.

890

895

#### Terafn.

Doch wollt' ich, daß du dem Octavio, Dem Fuchs, nicht so viel trautest.

#### Wallenftein.

Lehre bu

Mich meine Leute kennen! Sechzehnmal Bin ich zu Feld gezogen mit dem Alten. - Rudem - ich hab' sein Horostop gestellt, Bir find geboren unter gleichen Sternen -Und fury - geheimnisvoll

Es hat damit sein eigenes Bewenden. Wenn du mir also aut saast für die andern -

### Mo.

Es ift nur eine Stimme unter allen: Du dürf'it das Regiment nicht niederlegen. Sie werden an dich deputieren, hor' ich.

#### Ballenftein.

Benn ich mich gegen fie verpflichten foll, So muffen fie's auch gegen mid).

## Allo.

Versteht sich.

## Ballenitein.

Barole muffen fie mir geben, eidlich, schriftlich, Sich meinem Dienst zu weihen unbedingt,

## MID.

Warum nicht?

## Terzin.

Unbedingt? Des Raifers Dienft, Die Bflichten gegen Östreich werden sie Sich immer vorbehalten.

## Ballenftein ben Ropf fouttelnb.

Unbedingt

Muß ich sie haben. Nichts von Vorbehalt!

## Allo.

Ich habe einen Einfall — Giebt uns nicht Graf Terzty ein Bautett heut' abend?

## Teraty.

Ra.

Und alle Generale find gelaben. 905

900

#### Mo gum Ballenftein.

Sag'! Willst du völlig freie Hand mir lassen? Ich schaffe dir das Wort der Generale, So wie du's wünschest.

#### Wallenftein.

Schaff' mir ihre Handschrift Wie du dazu gelangen magst, ist deine Sache.

#### Allo.

010

930

935

Und wenn ich die's nun bringe, Schwarz auf Weiß, Daß alle Chefs, die hier zugegen sind, Dir blind sich überliefern — willst du dann Ernst machen endlich, mit beherzter That Das Glück versuchen?

#### Wallenftein.

Schaff' mir die Berichreibung!

#### Allo.

915 Bedenke, was du thust! Du kannst des Kaisers
Begehren nicht ersüllen — kannst das Heer
Richt schwächen lassen — nicht die Regimenter
Zum Spanier stoßen lassen, willst du nicht
Die Macht auf ewig aus den Händen geben.
Bedenk' das andre auch! Du kannst des Kaisers
Besehl und ernste Ordre nicht verhöhnen,
Richt länger Lusssuch sichen, temporisieren,
Willst du nicht sörmlich brechen mit dem Hos.
Entschließ' dich! Willst du mit entschlosner That
Zuwor ihm kommen? Willst du, serner zögernd,
Das Außerste erwarten?

## Wallenftein.

Das geziemt sich, Eh' man das Außerste beschließt!

#### Allo. .

D, nimm der Stunde wahr, eh' sie entschlüpft! So selten kommt der Augenblick im Leben, Der wahrhaft wichtig ist und groß. Wo eine Entscheidung soll geschehen, da muß vieles Sich glücklich tressen und zusammenssinden, — Und einzeln nur, zerstreuet zeigen sich Des Glückes Höden, die Gelegenheiten, Die, nur in einen Lebensdunft zusammen

945

950

955

Gedrängt, den schweren Früchteknoten bilden. Sieh, wie entscheidend, wie verhängnisvoll Sich's jest um dich ausammenzieht! - Die Saupter Des Beers, die besten, trefflichsten, um dich, Den königlichen Kührer, ber versammelt. Rur beinen Wint erwarten fie - D. lak Sie fo nicht wieder auseinander geben! So einig führft du fie im ganzen Lauf Des Krieges nicht zum zweiten Mal zusammen. Die hohe Flut ist's, die das schwere Schiff Bom Strande bebt - und jedem einzelnen Bächst bas Gemüt im großen Strom ber Menge. Jest haft du fie, jest noch! Bald sprengt der Krieg Sie wieder auseinander, dabin, dorthin. -In eignen fleinen Sorgen und Intreffen Berftreut fich der gemeine Geift. Wer beute. Bom Strome fortgeriffen, fich vergift, Wird nüchtern werden, sieht er sich allein, Rur seine Ohnmacht fühlen und geschwind

## Mallenitein.

Fahrstraße der gemeinen Pflicht, nur wohls Behalten unter Dach zu kommen suchen.

Die Reit ist noch nicht da.

### Terzfy.

Go jagit du immer.

Wann aber wird es Beit fein?

Umlenken in die alte, breitgetretne

## Ballenftein.

Benn ich's fage.

Ilo.

960 D, du wirst auf die Sternenstunde warten, Bis dir die irbische entslieht! Glaub' mir, In deiner Brust sind, deines Schicksalls Sterne. Bertrauen zu dir selbst, Entschlossensteit Ist deine Benus! Der Malesitus,

965 Der einz'ge, der dir schadet, ist der Nweisel.

#### Wallenftein.

Du red'st, wie du's verstehst. Wie oft und vielmals Erklärt' ich dir's! — Dir stieg der Jupiter Hinab bei der Geburt, der helle Gott; Du sannst in die Geheimnisse nicht schauen.

Rur in der Erde magft du finfter mublen, 970 Blind wie der Unterirdische, der mit dem bleichen. Bleifarbnen Schein ing Leben bir geleuchtet. Das Ardifche. Gemeine magit du fehn. Das Nächste mit bem Nächsten flug verknüpfen : Darin vertrau' ich dir und glaube bir. 975 Doch, was acheimnisvoll bedeutend webt Und bildet in den Tiefen der Natur. — Die Geisterleiter, die aus dieser Welt des Staubes Bis in die Sternenwelt mit tausend Sprossen Sinauf fich baut, an der die himmlischen 980 Gewalten wirkend auf und nieder wandeln. - Die Kreise in den Kreisen, die fich ena Und enger giebn um die gentralische Sonne -Die sieht das Aug' nur, das entsiegelte.

985 Der hellgebornen, heitern Jovistinder.

Nachdem er einen Gang durch den Saal gemacht, bleibt er stehen und fährt fort.
Die himmlischen Gestirne machen nicht
Bloß Tag und Nacht, Frühlfug und Sommer — nicht
Dem Sämann bloß bezeichnen sie die Zeiten
Der Aussaat und der Ernte. Puch des Menschen Thun
990 Ist eine Aussaat von Verhängnissen,
Gestreuet in der Zukunst dunkles Land,
Den Schickslämächten hossend übergeben.
Da thut es not, die Saatzeit zu erkunden,
Die rechte Sternenstunde auszulesen,
995 Des Himmels Hän ist er forschend zu durchspüren,

Ob nicht der Feind des Wachsens und Gedeisens In seinen Ecken schadend sich verberge.

Drum last mir Zeit. Thut ihr indes das eure. In seinen sein nicht sagen, was ich thun will. Nachgeben aber werd' ich nicht. Ich nicht! Absen sollen sie mich auch nicht — Darauf Berlätt euch.

Rammerdiener tommt. Die Herrn Generale.

TOOO

Wallenftein.

Laß sie tommen.

Terzky.

Willst du, daß alle Chefs zugegen seien?

Wallenftein.

Das braucht's nicht. Beide Piccolomini,

1020

1025

Maradas, Buttler, Forgatich, Deodat, 1005 Caraffa, Afolani mogen tommen.

Terito gebt bingus mit bem Rammerbiener.

Ballenftein ju 3llo.

Haft du den Questenberg bewachen laffen? Sprach er nicht ein'ae in gebeim?

Allo.

Ich hab' ihn scharf bewacht. Er war mit niemand Als dem Octavio. 1010

## Siebenter Auftritt.

Borige, Questenberg, beibe Piccolomini, Buttler, Jsolani, Marabas und noch drei andere Generale treten herein. Auf den Bink bes Generals nimmt Questenberg ibm gerad' gegenüber Plat, die andern folgen nach ihrem Range. Es herricht eine augenblickliche Stille.

#### Ballenftein.

Ich hab' den Anhalt Ihrer Sendung zwar Bernommen, Queftenberg, und wohl erwogen. Auch meinen Schluß gesaßt, den nichts mehr andert. Doch, es gebührt sich, daß die Kommandeurs Aus Ihrem Mund des Kaifers Willen boren. -Gefall' es Ihnen benn, fich Ihres Auftrags Bor diefen edeln Säuptern zu entledigen.

## Queftenberg.

Ich bin bereit; doch bitt' ich zu bedenken. Daß kaiferliche Herrschaewalt und Bürde Aus meinem Munde fpricht, nicht eigne Kühnheit.

## Wallenstein.

Den Eingang fpart.

Queftenberg.

218 Seinc Majestät. Der Kaifer, Ihren mutigen Armeen Ein ruhmgefrontes, friegserfahrnes Saupt Geschenkt in der Berson des Berzogs Friedland, Geschah's in frober Aubersicht, das Glud Des Krieges ichnell und gunftig umzuwenden. Auch war der Anfang Ihren Bunfchen hold, Gereiniget ward Böheim von den Sachsen,

Der Schweben Siegestauf gehemmt — es schöpften Aufs neue leichten Atem diese Länder, Aus Herzog Friedland die zerstreuten Feindesheere Herbei von allen Strömen Deutschlands zog, Herbei auf einen Sammelplaß beschwor Den Rheingraf, Bernhard, Banner, Tzenstirn Und jenen nie besiegten König selbst, Um endlich hier im Angesichte Nürnbergs Das blutig große Kambspiel zu entscheben.

#### Wallenftein.

Bur Sache, wenn's beliebt.

1030

1035

1040

1045

1050

1055

1060

#### Queftenberg.

Ein neuer Beift Berkündigte sogleich den neuen Feldherrn. Nicht blinde But mehr rang mit blinder But, In hellgeschiednem Kampfe sah man jett Die Festigkeit der Kühnheit widerstehn Und weise Runft die Tapferfeit ermuden. Vergebens loct man ihn zur Schlacht; er grabt Sich tief und tiefer nur im Lager ein, Als galt' cs, hier ein ewig haus zu gründen. Bergweifelnd endlich will ber Rönig ffürmen, Bur Schlachtbank reißt er feine Bolker bin, Die ihm des Hungers und der Seuchen Wut Im leichenvollen Lager langiam tötet. Durch den Verhack des Lagers, hinter welchem Der Tod aus taufend Röhren lauert, will Der Niegehemmte stürmend Bahn sich brechen. Da ward ein Angriff und ein Widerstand, Wie ihn kein glücklich Auge noch gesehn. Berriffen endlich führt sein Bolt der König Bom Kampfplat heim, und nicht ein Fußbreit Erde Gewann es ihm, das graufe Menschenopfer.

## Wallenftein.

Ersparen Sie's, uns aus dem Zeitungsblatt Zu melden, was wir schandernd selbst erlebt.

## Queftenberg.

Anklagen ist mein Amt und meine Sendung, Es ist mein Herz, was gern beim Lob verweilt. In Nürnbergs Lager ließ der schwedische König Den Ruhm — in Lüpens Gbenen das Leben.

Doch wer erstaunte nicht, als Herzog Friedland 1065 Rach diesem großen Tag, wie ein Besiegter. Nach Böheim floh, vom Kriegesschauplat schwand. Andes der junge weimarische Beld Ans Frankenland unaufgehalten drang. Bis an die Donau reigend Bahn sich machte, 1070 Und stand mit einem Mal vor Regensburg. Rum Schrecken aller aut fathol'ichen Chriften. Da rief der Bauern wohlverdienter Fürst Um schnelle Silf' in seiner höchsten Not, -Es schickt der Raiser sieben Reitende 1075 Un Bergog Friedland ab mit dieser Bitte Und fleht, wo er als Herr befehlen fann. Umfonst! Es hört in diesem Augenblick Der Bergog nur den alten Saß und Groll, 1080 Giebt das gemeine Beste preis, die Rachgier Un einem alten Feinde zu vergnügen. Und fo fällt Regensburg!

## Wallenstein.

Von welcher Zeit ist benn die Rede, Max? Ich hab' gar kein Gedächtnis mehr.

## Mar.

Er meint.

1085 Wie wir in Schlesien waren.

# Wallenstein.

So! So! So!

Bas aber hatten wir denn dort zu thun?

## Max.

Die Schweden draus zu schlagen und die Sachsen. Wallenstein.

Recht! Über der Beschreibung da vergess' ich Den ganzen Krieg — Zu Duestenberg · Rur weiter fortgesahren!

# Questenberg.

1090 Am Oderstrom vielleicht gewann man wieder,
Was an der Donau schimpslich ward verloren.
Erstaunenswerte Dinge hosste man
Auf dieser Kriegesbühne zu erseben,
Wo Friedland in Person zu Felde zog,
1095 Der Nebenbuhler Gustavs einen — Thurn
Und einen Arnheim vor sich sand. Und wirtlich

Geriet man nahe g'nug hier aneinander, Doch, um als Freund, als Gast sich zu bewirten. Ganz Deutschland seufzte unter Kriegeslast, Doch Friede war's im Wallensteinischen Lager.

1100

1105

1110

1125

1130

#### Ballenftein.

Manch blutig Treffen wird um nichts gesochten, Beil einen Sieg der junge Feldherr braucht. Ein Borteil des bewährten Feldherrn ist's, Daß er nicht nötig hat zu schlagen, um Der Belt zu zeigen, er versteh' zu siegen. Mir konnt' es wenig helsen, meines Glücks Mich über einen Arnheim zu bedienen; Biel nüßte Deutschland meine Mäßigung, Bär' nir's geglückt, das Bündnis zwischen Sachsen Und Schweden, das verderblicke, zu lösen.

#### Queftenberg.

Es glückte aber nicht, und so begann Auss neu' das blut'ge Kriegesspiel. Hier endlich Rechtsertigte der Fürst den alten Ruhm.
Auf Steinaus Feldern streckt das schwedische Heer
Die Wassen, ohne Schwertstreich überwunden, —
Und hier, mit andern, lieferte des Himmels
Gerechtigkeit den alten Aufruhrstifter,
Die fluchbeladne Fackel diese Kriegs,
Matthias Thurn, des Rächers Händen aus.
— Doch in großmüt'ge Hand war er gesallen,
Statt Strafe sand er Lohn, und reich beschenkt
Entließ der Fürst den Erzseind seines Kaisers.

### Wallenftein lacht.

Ich weiß, ich weiß.— Sie hatten schon in Wien Die Fenster, die Balkous voraus gemietet, Ihn auf dem Armensünderkarr'n zu sehn — Die Schlacht hätt' ich init Schimpf vertieren mögen, Doch das vergeben mir die Wiener nicht, Daß ich um ein Spektakel sie betrog.

## Queftenberg.

Befreit war Schlesien, und alles rief Den Herzog nun ins hartbedrängte Bahern. Er sett auch wirklich sich in Warsch — gemächlich Durchzieht er Böheim auf dem läng sten Wege; Doch, ch' er noch den Feind gesehen, wendet

1140

1145

Er schleunig um, bezieht sein Winterlager, brückt Des Kaisers Länder mit des Kaisers Geer.

#### Wallenftein.

Das heer war zum Erbarmen, jede Notdurft, jede Bequemlichteit gebrach — der Winter kam. Bas denkt die Wajestät von Ihren Truppen? Sind wir nicht Menschen? nicht der Kält' und Nässe, Nicht jeder Notdurft sterblich unterworsen? Fluchwürdig Schickal des Soldaten! Bo Er hinkommt, sieht man vor ihm — wo er weggeht, Berwünscht man ihn! Er muß sich alles nehmen; Wan giebt ihm nichts, und, jeglichem gezwungen

Bu nehmen, ist er jeglichem ein Greuel. Hier stehen meine Generals. Carassa! Graf Devdati! Buttler! Sagt es ihm, Wie lang' der Sold den Truppen ausgeblieben.

#### Buttler.

Ein Jahr schon fehlt die Löhnung.

#### Wallenstein.

Und jein Sold

1150 Muß dem Soldaten werden; darnach heißt er!

## Queftenberg.

Das klingt ganz anders, als der Fürst von Friedland Bor acht, neun Jahren sich vernehmen ließ.

## Walleuftein.

Ja, meine Schuld ist es, weiß wohl, ich selbst Hab' mir den Kaiser so verwöhnt. Da! Vor neun Jahren,
Beim Dänenkriege, stellt' ich eine Macht ihm auf
Von vierzigtausend Köpsen oder fünfzig,
Die aus dem eignen Sädel keinen Deut
Ihm kostete. — Durch Sachsens Kreise zog
Die Kriegessurie, bis an die Schären
Des Belts den Schrecken seines Namens tragend.

Des Belts den Schrecken seines Namens tragend.
Da war noch eine Zeit! Im ganzen Kaiserstaate Kein Nam' gechrt, geseiert wie der meine, Und Albrecht Wallenstein, so hieß Der dritte Edelstein in seiner Krone!

Doch auf bem Negensburger Fürstentag, Da brach es auf! Da lag es kund und offen, Aus welchem Beutel ich gewirtschaft't hatte. Und was war nun mein Dauk dafür, daß ich, Ein treuer Fürstenknecht, der Bölker Fluch Auf mich gebürdet — diesen Krieg, der nur Ihn groß gemacht, die Fürsten zahlen lassen? Was? Aufgeopsert wurd' ich ihren Klagen, — Abgeseht wurd' ich.

## Queftenberg.

Eure Enden weiß, Wie sehr auf jenem unglücksvollen Reichstag Die Freiheit ihm gemangelt.

1175

1180

1100

#### Wallenftein.

Tod und Teujel!
Ich hatte, was ihm Freiheit schaffen konnte.
— Nein, Herr! Seitdem es mir so schlecht bekam,
Dem Thron zu dienen auf des Reiches Kosten,
Hab ich vom Neich ganz anders denken sernen.
Vom Kaiser freisich hab ich diesen Stad:
Doch führ' ich jeht ihn als des Reiches Feldherr,
Jur Wohlsahrt aller, zu des Ganzen heis,
Und nicht mehr zur Vergrößerung des ein en!
— Aur Sache doch! Was ist's, das man von mir begehrt?

### Queftenberg.

7185 Fürs erste wollen Seine Majestät, Daß die Armee ohn' Aufschub Böhmen räume.

## Wallenftein.

In dieser Jahreszeit? Und wohin will man, Daß wir uns wenden?

## Queftenberg.

Dahin, wo der Feind ist. Denn Seine Majestät will Regensburg Bor Ostern noch vom Feind gesäubert sehn, Daß länger nicht im Dome lutherisch Gepredigt werde — keherischer Greu'l Des Keites reine Keier nicht besude.

## Wallenftein.

Kann das geschehen, meine Generals?

Illo.

1195 Es ift nicht möglich.

Buttler. Es kann nicht geschehn.

1205

1210

## Queitenbera.

Der Raiser hat auch schon dem Oberst Sups Befehl geschickt, nach Bapern vorzurücken.

### Ballenftein.

Was that ber Suns?

## Queftenberg.

Bas er iduldia war.

Er rückte por.

## Wallenstein.

Er rückte por! Und ich. Sein Chef, gab ihm Befcht, ausdrücklichen, Nicht von dem Plat zu weichen! Steht es fo Um mein Kommando? Das ist der Gehorsam. Den man mir schuldig, ohne den fein Kriegsstand Ru benten ift? Sie, meine Generale. Seien Richter! Bas verdient der Offizier.

Der eidvergessen seine Ordre bricht?

Allo.

Den Tod!

## Wallenstein .

ba bie übrigen bebentlich ichweigen, mit erbobter Stimme. Graf Biccolomini, was bat er

Rerdieut?

Dar nach einer langen Baufe. Nach des Geletes Wort - den Lod! Afolani.

Den Jod !

## Buttler.

Den Tod nach Kricgesrecht! Dueftenberg fieht auf. Ballenftein folgt, es erheben fich alle. Ballenftein.

Dazu verdammt ihn das Geset, nicht ich! Und wenn ich ihn begnadige, geschieht's Aus schuld'ger Achtung gegen meinen Raiser.

## Queftenberg.

Wenn's fo fteht, hab' ich hier nichts mehr zu fagen. Wallenstein.

Rur auf Bedingung nahm ich dies Kommando; Und gleich die erste war, daß mir zum Nachteil 1215 Rein Menschenkind, auch felbst der Raiser nicht,

Bei ber Armee zu fagen haben follte. Wenn für den Ausgang ich mit meiner Ehre Und meinem Roof foll haften, muß ich Herr Darüber fein. Bas machte diesen Guftav Unwiderstehlich, unbeffegt auf Erden? Dies: daß er Ronig war in feinem Seer! Ein Rönig aber, einer, ber es ift, Ward nie besiegt noch als burch seinesgleichen -

1220

1225

1230

1235

Redoch zur Sach'! Das Beste soll noch kommen.

#### Queftenbera.

Der Kardinal=Infant wird mit dem Frühiahr Aus Mailand ruden und ein spanisch Seer Durch Deutschland nach den Riederlanden führen. Damit er sicher seinen Beg verfolge. Will der Monarch, daß hier aus der Armee Acht Regimenter ihn zu Bferd begleiten.

#### Ballenstein.

Ich mert', ich mert' - Acht Regimenter - Bobl. Bohl ausgesonnen, Bater Lamormain! Bär' der Gedant' nicht so verwünscht gescheit. Man war' versucht, ihn berglich dumm zu nennen. Achttaufend Pferde! Ja, ja! Es ist richtig, 3ch feh' es tommen.

## Queftenberg.

Es ist nichts dahinter Bu fehn. Die Klugheit rat's, die Not gebeut's.

## Ballenftein.

Wie, mein herr Abgesandter? Ich soll's wohl Nicht merken, daß man's mude ift, die Macht, 1240 Des Schwertes Griff in meiner hand zu fehn? Daß man begierig diesen Borwand hafcht. Den fban'ichen Namen braucht, mein Bolt zu mindern, Ins Reich zu führen eine neue Macht.

1245 Die mir nicht untergeben sei? Mich so Gerad' beiseit' zu werfen, dazu bin ich Euch noch zu mächtig. Mein Vertrag erheischt's, Daß alle Raiferheere mir gehorchen, Soweit die deutsche Sprach' geredet wird.

Bon fpan'schen Truppen aber und Infanten, 1250 Die burch bas Reich als Gafte wandernd ziehn, Steht im Bertrage nichts. - Da fommt man benn

1280

So in der Stille hinter ihm herum, Macht mich erst schwächer, dann entbehrlich, dis Man kürzeren Prozeß kann mit mir machen. — Wozu die krummen Wege, Herr Minister? Gerad' heraus! Den Kaiser drückt das Paktum Mit mir. Er möchte gerne, daß ich ginge. Ich will ihm den Gesallen thun; das war

Ich will ihm den Gesallen thun; das war Beschloßne Sache, Herr, noch eh' Sie kamen.

Es entsteht eine Bewegung unter ben Generalen, welche immer zunimmt. Es thut mir leid um meine Sbersten; Noch seh' ich nicht, wie sie zu ihren vorgeschoßnen Geldern, Zum wohlverdienten Lohne kommen werden. Neu Regiment bringt neue Menschen auf,

Und früheres Berdienst veraltet schnell.
Es dienen viel Aussändische im Heer,
Und war der Mann nur sonsten brav und tüchtig,
Ich pslegte eben nicht nach seinem Stammbaum,
Noch seinem Katechismus viel zu fragen.
Das mird auch anders werden künstighn!

70 Das wird auch anders werden künftighin! Run — mich geht's nichts mehr an. Er fest fic.

#### Mag.

Da fei Gott für,

Daß es bis dahin kommen soll! — Die ganze Armee wird furchtbar gärend sich erheben — Der Kaiser wird mißbraucht, es kann nicht sein.

## Isolani.

1275 Es tann nicht fein, denn alles ging' zu Trümmern. Wallenstein.

Das wird es, treuer Jolan. Zu Trümmern Bird alles gehn, was wir bedächtig bauten. Deswegen aber sind't sich doch ein Feldherr, Und auch ein Kriegsheer läuft noch wohl dem Kaiser Rusammen, wenn die Trommel wird geschlagen.

## Mag

gespästig, leibenschaftlich von einem zum andern gehend und sie besänstigend. Haft dich wein Feldherr! Hört mich, Obersten! Laß dich beschwören, Fürst! Beschließe nichts, Bis wir zusammen Rat gehalten, dir Borstellungen gethan. — Kommt, meine Freunde!

#### Terafn.

Rommt, tommt! im-Borfaal treffen wir die andern. Geben.

#### Buttler ju Queftenberg.

Wenn guter Rat Gehör bei Ihnen findet, Vermeiden Sie's, in diesen ersten Stunden Sich öffentlich zu zeigen, schwertlich möchte Sie Der goldne Schlüssel vor Mißhandlung schüben.

Laute Bewegungen braugen.

Wallenstein.

Der Rat ist gut — Octavio, du wirst Für unsers Gastes Sicherheit mir hasten. Gehaben Sie sich wohl, von Questenberg! Als bieser reben will. Nichts, nichts von dem verhaften Gegenstand!

1295 Sie thaten Ihre Schuldigfeit. Ich weiß Den Mann von seinem Umt zu untericheiben.

1200

Indem Questenberg mit dem Octavio abgeben will, bringen Gos, Tiefenbach, Colaito herein, benen noch mehrere Kommandeurs folgen.

Göt.

Wo ift er, der uns unfern General -

Tiefenbach zugleich.

Bas muffen wir erfahren, du willst uns -

Colalto qualeich.

Bir wollen mit dir leben, mit dir fterben.

Ballenftein mit Anfeben, indem er auf 3llo geigt.

1300 Hier der Feldmarschall weiß um meinem Willen. Geht ab.

# Dritter Aufzug.

Ein Bimmer.

Erfter Auftritt.

Illo und Tergip.

## Terzky.

Nun fagt mir, wie gedenkt Ihr's diesen Abend Beim Gaftmahl mit den Obriften zu machen?

Mo.

Gebt acht! Wir setzen eine Formel auf, Worin wir uns dem Herzog insgesamt 1305 Berschreiben, sein zu sein mit Leib und Leben, Nicht unser letztes Blut für ihn zu sparen;

1315

1320

1325

1330

Jedoch der Eidespflichten unbeschadet, Die wir dem Kaiser schuldig sind. Merkt wohl! Die nehmen wir in einer eignen Klausel Ausdrücklich aus und retten das Gewissen. Nun hört! Die also abgesaßte Schrift Wird ihnen vorgelegt vor Tische, keiner Wird daran Anstoß nehmen — Hört nun weiter! Nach Tasel, wenn der trübe Geist des Weins Das Herz nun öffnet und die Augen schließt, Lößt man ein unterschodens Blatt, worin Die Klausel sehlt, zur Unterschrift berumaehn.

Terafn.

Wie? Denkt Ihr, daß sie sich durch einen Eid Gebunden glauben werden, den wir ihnen Durch Gautelkunst betrüglich abgelistet?

Juo

Gefangen haben wir sie immer — Laßt sie Dann über Arglist schrein, so viel sie mögen. Um Hofe glaubt man ihrer Unterschrift Doch mehr als ihrem heiligsten Beteuern. Berräter sind sie einmal, müssen's sein; So machen sie aus der Not wohl ein Tugend.

Terafn.

Nun, mir ist alles lieb, geschieht nur was, Und rücken wir nur einmal von der Stelle.

Illo.

Und dann — liegt auch so viel nicht dran, wie weit Wir damit langen bei den Generalen; Genug, wenn wir's dem Herrn nur überreden, Sie seien sein — denn handelt er nur erst Mit seinem Ernst, als ob er sie schon hätte, So hat er sie und reißt sie mit sich fort.

Terzfy.

1335 Ich kann mich manchmal gar nicht in ihn finden. Er leiht dem Feind sein Ohr, läßt mich dem Thurn, Dem Arnheim schreiben, gegen den Sesina Geht er mit kühnen Worten frei heraus, Spricht stundenlang mit uns von seinen Planen, 1340 Und mein' ich nun, ich hab' ihn — weg auf einmal' Entschlüpft er, und es scheint, als wär' es ihm Um nichts zu thun, als nur am Platz zu bleiben.

### Allo.

Er seine alten Plane ausgegeben! Ich sag' Euch, daß er wachend, schlasend mit Nichts anderm umgeht, daß er Tag für Tag Deswegen die Blancten fragt —

1345

1350

1375

# Terzfy.

Ja, wist Ihr, Daß er sich in der Nacht, die jeso kommt, Im astrologischen Turme mit dem Doktor Einschließen wird und mit ihm observieren? Denn es soll eine wicht'ge Nacht sein, hör' ich, Und etwas Großes, Langerwartetes Um Simmel vorgesn.

#### Allo.

Wenn's hier unten nur geschieht. Die Generale sind voll Eiser jest Und werden sich zu allem bringen lassen,

Nur um den Chef nicht zu verlieren. Seht!
So haben wir den Anlaß vorderhand
Zu einem engen Bündnis widern Hof.
Unschuldig ist der Name zwar, es heißt:
Wan will ihn beim Kommando bloß erhalten.

Doch wift Ihr, in der Site des Bersolgens
Berliert man bald den Ansang aus den Augen.
Ich dent' es schon zu karten, daß der Fürst
Sie willig sinden — willig glanden soll
Ru iedem Bagitück. Die Gelegenbeit

1365 Soll ihn verführen. Ist der große Schritt Rur erst gethan, den sie zu Wien ihm nicht verzeihn, So wird der Notzwang der Begebenheiten Ihn weiter schon und weiter sühren; nur Die Wahl ist's, was ihm schwer wird: drängt die Rot,

1370 Dann kommt ihm seine Stärke, seine Klarheit.

# Terzfy.

Das ist es auch, worauf der Feind nur wartet, Das Geer uns zuzuführen.

### Mo.

Kommt! Wir müssen Das Werk in diesen nächsten Tagen weiter fördern, Mis es in Jahren nicht gedieh, — Und steht's Nur erst hier unten glücklich, gebet acht, So werden auch die rechten Sterne scheine! Kommt zu den Obersten! Das Eisen muß Geschmiedet werden, weil es glüht.

# Tergfy.

Geht Ihr hin, Illo.

Ich muß die Gräfin Terzth hier erwarten. Wißt, daß wir auch nicht müßig find — wenn ein Strick reißt, ist schon ein andrer in Bereitschaft.

### Mo.

Ja, Eure Hausfrau lächelte so listig. Was habt Ihr?

Terzfn.

Ein Weheimnis! Still! Sie kommt!

# Zweiter Auftritt.

Graf und Grafin Tergit, bie aus einem Rabinett heraustritt. Gernach ein Bebienter, barauf Ilo.

### Tergfy.

Kommt sie? Ich halt' ihn länger nicht zurück. Gräfin.

1385 Gleich wird fie da sein. Schick' ihn nur.

### Terafn.

Zwar weiß ich nicht, ob wir uns Dank damit Beim Herrn verdienen werden. Über diesen Punkt, Du weißt's, hat er sich nie herausgesassen. Du haft mich überredet und nußt wissen,

1390 Wie weit du gehen fannst.

1395

# Gräfin.

Ich nehm's auf mich.

Für sich.
Es braucht hier keiner Bollmacht — Dhne Worte, Schwager, Verstehn wir uns — Errat' ich etwa nicht, Warum die Tochter hergesodert worden, Warum just er gewählt, sie abzuholen? Denn dieses vorgespiegelte Verlöbnis Mit einem Bräutigam, den niemand kennt, Mag andre blenden! Ich durchschaue dich. — Doch dir geziemt es nicht, in solchem Spiel Die Kand zu haben. Nicht doch! Meiner Keinheit

Veribt alles überlassen. Wohl! — Du sollst Dich in der Schwester nicht betrogen haben.

Bedienter tommt.

Die Generale! Ab.

1405

Terzin jur Grafin.

Sorg' nur, daß du ihm Den Kopf recht warm machst, was zu denken giebst, — Wenn er zu Tisch kommt, daß er sich nicht lange Bedenke bei der Unterschrift.

Gräfin.

Sorg' du für beine Bafte! Beh und schiet' ibn.

Tergfy.

Denn alles liegt bran, daß er unterschreibt.

Gräfin.

Bu beinen Gaften. Beh!

Allo tommt gurild.

Bo bleibt Ihr, Terzin?

Das Saus ift voll, und alles wartet Euer.

Tergfy.

1410 Gleich, gleich! Bur Grafin.

Und daß er nicht zu lang' verweilt ---

Es möchte bei dem Alten jonft Berdacht -

Gräfin.

Unnöt'ge Gorgfalt! Tergth und Illo geben.

Dritter Auftritt.

Grafin Terzib. Mag Piccolomini.

Mag blidt fouchtern berein.

Base Terzty! Darf ich?

Tritt bis in die Mitte bes Zimmers, wo er fich unruhig umfieht. Sie ift nicht da! Wo ist sie?

Gräfin.

Geben Sie nur recht

In jene Ecke, ob fie hinterm Schirm

1415 Bielleicht versteckt -

1430

1435

1440

Mar.

Da liegen ihre Handschub'!
Will hastig barnach greisen, Eräfin nimmt sie zu sich.
Ungüt'ge Tante! Sie verleugnen mir—
Sie haben Ihre Lust bran, mich zu guälen.

Gräfin.

Der Dank für meine Müh'!

Mag.

D, fühlten Sie, Wie mir zu Mute ist! — Seitdem wir hier sind — 1420 So an mich halten, Wort' und Blicke wägen! Das bin ich nicht gewohnt!

Gräfin.

Sie werden sich An manches noch gewöhnen, schöner Freund! Auf dieser Probe Ihrer Folgsamkeit Muß ich durchaus bestehn, nur unter der Bedingung Kann ich mich überall damit besassen.

Mar.

Wo aber ist sie? Warum kommt sie nicht?

Gräfin.

Sie mussen's ganz in meine Hände segen. Wer kann es besser auch mit Ihnen meinen! Kein Mensch darf wissen, auch Ihr Bater nicht, Der gar nicht!

Mar. Damit hat's nicht Not. Es ist Dier fein Belicht, an das ich's richten möchte. Bas die entzückte Seele mir bewegt. - D Tante Terzty! Ist denn alles hier Berändert, oder bin nur ich's? Ich sehe mich Wie unter fremden Menichen. Reine Spur Bon meinen vor'gen Bunichen mehr und Freuden. Wo ift das alles hin? Ich war doch sonst In eben dieser Welt nicht unzufrieden. Wie schal ist alles nun und wie gemein! Die Rameraden find mir unerträglich. Der Bater felbst, ich weiß ihm nichts zu fagen. Der Dienst, die Waffen find mir eitler Tand. So mußt' es einem fel'gen Beifte fein, Der aus den Wohnungen ber ew'gen Freude

3445 Bu seinen Kinderspielen und Geschäften, Bu seinen Neigungen und Brüderschaften, Bur ganzen armen Menschielt wiederkehrte.

### Gräfin.

Doch muß ich bitten, ein'ge Blicke noch Auf diese ganz gemeine Welt zu werfen, Wo eben jest viel Wichtiges geschieht.

1450

1475

1480

### Mar.

Es geht hier etwas vor um mich, ich feh's An ungewöhnlich treibender Bewegung; Benn's fertig ift, kommt's wohl auch bis zu mir. Bo denken Sie, daß ich gewesen, Tante?

Doch keinen Spott! Mich ängstigte bes Lagers Gewühl, die Flut zudringlicher Bekannten, Der fade Scherz, das nichtige Gespräch, Es wurde mir zu eng, ich mußte fort, Stillschweigen suchen vollen Herzen

1460 Und eine reine Stelle siir mein Glüd. Kein Lächeln, Gräsin! In der Kirche war ich. Es ist ein Kloster hier, zur Himmelspforte, Da ging ich hin, da sand ich mich allein. Ob dem Altar hing eine Mutter Gottes,

1465 Ein schlecht Gemälbe war's, boch war's der Freund, Den ich in diesem Augenblicke suchte. Wie oft hab' ich die Herrliche gesehn In ihrem Glanz, die Inbrunst der Verehrer— Es hat mich nicht gerührt, und jest auf einmal 1470 Ward mir die Andacht klar, so wie die Liebe.

Gräfin.

Genießen Sie Ihr Glück. Vergessen Sie Die Welt um sich herum. Es soll die Freundschaft Indessen wachsam für Sie sorgen, handeln. Nur sei'n Sie dann auch lentsant, wenn man Ihnen Den Weg zu Ihrem Glücke zeigen wird.

# Mar.

Wo aber bleibt sie benn? — O goldne Zeit Der Reise, wo uns jede neue Sonne Bereinigte, die späte Nacht nur trennte! Da rann kein Sand, und keine Glocke schlug. Es schien die Zeit dem Uberseligen In ihrem ew'gen Laufe stillzustehen.

O! Der ist aus bem Himmel schon gesallen, Der an der Stunden Wechsel denken muß! Die Uhr schlägt keinem Glücklichen.

### Gräfin.

1485 Wie lang' ist es, daß Sie ihr Herz entdeckten?

### Max.

Beut' früh wagt' ich das erfte Wort.

### Gräfin.

Wie? Heute erft in diesen zwanzig Tagen?

#### Mar.

Auf jenem Jagdichtoß war es, zwischen hier Und Nepomut, wo Sie uns eingeholt,

Der sesten Station des ganzen Wegs. In einem Erfer standen wir, den Bliek Stumm in das öde Feld hinaus gerichtet, Und vor uns ritten die Dragoner auf, Die uns der Herzog zum Geleit gesendet.

1495 Schwer lag auf mir des Scheidens Bangigkeit, Und zitternd endlich wagt' ich dieses Wort: "Dies alles mahnt mich, Fräulein, daß ich heut' Bon meinem Glücke scheiden muß. Sie werden In wenig Stunden einen Bater finden.

Bon neuen Freunden sich umgeben sehn;
Ich werde nun ein Fremder für Sie sein,
Berloren in der Menge."— "Sprechen Sie Mit meiner Base Terzth!" siel sie schnell Wir ein, die Stimme zitterte, ich sah

1505 Ein glühend Rot die schönen Wangen färben, Und von der Erde langsam sich erhebend Trisst mich ihr Auge — ich beherrsche mich Richt länger —

Die Pringeffin ericeint an ber Thure und bleibt fleben, von ber Grafin, aber nicht von Biccolomini bemertt.

- fasse tühn sie in die Arme,

Mein Mund berührt den ihrigen — da raufcht' es Im nahen Saal und trennte uns — Sie waren's. Was nun geschehen, wissen Sie.

> **Gräfin** nach einer Paufe mit einem verstohlnen Blid auf Thetla. Und sind Sie so bescheiden oder haben So wenig Neugier, daß Sie mich nicht auch Um mein Geheimnis fragen?

Mar.

Ihr Gebeimnis?

Gräfin.

1515 Nun ja! Wie ich unmittelbar nach Ihnen Ins Zimmer trat, wie ich die Nichte fand, Was sie in diesem ersten Augenblick Des überraschten Herzens —

Mag lebhaft.

# Vierter Auftritt.

Borige. Thetla, welche ichnell bervortritt.

Thefla.

Spart Euch die Mühe, Tante!

Das hört er beffer von mir felbit.

Mag tritt gurud.

Mein Fräulein! -

1520 Bas ließen Sie mich sagen, Tante Terzth! Thetla dur Gröfin.

Ift er schon lange hier?

1525

Gräfin.

Jawohl, und seine Zeit ist bald vorüber. Wo bleibt Ihr auch so lang'?

Thefla.

Die Mutter weinte wieder fo. Ich feh' fie leiden — Und fann's nicht ändern, daß ich glücklich bin.

Mag in ihren Unblid berloren.

Jest hab' ich wieder Mut, Sie anzuschn. Heut' kunnt' ich's nicht. Der Glanz der Edelsteine, Der Sie umgab, verbarg mir die Geliebte.

Thekla.

So sah mich nur Ihr Auge, nicht Ihr Herz.

Mag.

1530 D, diesen Morgen, als ich Sie im Kreise Der Jhrigen, in Baters Armen sand, Mich einen Fremdling sah in diesem Kreise — Wie drängte mich's in diesem Augenblick, Ihm um ben Hals zu fallen, Bater ihn
Bu nennen! Doch sein strenges Auge hieß
Die hestig wallende Empsindung schweigen,
Und jene Diamanten schreckten mich,
Die wie ein Kranz von Sternen Sie umgaben.
Warum auch mußt' er beim Empsiange gleich
Den Bann um Sie verbreiten, gleich zum Opser
Den Engel schmücken, auf das heitre Herz
Die traur'ge Bürde seines Standes wersen!
Wohl darf die Liebe werben um die Liebe,
Doch solchem Glanz darf nur ein Könia nahn.

### Thefla.

D, still von dieser Mummerei! Sie sehn, Wie schnell die Bürde abgeworsen ward. Zur Gräfin. Er ist nicht heiter. Warum ist er's nicht? Jhr, Tante, habt ihn mir so schwer gemacht! War er doch ein ganz andrer auf der Reise! So ruhig hell! So froh beredt! Ich wünschte, Sie immer so zu sehn und niemals anders.

### Mar.

Sie fanden sich, in Ihres Vaters Armen, In einer neuen Welt, die Ihnen hulbigt, Wär's auch durch Neuheit nur, Ihr Auge reizt.

# Thefla.

1555 Ja! Bieses reizt mich hier, ich will's nicht leugnen, Mich reizt die bunte, kriegerische Bühne, Die vielsach mir ein liebes Bild erneuert, Mir an das Leben, an die Wahrheit knüpst, Was mir ein schöner Traum nur hat geschienen.

# Max.

Nir machte sie mein wirklich Glüd zum Traum. Auf einer Insel in des Üthers Höhn Hab' ich gelebt in diesen letzten Tagen; Sie hat sich auf die Erd' herabgelassen, Und diese Brücke, die zum alten Leben 1565 Zurück mich bringt, trennt mich von meinem Himmel.

#### Thefla.

Das Spiel bes Lebens sieht sich heiter an, Wenn man den sichern Schap im Herzen trägt, Und froher kehr' ich, wenn ich es gemustert. Bu meinem schönern Sigentum zurück—
Abbrechend und in einem schraften Ton.
Was hab' ich Neues nicht und Unerhörtes In dieser kurzen Gegenwart geschn! Und doch muß alles dies dem Wunder weichen, Das dieses Schloß geheinnisvoll verwahrt.

1570

1575

1.580

1590

#### Grafin nadfinnenb.

Bas wäre das? Ich bin doch auch bekannt In allen dunkeln Ecken dieses Hauses.

### Thetla lächelnb.

Von Geiftern wird der Weg dazu beschütt, Zwei Greife halten Wache an der Pforte.

### Grafin lact.

Ach so! ber aftrologische Turm! Wie hat sich Dies Heisgtum, das sonst so streng verwahrt wird, Gleich in den ersten Stunden Euch geöffnet?

### Thefla.

Ein kleiner alter Mann mit weißen Haaren Und freundlichem Gesicht, der seine Gunst Wir gleich geschenkt, schloß mir die Aforten auf.

# Mag.

Das ift bes Herzogs Aftrolog, der Seni.

# Thefla.

1585 Er fragte mich nach vielen Dingen, wann ich Geboren sei, in welchem Tag und Monat, Ob eine Tages= oder Nachtgeburt —

# Gräfin.

Beil er das Horostop Euch stellen wollte.

# Thefla.

Aud meine Hand besah er, schützelte Das Haupt bedenklich, und es schienen ihm Die Linien nicht eben zu gesallen.

# Gräfin.

Wie fandet Ihr es denn in diesem Saal? Ich hab' mich stets nur flüchtig umgesehn.

### Thefla.

Es ward mir wunderbar zu Mut, als ich Uns vollem Tageslichte schnell hineintrat;

Denn eine biiftre Nacht umgab mich plotlich. Von seltsamer Beleuchtung schwach erhellt. In einem Halbfreis standen um mich ber Sechs oder fieben große Königsbilder, 1600 Den Scepter in der Hand, und auf dem Haubt Trug jedes einen Stern, und alles Licht Im Turm ichien von den Sternen nur zu tommen. Das wären die Planeten, fagte mir Mein Kührer, fie regierten das Geschick. 1605 Drum seien fie als Könige gebilbet. Der außerfte, ein grämlich finftrer Greis Mit dem trubgelben Stern, fei der Saturnus: Der mit dem roten Schein, grad' von ihm über, In friegerischer Rüftung, sei der Mars, 1610 Und beide bringen wenig Glück den Menschen. Doch eine schöne Frau ftand ihm zur Seite, Sanft schimmerte der Stern auf ihrem Haupt, Das fei die Benus, das Westirn der Freude. Rur linten Sand ericien Mertur geflügelt. 1615 Gang in der Mitte glänzte filberhell Ein heitrer Mann, mit einer Rönigsftirn. Das fei der Jupiter, des Baters Stern, Und Mond und Sonne ftanden ihm zur Seite.

# Mag.

D. nimmer will ich seinen Glauben ichelten 1620 Un der Geftirne, an der Geifter Macht. Nicht bloß der Stolz des Meniden füllt den Raun Mit Beiftern, mit geheimnisvollen Kräften. Auch für ein liebend Herz ist die gemeine Ratur zu eng, und tiefere Bedeutung 1625 Liegt in dem Märchen meiner Kinderiahre Als in der Wahrheit, die das Leben lehrt. Die beitre Belt der Bunder ift's allein. Die dem entziickten Bergen Antwort giebt, Die ihre ew'gen Raume mir eröffnet, Mir tausend Zweige reich entgegenstreckt, 1630 Worauf der trunfne Geift fich felig wiegt. Die Fabel ist der Liebe Beimatwelt: Gern wohnt fie unter Feen, Talismanen, Glaubt gern an Götter, weil sie göttlich ift. Die alten Fabelwesen sind nicht mehr, 1635 Das reizende Geschlecht ist ausgewandert:

Doch eine Sprache braucht das Herz; es bringt Der alte Trieb die alten Namen wieder, Und an dem Sternenhimmel gehn sie jest, Die sonst im Leben freundlich mit gewandelt; Dort winken sie dem Liebenden herab, Und jedes Große bringt uns Jupiter Noch diesen Taa und Venus iedes Schöne.

1640

1645

### Thefla.

Wenn das die Sternenkunst ist, will ich froh Zu diesem heitern Glauben mich bekennen. Es ist ein holder, freundlicher Gedanke, Daß über uns, in unermehnen Höhn, Der Liebe Kranz aus suntelnden Gestirnen, Da wir erst wurden, schon gestochten ward.

### Gräfin.

1650 Richt Rosen bloß, auch Dornen hat der Himmel; Wohl dir, wenn sie den Kranz dir nicht verletzen! Was Benus band, die Bringerin des Glücks, Kann Wars, der Stern des Unglücks, schnell zerreißen.

## Mag.

Bald wird sein düstres Reich zu Ende sein!

1655 Gesegnet sein Seirsten ernster Eiser,
Er wird den Ölzweig in den Lorbeer slechten
Und der erfreuten Welt den Frieden schenken.

Dann hat sein großes Herz nichts mehr zu wünschen,
Er hat genug für seinen Ruhm gethan,

Rann jest sich gelber leben und den Seinen. Auf seine Güter wird er sich zurückziehn, Er hat zu (Vitschin einen schwine Sis, Auch Reichenberg, Schlosz Kriedland liegen heiter; Bis an den Kus der Riesenberge hin

Streckt sich das Jagdgehege seiner Wälder.
Dem großen Trieb, dem prächtig schassenden, "Kann er dann ungebunden, srei willsabren.
Da kann er fürstlich jede Kunst ermuntern Und alles würdig Herrliche beschützen—
Kann hauen, psianzen, nach den Sternen sehn-

70 Kann bauen, pflanzen, nach den Sternen sehn — Ja, wenn die kühne Krast nicht ruhen kann, So mag er kämpsen mit dem Clement, Den Fluß ableiten und den Felsen sprengen Und dem Gewerb' die leichte Straße bahnen.

1690

1675 Aus unsern Kriegsgeschichten werden dann Erzählungen in langen Winternächten —

### Gräfin.

Ich will benn boch geraten haben, Better, Den Degen nicht zu frühe wegzulegen. Denn eine Braut, wie die, ist es wohl wert, Daß mit dem Schwert um sie geworben werde.

Mar.

D! wäre fie mit Waffen zu gewinnen!

### Gräfin.

Bas war das? Hört ihr nichts? — Mir war's, als hört' ich Im Tafelzimmer heft'gen Streit und Lärmen. Sie geht hinaus.

# fünfter Auftritt.

Thetla und May Piccolomini.

**Thefla** sobald die Gräfin sich entsernt hat, schnell und heimlich zu Piccolomini.

Trau' ihnen nicht. Sie meinen's falsch.

# Mag.

Sie fonnten -

Thekla.

1685 Trau' niemand hier als mir. Ich sah ses gleich, Sie haben einen Zweck.

Mag.

Zweck! aber welchen?

Bas hätten fie babon, uns hoffnungen -

# Thefla.

Das weiß ich nicht. Doch glaub' mir, es ist nicht Ihr Ernst, uns zu beglücken, uns zu verbinden.

Mag.

Wozu auch diese Terzins? Saben wir Richt beine Mutter? Ja, die Gütige Berdient's, daß wir uns kindlich ihr vertrauen.

#### Thekla.

Sie liebt dich, schätzt dich hoch vor allen andern; Doch nimmer hätte sie den Wut, ein solch 1695 Geheimnis vor dem Bater zu bewahren. Um ihrer Ruhe willen muß es ihr Berichwiegen bleiben.

1700

1720

1725

Mar.

Warum überall Auch das Geheimnis? Weißt du, was ich thun will? Ich werfe mich zu beines Baters Füßen, Er soll mein Glück entscheiden, er ist wahrhaft, Ift unverstellt und haßt die krummen Wege, Er ist so aut. so edel —

### Thefla.

Das bist du!

Mag.

Du kennst ihn erst seit heut'. Ich aber lebe Schon zehen Jahre unter seinen Augen.

Iros Ist's deun das erste Wal, daß er das Seltne, Das Ungehoffte thut? Es sieht ihm gleich, Zu überraschen wie ein Gott; er nuß Entzücken stets und in Erstaunen setzen.

Ber weiß, ob er in diesem Augenblick

Iros Richt mein Geständnis, deines bloß erwartet, Uns zu vereinigen? — Du schweigst? Du siehst Wich zweiselnd an? Bas hast du gegen deinen Bater?

# Thefla.

Ich? Nichts — Nur zu beschäftigt find' ich ihn, Als daß er Zeit und Muße könnte haben, Un unser Glück zu denken. Ihn gärtlich bei der hand kassend.

Folge mir!
Laß nicht zu viel uns an die Menschen glauben, Wir wollen diesen Terzhys dantbar sein Für jede Gunst, doch ihnen auch nicht mehr Bertrauen, als sie würdig sind, und uns Am übrigen — auf unser Herz, verlassen.

# Mag.

D, werden wir auch jemals glücklich werden?

# Thefla.

Sind wir's denn nicht? Bist du nicht mein? Bin ich Richt dein? — In meiner Seele sebt Ein hoher Mut, die Liebe giebt ihn mir — Ich sollte minder offen sein, mein Herz Dir mehr verbergen; also will's die Sitte.

Wo aber wäre Wahrheit hier für dich, Wenn du sie nicht auf meinem Munde findest? Wir haben uns gesunden, halten uns Umschlungen, fest und ewig. Glaube mir, Das ist um vieles mehr, als sie gewollt. Drum laß es uns wie einen heil'gen Raub In unsers Herzens Junerstem bewahren. Uus himmelshöhen siel es uns herab,

1735 Und nur dem Himmel wollen wir's verdanken. Er kann ein Wunder für uns thun.

# Sechster Auftritt.

Gräfin Terzth zu ben Borigen.

Grafin preffiert.

Mein Mann schickt her. Es sei die höchste Zeit. Er soll zur Tafel — Da jene nicht barauf achten, tritt fie zwischen fie.

Trennt cuch!

Thekla.

D, nicht doch!

Es ist ja faum ein Augenblick.

Gräfin.

1740 Die Zeit vergeht Guch schnell, Prinzessin Richte.

Mag.

Es eilt nicht, Base.

Gräfin.

Fort, fort! Man vermißt Sie. Der Bater hat fich zweimal ichen erkundigt.

. Thekla.

Ei nun! ber Bater!

Gräfin.

Das versteht Ihr, Nichte.

Thefla.

Was soll er überall bei der Gesellschaft?
Es ist sein Umgang nicht; es mögen würd'ge, Verdiente Männer sein; er aber ist Für sie zu jung, taugt nicht in die Gesellschaft.

### Gräfin.

Ihr möchtet ihn wohl lieber gang behalten?

# Thefla lebbaft.

Ihr habt's getroffen. Das ist meine Meinung. Ja, laßt ihn gang hier, laßt den herren fagen -1750

### Gräfin.

Habt Ihr den Roof verloren, Richte? - Graf! Sie miffen die Bedingungen.

### Mar.

Ich muß gehorden, Fräulein. Leben Sie wohl. Da Thefla fich fcnell bon ihm wenbet. Was sagen Sie?

> Thefla obne ibn angufeben. Nichts. Geben Sie.

# Mag.

Kann ich's.

Benn Sie mir gurnen -1755 Er nabert fich ihr, ihre Augen begegnen fich ; fie fteht einen Augenblid schweigenb, bann wirft fie fich ihm an bie Bruft, er brudt fie fest an fic.

### Gräfin.

Weg! Wenn jemand fame!

Ich höre Lärmen - Fremde Stimmen naben.

Max reist sich aus ihren Armen und geht, die Gräfin begleitet ihn. Thetla folgt ihm anfangs mit den Augen, geht unruhig durch das Zimmer und bleibt dann in Gedanten versentt stehen. Eine Guitarre liegt auf dem Tische, sie ergreift sie, und nachdem sie eine Weile schwermlitig prälubiert hat, sällt sie in den Gefang.

# Siebenter Auftritt.

Thefla ivielt und fingt.

Der Eichwald brauset, die Wolken giehn, Das Mägdlein wandelt an Ufere Brun, Es bricht fich die Welle mit Macht, mit Macht. Und fie fingt hinaus in die finstre Nacht, 1760 Das Huge von Beinen getrübet. Das Berg ift geftorben, die Welt ift leer, Und weiter giebt fie dem Buniche nichts mehr. Du Beilige, rufe bein Rind gurud! Ich habe genoffen das irdifche Blud, 1765

Ich habe gelebt und geliebet.

# Uchter Auftritt.

Grafin fommt gurud. Thetla.

# Gräfin.

Was war das, Fräulein Nichte? Fi! Ihr werft Euch Ihm an den Kopf. Ihr solltet Euch doch, dächt' ich, Wit Eurer Person ein wenig teurer machen.

### Thefla inbem fie auffteht.

1770 Bas meint Ihr, Tante?

## Gräfin.

The follt nicht vergessen, Wer Ihr seid, und wer er ist. Ja, das ist Euch Noch gar nicht eingefallen, glaub' ich.

## Thefla.

Was benn?

### Gräfin.

Daß Ihr des Fürsten Friedland Tochter seid.

### Thefla.

Nun? und was mehr?

# Gräfin.

Bas? Eine schöne Frage!

# Thefla.

1775 Was wir geworden sind, ist ex geboren. Er ist von altlombardischem Geschlecht, Ist einer Fürstin Sohn!

# Gräfin.

Sprecht Ihr im Traum? Fürwahr, man wird ihn höflich noch drum bitten, Die reichste Erbin in Europa zu beglücken

1780 Mit feiner Sand.

# Thefla.

Das wird nicht nötig sein.

# Gräfin.

Ja, man wird wohl thun, sich nicht auszuseten.

# Thefla.

Sein Vater liebt ihn; Graf Octavio Wird nichts dagegen haben —

### (Bräfia,

Sein Bater! Seiner! Und ber Gure, Richte?

### Thefla.

Nun ja! Ich bent', Ihr fürchtet feinen Bater. 1785 Beil Ihr's vor dem, vor seinem Bater, mein' ich. So febr verheimlicht.

> Grafin fieht fie forfchend an. Nichte, Ihr feid falsch.

> > Thefla.

Seid Ihr empfindlich, Tante? D, seid gut!

Gräfin.

Ihr haltet Euer Spiel schon für gewonnen — Rauchst nicht zu frühe!

Thefla.

Seid nur aut!

Gräfin.

Es ist noch nicht so weit.

1790

1795

1800

Thefla.

Ich glaub' es wohl.

Gräfin.

Dentt Ihr, er habe fein bedeutend Leben In friegerischer Arbeit aufgewendet, Jedwedem ftillen Erdenglud entfaat. Den Schlaf von feinem Lager weggebannt. Sein edles Haubt der Sorge hingcgeben, Rur um ein glücklich Baar aus euch zu machen? Um dich zulett aus deinem Stift zu giehn, Den Mann dir im Triumbbe auguführen. Der beinen Augen wohlgefällt? - Das hätt' er Bohlfeiler haben tonnen! Diese Saat

Thefla.

Ward nicht gevisanzt, daß du mit find'icher Sand Die Blume bradeft und gur leichten Bier

Was er mir nicht gepflanzt, das könnte boch 1805 Freiwillig mir die schönen Früchte tragen. Und wenn mein gütig freundliches Geschick Aus feinem furchtbar ungeheuren Dafein Des Lebens Freude mir bereiten will -

Un beinen Bufen ftedteit!

# Gräfin.

1810 Du siehst's wie ein verliebtes Mädchen an. Blick' um dich her. Besinn' dich, wo du bist — Nicht in ein Freudenhaus bist du getreten, Zu feiner Hochzeit sindest du die Wände Geschmickt, der Gäste Haupt bekränzt. Hier ist

Nein Glanz als der von Bassen. Dder denkst du, Man sührte diese Tausende zusammen, Beim Brautsest dir den Neihen aufzuführen? Du siehst des Vaters Stirn gedankenvoll, Der Mutter Aug' in Thränen, auf der Wage liegt

Das große Schickfal unsers Hauses!
Laß jest des Mädchens kindische Gefühle,
Die kleinen Bünsche hinter dir! Beweise,
Daß du des Außerordentlichen Tochter bist!
Das Weib soll sich nicht selber angehören,

1825 An fremdes Schickal ift sie sest gebunden. Die aber ist die Beste, die sich Fremdes Aneignen kann mit Wahl, an ihrem Herzen Es trägt und pslegt mit Junigkeit und Liebe.

### Thefla.

So wurde mir's im Aloster vorgesagt.

3ch hatte keine Wünsche, kannte mich
Als seine Tochter nur, des Mächtigen,
Und seines Lebens Schall, der auch zu mir drang,
Gab mir kein anderes Gefühl als dies:
Ich sei bestimmt, mich leidend ihm zu opsern.

# Gräfin.

1835 Das ist dein Schickfal. Füge dich ihm willig. Ich und die Mutter geben dir das Beispiel.

### Thefla.

Das Schicksal hat mir den gezeigt, dem ich Mich opfern soll; ich will ihm freudig folgen.

# Gräfin.

Dein Herz, mein liebes Kind, und nicht bas Schicksal.

# Thefla.

2840 Der Zug des Herzens ist des Schickfals Stimme. Ich din die Seine. Sein Geschent allein Ist dieses neue Leben, das ich lebe. Er hat ein Recht an sein Geschöpf. Was war ich, Th' seine schöne Liebe mich beseelte?

Ist will auch von mir selbst nicht kleiner denken Als der Geliebte. Der kann nicht gering sein, Der das Unschätzbare besitzt. Ich sühle Die Kraft mit meinem Glücke mir verliehn.

Ernst liegt das Leben vor der ernsten Seele.

1850 Daß ich mir selbst gehöre, weiß ich nun, Den sesten Willen hab' ich kennen lernen, Den unbezwinglichen, in meiner Brust, Und an das höchste kann ich alles sehen.

1860

1865

### Gräfin.

Du wolltest dich dem Bater widersetzen,

1855 Wenn er es anders nun mit dir beschlossen?

— Jhm denkst du's abzuzwingen? Wisse, Kind,
Sein Nam' ist Friedland.

### Thefla.

Auch der meinige. Er soll in mir die echte Tochter finden.

### Gräfin.

Bie? Sein Monarch, sein Kaiser zwingt ihn nicht, Und du, sein Mädchen, wolltest mit ihm kämpsen?

# Thefla.

Bas niemand wagt, kann seine Tochter wagen.

# Gräfin.

Nun wahrlich! darauf ist er nicht bereitet. Er hätte jedes Hindernis besiegt, Und in dem eignen Willen seiner Tochter Sollt' ihm der neue Streit entstehn? Kind, Kind! Noch hast du nur das Lächeln deines Vaters, Haft seines Jornes Auge nicht geschen. Wird sich die Stimme deines Widerspruchs, Die zitternde, in seine Nähe weden?

1870 Wohl magit du dir, wenn du allein bift, große Dinge Borsehen, schöne Rednerblumen slechten, Mit Löwenmut den Taubensinn bewassnen. Jedoch versuch's! Tritt vor sein Auge hin, Das sest auf dich gespannt ist, und sag' nein! 1875 Beraeben wirst du vor ihm, wie das zarte Blatt

Bergehen wirst du vor ihm, wie das zarte Blatt Der Blume vor dem Feuerblick der Sonne. — Ich will dich nicht erschrecken, liebes Kind! Bum Außersten soll's ja nicht kommen, hoff' ich — Auch weiß ich seinen Willen nicht. Kann sein, Daß seine Zwecke deinem Wunsch begegnen. Doch das kann nimmermehr sein Wille sein, Daß du, die stolze Tochter seines Glücks, Wie ein verliedtes Mädchen dich gebärdest, Wegwersest an den Mann, der, wenn ihm je Der hohe Lohn bestimmt ist, mit dem höchsten Opfer, Das Liebe bringt, dafür bezahsen soll! Ste gebt ab.

# Meunter Auftritt.

Thefla allein.

Dank bir für beinen Bint! Er macht Mir meine boje Ahnung zur Bewißheit. So ist's denn mabr? Bir haben keinen Freund 1890 Und feine treue Seele bier - wir baben Nichts als uns felbst. Uns droben barte Kämpfe. Du, Liebe, gieb uns Rraft, bu göttliche! D. fie faat wahr! Richt frohe Zeichen find's, Die diesem Bundnis unfrer Bergen leuchten. 1895 Das ist kein Schauplats, wo die Hoffnung wohnt, Rur dumpfes Aricasactole raffelt bier. Und felbit die Liebe, wie in Stahl gerüftet, Bum Todestampf gegürtet, tritt fie auf. Es geht ein finstrer Beift burch unfer Saus, Und schleunig will das Schickfal mit uns enden. 1900 Aus ftiller Freistatt treibt es mich beraus. Gin holder Rauber muß die Seele blenden. Es loct mich durch die himmlische Bestalt, Ich feh' fie nah' und feh' fie näher schweben; Es zieht mich fort mit göttlicher Gewalt. 1905 Dem Abgrund zu, ich fann nicht widerstreben. Man bort bon ferne bie Tafelmufit. D, wenn ein Saus im Feuer foll vergehn, Dann treibt der himmel fein Gewölf zusammen, Es schieft ber Blit herab aus heitern Sohn, Aus unterird'ichen Schlünden fahren Flammen, 1910 Blindwütend schleubert felbst ber Gott ber Freude Den Bechfrang in bas brennende Gebäude! Sie geht ab.

# Dierter Aufzug.

Scene: Ein großer, festlich erleuchteter Saal, in ber Mitte bestelben und nach ber Tiefe bes Theatere eine reich ausgeschmudte Tafel, an welcher acht Generale, worunter Octavio Viccolomini, Terzfv und Maradas, sigen. Rechts und lints davon, mehr nach hinten zu, noch zwei andere Tafeln, welche jede mit sechs Gästen besetzt sind. Vorwärts sieht der Kredenztisch, die ganze vordere Bubne bleibt für die auswartenden Pagen und Bedienten frei. Alles ift in Bewegung; Spielleute von Terzstof Regiment zichen über den Schauplatz um die Tafel herum. Noch ebe sie sich ganz entfernt haben, erscheint Max Piccolomini; ihm kommt Terzfv mit einer Schrift, Islani mit einem Pokal entgegen.

# Erfter Auftritt.

Tergib. Afolani. Mag Biccolomini.

### Rolani.

Herr Bruder, was wir lieben! Nun, wo steak Er? Geschwind an Seinen Plaß! Der Terzsy hat

Der Mutter Chrenweine preisgegeben;
Es geht hier zu wie auf dem Heidelberger Schloß.
Das Beste hat Er schon versämmt. Sie teisen
Dort an der Tasel Fürstenhüte aus,
Des Eggenberg, Slauvata, Lichtenstein,
Des Sternbergs Wüter werden ausgeboten
Samt allen großen böhm'schen Lehen; wenn
Er hurtig macht, fällt auch für Ihn was ab.
Marsch! Seh' Er sich!

Colalto und Göt rufen an ber zweiten Tafel. Graf Biccolomini!

# Terzfy.

Ihr sollt ihn haben! Gleich! — Lies diese Eidesformel, Ob die's gefällt, so wie wir's ausgesetzt. Es haben's alle nach der Reih' gelesen, Und jeder wird den Namen drunter setzen.

# Mar lieft.

"Ingratis servire nefas."

1925

# Isolani.

Das klingt wie ein latein'scher Spruch — Herr Bruder, 1930 Wie heißt's auf beutsch ?

# Terzfy.

Dem Undankbaren dient kein rechter Mann!

# Mar.

"Nachdem unfer hochgebietender Keldherr, der Durchlauchtige Fürst von Friedland, wegen vielfältig empfan= gener Kränkungen des Kaijers Dienst zu verlassen gemeint gewesen, auf unser einstimmiges Bitten aber sich bewegen laffen, noch länger bei der Armee zu verbleiben und ohne unser Genehmhalten sich nicht von uns zu trennen: als verpstichten wir und wieder insacsamt, und jeder für fich insbesondere, anstatt eines förberlichen Eides - auch bei ihm chrlich und getren zu halten, uns auf feinerlei Beije von ihm zu trennen und für denselben alles das Unfrige, bis auf den letten Blutstropfen, aufzuseten, foweit nämlich unfer dem Raifer geleifteter Eid es erlauben wird. Die letten Borte werben von Molani nachgesprocen. Wie wir denn auch, wenn einer oder der andere von und, diesem Berbiindnis zuwider, fich von der gemeinen Sache absondern follte, densetben als einen bunderflüchtigen Berräter erflären und an seinem Sab und Gut, Leib und Leben Radje dafür zu nehmen ver= bunden sein wollen. Soldes bezeigen wir mit Unterschrift unsers Namens."

# Terafy.

Bift du gewillt, dies Blatt zu unterschreiben?

# Riolani.

Bas sollt' er nicht! Jedweder Offizier Bon Chre kann das — muß das — Tint' und Feder!

# Terafn.

1935 Laß gut sein bis nach Tafel.

Nolani Mag fortziehenb.

Romm' Er, tomm Er!

Beibe gehen an bie Tafel.

# Zweiter Auftritt.

Tergth. Reumann.

# Terzky

winkt bem Neumann, ber am Krebenztisch gewartet, und tritt mit ihm vorwärts. Bringst du die Abschrift, Reumann? Gieb! Sie ist Doch so versaßt, daß man sie leicht verwechselt?

THE FIRST REVERS. January 1634

#### Neumanu.

Ich hab' fie Beil' um Beile nachgemalt. Richts als die Stelle von dem Eid blieb weg, 1940 Bie beine Ercelleng es mir gebeißen.

### Terzfn.

But! Leg' fie dorthin, und mit dieser gleich Ins Keuer! Bas fie foll, bat fie geleistet. Meumann legt bie Ropie auf ben Tijd und tritt wieber jum Schenktifc.

# Dritter Auftritt.

Illo tommt aus bem zweiten Zimmer. Tergty.

#### Allo.

Wie ift es mit dem Biccolomini?

# Terzfn.

3ch dente, gut. Er hat nichts eingewendet.

### . Allo.

Er ift ber einzige, bem ich nicht recht traue. 1945 Er und der Bater - Sabt ein Aug' auf beide!

# Terzin.

Wie fieht's an Eurer Tasel aus? Ich hoffe, Ihr haltet Eure Gafte warm?

# Allo.

Sie sind

Gang fordial. Ich dent', wir haben fie. Und wie ich's Euch vorausgesagt - ichon ift Die Red' nicht mehr davon, den Bergog bloß Bei Ehren zu erhalten. Da man einmal Beisammen fei, meint Montecuculi, So muffe man in feinem eignen Wien

Dem Raifer die Bedingung machen. Glaubt mir, 1955 Bar's nicht um diefe Biccolomini, Wir hatten den Betrug uns fonnen sparen.

# Terzfn.

Was will der Buttler? Still!

1050

1965

1970

1975

# Dierter Auftritt.

Buttler gu ben Borigen.

Buttler von der zweiten Tasel kommend. Laßt euch nicht stören. Ich hab' Euch wohl verstanden, Feldmarschall, Glüd zum Beschäfte — und was mich betrifft, geheimnisvoll So könnt Ihr auf mich rechnen.

3llo lebhaft.

Können wir's?

#### Buttler.

Mit ober ohne Klausel, gilt mir gleich! Bersteht Ihr mich? Der Fürst kann meine Treu' Auf jede Probe sehen, sagt ihm das, Ich bin des Kaisers Offizier, so lang' ihm Beliebt, des Kaisers General zu bleiben, Und bin des Friedlands Knecht, sobald es ihm Gesallen wird, sein eigner Gerr zu sein.

# Terzky.

Ihr treffet einen guten Tausch. Kein Karger, Kein Ferdinand ist's, dem Ihr Guch verpflichtet.

#### Buttler ernft.

Ich biete meine Treu' nicht feil, Graf Terzky, Und wollt' Euch nicht geraten haben, mir Bor einem halben Jahr noch abzudingen, Wozu ich jest freiwillig mich erbiete. Ja, mich samt meinem Regiment bring' ich Dem Herzog, und nicht ohne Folgen soll Das Beilviel bleiben, dent' ich, das ich gebe.

### Mu.

Wem ist es nicht bekannt, daß Oberst Buttler Dem ganzen Heer voran als Musier leuchtet?

#### Buttler.

1980 Meint Jhr, Feldmarschall? Nun, so reut mich nicht Die Treue, vierzig Jahre lang bewahrt, Benn mir der wohlgesparte gute Name So volle Rache kauft im sechzigsten!— Stoft euch an meine Rede nicht, ihr Herrn. 1985 Euch mag es gleichviel sein, wie ihr mich habt, Und werdet, hoff' ich, selber nicht erwarten, Daß euer Spiel mein grades Urteil frümmt — Daß Wankelsinn und schnellbewegtes Blut, Noch leichte Ursach' sonit den alten Mann Vom langgewohnten Chrendsade treibt. Kommt! Ich bin darum minder nicht entschlossen, Weil ich es deutlich weiß, wovon ich scheide.

#### Allo.

Sagt's rund heraus, wofür wir Euch zu halten -

#### Buttler.

Für einen Freund! Nehmt meine Hand darauf, Mit allem, was ich hab', bin ich der Eure. Nicht Männer bloß, auch Geld bedarf der Fürst. Ich hab' in seinem Dienst nur was erworben, Ich seih' es ihm, und überledt er nich, Ist's ihm vermacht schon längst, er ist mein Erbe. Ich steh' allein da in der Welt und kenne Nicht das Gesühl, das an ein teures Weib Den Mann und an gesiebte Kinder bindet, Wein Name stirbt mit mir, mein Dasein endet.

#### Allo.

Nicht Eures Gelds beharf's — ein herz, wie Euers, Wiegt Tonnen Goldes auf und Millionen.

#### Buttler.

Ich kam, ein schlechter Reitersbursch, aus Frland Rach Prag mit einem Herrn, den ich begrub. Vom niedern Dienst im Stalle stieg ich auf Durch Kriegsgeschiet zu dieser Würd' und Höhe, Das Spielzeng eines grillenhaften Glück. Auch Wallenstein ist der Fortuna Kind, Ich liede einen Weg, der meinem gleicht.

### Illo.

Bermandte find fich alle ftarten Seelen.

### Buttler.

Es ist ein großer Augenblick der Zeit, Dem Tapsern, dem Entschlößnen ist sie günstig. Bie Scheidemünze geht von Hand zu Hand, Tauscht Stadt und Schloß den eilenden Besitzer. Uralter Häuser Entel wandern aus, Ganz neue Wappen kommen auf und Namen;

1990

2000

2005

1995

2010

2015

2040

2020 Auf deutscher Erde unwillkommen wagt's
Ein nördlich Bolt, sich bleibend einzubürgern.
Der Prinz von Weimar rüstet sich mit Kraft,
Um Main ein mächtig Fürstentum zu gründen;
Dem Mansfeld sehlte nur, dem Halberstädter
Ein längres Leben, mit dem Ritterschwert
Landeigentum sich tapser zu ersechten.
Wer unter diesen reicht an unsern Friedland?
Richts ist so hoch, wornach der Starke nicht
Besugnis hat die Leiter anzusetzen.

# Tergin.

2030 Das ist gesprochen wie ein Mann!

### Buttler.

Berfichert Euch der Spanier und Welfchen, Den Schotten Lesth will ich auf mich nehmen. Kommt zur Gesellschaft! Kommt!

### Terzty.

Wo ist der Kellermeister? Laß aufgehn, was du haft, die besten Weine! Heut' gilt es. Unsre Sachen stehen gut. Geben, jeder au seine Tafel.

# fünfter Auftritt.

Rellermeister mit Neumann vorwärts tommend. Bebiente gehen ab und zu.

# " Rellermeifter.

Der edle Wein! Wenn meine alte Herzschaft, Die Frau Manna, das wilde Leben säh', In ihrem Grabe kehrte sie sich um!— Ja, ja! Herr Offizier! Es geht zurück Mit diesem edeln Haus.—Rein Maß noch Zies! Und die durchsauchtige Verschwägerung Mit diesem Herzsog bringt uns wenig Segen.

#### Neumann.

Behüte Gott! Jest wird der Flor erft angehn.

#### Rellermeister.

Meint Er? Es ließ' sich vieles davon sagen.

### Bedienter tommt.

Burgunder für den vierten Tisch!

2045

2050

2055

2060

### Rellermeifter.

Das ist Die siebenzigste Flasche nun, Herr Lieutnant.

#### Bedienter.

Das macht, der deutsche Herr, der Tiesenbach, Sipt dran. Geht ab.

### Rellermeifter ju Reumann fortfahrend.

Sie wollen gar zu hoch hinaus. Kursürsten Und Königen wollen sie's im Prunke gleich thun, Und wo der Fürst sich hingetraut, da will der Graf, Mein gnäd'ger Herre, nicht dahinten bleiben. In den Bedienten. Bas steht ihr horden? Will euch Beine machen! Seht nach den Tischen, nach den Flaschen! Da! Graf Balty hat ein leeres Glas vor sich!

### Aweiter Bedieuter tommt.

Den großen Kelch verlangt man, Kellermeister, Den reichen, güldnen, mit dem böhm'schen Wappen, Ihr wist schon welchen, hat der Herr gesagt.

#### Rellermeifter.

Der auf des Friedrichs seine Königströnung Bom Meister Wilhelm ist versertigt worden, Das schöne Brachtstück aus der Brager Beute?

### Zweiter Bedienter.

Ja, den! Den Umtrunt wollen fie mit halten.

#### Rellermeister

mit Kopfschitteln, indem er den Potal hervorholt und ausspült. Das giebt nach Wien was zu berichten wieder!

#### Neumann.

Beigt! Das ist eine Kracht von einem Becher! Bon Golde schwer und in erhabner Arbeit Sind kluge Dinge zierlich drauf gebildet. Gleich auf dem ersten Schildlein, laßt 'mal sehn! Die stolze Amazone da zu Kserd, Die übern Krummstab seht und Bischossmützen, Auf einer Stange trägt sie einen Hut Rehst einer Fahn', worauf ein Kelch zu sehn. Könnt Ahr mit sagen, was das all bedeutet?

### Rellermeifter.

Die Weißperson, die Ihr da seht zu Roh, Das ist die Wahlfreiheit der böhm'schen Kron'. Das wird bedeutet durch den runden Hut Und durch das wilde Roh, auf dem sie reitet. Des Menschen Zierat ist der Hut, denn wer Den Hut nicht sitzen lassen darf vor Kaisern Und Königen, der ist kein Mann der Freiheit.

### Neumann.

Was aber foll der Kelch da auf der Fahn'?

### Rellermeifter.

Der Kelch bezeugt die bühm'sche Kirchenfreiheit, Bie sie gewesen zu der Bäter Zeit. Die Bäter im Hussilientrieg erstritten Sich dieses schöne Vorrecht übern Papst, Der keinem Laien gönnen will den Kelch. 2085 Nichts geht dem Utraquisten übern Kelch, Es ist sein köstlich Kleinod, hat dem Böhmen Sein teures Blut in mancher Schlacht gekostet.

#### Neumann.

Was sagt die Rolle, die da drüber schwebt?

### Rellermeister.

Den böhm'schen Majestätsbrief zeigt sie an,
2090 Den wir dem Kaiser Rudolf abgezwungen,
Ein köstlich unschäßbares Pergament,
Das frei Geläut' und offenen Gesang
Dem neuen Glauben sichert wie dem alten.
Doch seit der Gräßer über uns regiert,
Sat das ein End', und nach der Prager Schlacht,
Wo Pfalzgraf Friedrich Kron' und Neich verloren,
Ist unser Glaub' um Kanzel und Altar,
Und unsre Brüder sehen mit dem Kücken
Die Heimat an, den Majestätsbries aber
2100 Zerschmitt der Kaiser selbst mit seiner Schere.

#### Neumann.

Das alles wift Ihr! Wohl bewandert seid Ihr In Eures Landes Chronik, Kellermeister.

### Rellermeifter.

Drum waren meine Ahnherrn Taboriten Und dienten unter dem Protop und Zista. 2105 Fried' sei mit ihrem Staube! Kämpsten sie Für eine gute Sache doch. — Tragt fort!

#### Neumann.

Erst laßt mich noch das zweite Schildlein sehn. Sieh doch, das ist, wie auf dem Prager Schloß Des Kaisers Räte, Martinis, Slawata, Kopf unter sich herabgestürzet werden. Ganz recht! Da steht Graf Thurn, der es besiehlt.

Bebienter geht mit bem Relch.

### Rellermeifter.

Schweigt mir von diesem Tag, es war der dreis Undzwanzigste des Mais, da man eintausend Sechshundert schrieb und achtzebn. Ist mir's doch, Als wär' es heut', und mit dem Unglückstag Fing's an, das geoße Herzeleid des Landes. Seit diesem Tag, es sind jest schzehn Jahr', Ist nimmer Kried' gewesen auf der Erden—

Un der zweiten Tafel wird gerufen. Der Fürst von Beimar!

An der dritten und vierten Tafel.

Herzog Bernhard lebe!

Erfter Bedienter.

2120 Sort ben Tumult!

2110

2115

2125

3meiter Diener tommt gelaufen,

Sabt ihr gehört? Gie laffen

Den Weimar leben!

Dritter Bebienter.

Östreichs Feind!

Erfter Bedienter.

Den Lutheraner!

Zweiter Bedienter.

Borhin, da bracht' der Deodat des Kaijers Gefundheit aus, da blieb's ganz mäuschenstille.

# Rellermeifter.

Beim Trunf geht vieles drein. Gin ordentlicher Bedienter muß fein Ohr für so was haben.

Dritter Bedienter beiseite jum vierten. Paff' ja wohl auf, Johann, daß wir dem Bater

Quiroga recht viel zu erzählen haben; Er will dafür uns auch viel Ablaß geben.

#### Rierter Rebienter.

Ich mach' mir an des Ilo seinem Stuhl Deswegen auch zu thun, so viel ich kann; Der führt dir gar verwundersame Neden. Geben zu ben Tafeln.

#### Rellermeifter zu Reumann.

Wer mag der schwarze Herr sein mit dem Kreuz, Der mit Graf Palsy so vertraulich schwapt?

#### Neumann.

Das ist auch einer, dem sie zu viel trauen, 2135 Maradas nennt er sich, ein Spanier.

### Rellermeifter.

's ist nichts mit den hispaniern, sag' ich Euch, Die Welschen alle tangen nichts.

#### Neumann.

Ei, ei! So solltet Ihr nicht sprechen, Kellermeister.

Es find die ersten Generale drunter, 2140 Auf die der Herzog just am meisten hält.

Terzih kommt und holt bas Papier ab, an ben Tafeln entfieht eine Bewegung.

# Rellermeifter gu ben Bebienten.

Der Generallicutnant sicht auf. Webt acht! Sie machen Aufbruch. Fort und rückt die Seffel! Die Bebienten eilen nach hinten. Gin Teil ber Gafte kommt vorwärts.

# Sechster Auftritt.

Octavio Piccolomini fommt im Gespräch mit Marabas, und beibe stellen sich ganz vorne bin auf eine Seite bes Proseniums. Auf die entgegengesetzte Seite tritt Mar Piccolomini, allein, in sich getebrt und ohne Anteil an der übrigen Handlung. Den mittlern Raum zwischen beiben, boch einige Schritte mehr zurück, erfüllen Buttler, Polani, Göp, Tiefenbach, Colalto und bald darauf Graf Terzstv.

Folani während daß die Gesellschaft vorwärts tommt. Gut' Nacht! — Gut' Nacht, Colalto — Generallieutnant, Gut' Nacht! Ach sagte besser, guten Morgen.

### Got gu Tiefenbach.

2145 herr Bruder, profit Mahlzeit!

### Tiefenbach.

Das war ein königliches Mahl!

Gös.

Ja, die Frau Grafin

Bersteht's. Sie lernt' es ihrer Schwieger ab. Gott hab' fie felia! Das war eine Sausfrau!

Riolani will weggeben.

Sichter! Sichter!

Teratu tommt mit ber Schrift ju Ifolani. Herr Bruder! Awei Minuten noch. Sier ift 2150 Noch was zu unterschreiben.

Afolani.

Unterichreiben. So viel Ihr wollt! Berichont mich nur mit Lesen.

Terafu.

3ch will Euch nicht bemühn. Es ist der Eid, Den Ihr ichon fennt. Mur einige Tederftriche. Bie Afolani bie Schrift bem Octavio binreicht.

2155 Wie's kommt! Ben's eben trifft! Es ist kein Rang bier. Octavio burdläuft bie Schrift mit aniceinender Gleichaultigfeit. Tergty beobachtet ibn von weitem.

Got gu Tergth.

Herr Graf! Erlaubt mir, daß ich mich empfehle.

Terafn.

Eilt body nicht so — Noch einen Schlaftrunk — He! Ru ben Bebienten.

(Böts.

Bin's nicht im ftand.

Terath.

Ein Spielchen,

Göt.

Erkufiert mich!

Tiefenbach fest fic. Bergebt, ihr herrn. Das Stehen wird mir fauer.

Terzin.

2160 Macht's Euch bequem, herr Generalfeldzeugmeister!

Tiefenbach.

Das haubt ift frifd, der Magen ift gefund, Die Beine aber wollen nicht mehr tragen.

### Ifolani auf feine Rorpuleng zeigenb.

Ihr habt die Last auch gar zu groß gemacht. Octavio hat unterschrieben und reicht Terzty die Schrift, der sie bem Isolaut giebt, Dieser geht an den Tisch, zu unterschreiben.

### Tiefenbach.

Der Krieg in Pommern hat mir's zugezogen, Da mußten wir heraus in Schnee und Eis, Das werd' ich wohl mein Lebtag nicht verwinden.

#### Gös.

Jawohl! Der Schwed' frug nach der Jahrszeit nichts. Terzty reicht das Papier an Don Maradas; biefer geht an den Tisch, zu unterschreiben.

### Octavio nabert fich Buttlern.

Ihr liebt die Bachusfeste auch nicht sehr, Herr Oberster, ich hab' es wohl bemerkt, Und würdet, deucht mir, besser Euch gesallen Im Toben einer Schlacht als eines Schmauses.

#### Buttler.

Ich muß gestehn, 's ist nicht in meiner Art.

### Octavio gutraulich naber tretenb.

Auch nicht in meiner, kann ich Euch versichern, Und mich erfreut's, sehr würd'ger Oberst Buttler, Daß wir uns in der Denkart so begegnen. Ein halbes Dutzend guter Freunde höchstens Um einen kleinen, runden Tisch, ein Gläschen Tokazerwein, ein offnes Herz dabei Und ein vernünstiges Gespräch — so lieb' ich's!

### Buttler.

2180 Ja, wenn man's haben kann, ich halt' es mit. Das Papier kommt an Buttlern, der an den Tijch geht, zu unterschreiben. Das Proscentium wird leer, so daß beide Piccolomini, jeder auf seiner Seite, allein stehen bleiben.

#### Octavio.

nachbem er seinen Sohn eine Zeitlang aus ber Ferne ftillschweigenb betrachtet, nabert fich ihm ein wenig.

Du bist sehr lange ausgeblieben, Freund.

Max wendet sich schnell um, verlegen. Ich — dringende Geschäfte hielten mich.

### Octavio.

Doch, wie ich sehe, bist du noch nicht hier?

# Mar.

Du weißt, daß groß Gewühl mich immer still macht.

Octabio rudt ibm noch naber.

2185 Ich darf nicht wissen, was so lang' dich aufhielt? issig — und Terzth weiß es doch.

Mar.

Was weiß der Terzty?

Octavio bebeutenb.

Er war der einz'ge, der did nicht vermißte.

Folani ber von wettem achtgegeben, tritt bagu. Recht, alter Bater! Fall' ihm ins Gepäck! Schlag' die Quartier' ihm auf! Es ift nicht richtig.

Terzky kommt mit der Schrift. Hehlt keiner mehr? Hat alles unterschrieben?

Octovio.

Es haben's alle.

2190

Terzin rufent. Nun? Wer unterschreibt noch?

Buttler an Terato.

Bahl' nach! Juft dreißig Namen muffen's fein.

Terafy.

Ein Rreug fteht bier.

Tiefenbach.

Das Areuz bin ich.

Afolani zu Terato.

Er kann nicht schreiben, doch sein Kreuz ist gut 2195 Und wird ihm honoriert von Jud und Christ.

Octavio preffiert, ju Mag.

Gehn wit zusammen, Oberft. Es wird spat.

Terzfy.

Ein Biccolomini nur ift aufgeschrieben.

Ifolani auf Mag zeigenb.

Gebt acht! Es fehlt an diesem steinernen Gast, Der uns den ganzen Abend nichts getaugt. Max empfängt aus Terztys händen das Blatt, in welches er gedankenlos hineinfiebt.

# Siebenter Auftritt.

Die Borigen. Illo fommt aus bem hintern Zimmer; er hat ben goldnen Pofal in ber Sand und ift fehr erhitt; ihm folgen Gog und Buttler, bie ihn zurudhalten wollen.

Illo.

2200 Was wollt ihr? Laßt mich!

Göt und Buttler.

Mlo, trinkt nicht mehr!

RIO gest auf Octavio zu und umarmt ihn, trinkend. Octavio, das bring' ich dir! Erfäuft Sei aller (Groll in diesem Bundestrunk! Beiß wohl, du hast mich nie geliebt — Gott straf' mich, Und ich dich auch nicht! Laß Vergangenes Bergeisen sein! Ich schäße dich unendlich,

ibn zu wiederholten Malen tüffend, Ich bein beifter Freund, und daß ihr's wißt! Wer mir ihn eine salsche Kate schilt, Der hat's mit mir zu thun.

Terzth beifeite.

Bist du bei Sinnen?

Bedenk' doch, Ilo, wo du bist!

JUD treubergig.

Bas wollt ihr? Es find lauter gute Freunde.
Sich mit vergnisgtem Gesicht im gangen Areife umfebend.
Es ist fein Schelm hier unter uns, das freut mich.

Terzin ju Buttler, bringenb.

Nehmt ihn boch mit Gud fort! Ich bitt' Guch, Buttler. Buttler führt ibn an ben Schenttifc.

Nolani

3u Mag, der bisher unverwandt, aber gebantenlos in das Kapier gesehen. Wird's bald, Herr Bruder? Hat Er's durchstudiert?

Mar wie aus einem Traum erwachenb.

Was soll ich?

Terafn und Ifolani gugleich.

Seinen Namen brunter feten.

Man fieht ben Octavio angfilich gespannt ben Blid auf ihn richten. Dar giebt es gurud.

2215 Laft's ruhen bis morgen. Es ist ein Gefchäft, Hab' heute keine Fassung. Schickt mir's morgen.

Tergfy.

Bedent' Er doch -

2220

Afolani.

Frisch! Unterschrieben! Bas?

Er ist der jüngste von der ganzen Tasel, Bird ja allein nicht klüger wollen sein, Als wir zusammen! Seh' Er her! Der Bater Hat auch, wir haben alle unterschrieben.

Terzfy jum Octavio.

Braucht Guer Unsehn doch. Bedeutet ihn.

Octavio.

Mein Sohn ift mündig.

Ilo hat ben Potal auf ben Schenktisch gefett. Bovon ift die Rede?

Terzky.

Er weigert sich, das Blatt zu unterschreiben.

Mag.

2225 Es wird bis morgen ruhen fonnen, sag' ich.

Mlo.

Es kann nicht ruhn. Wir unterschrieben alle, Und du mußt auch, du mußt dich unterschreiben.

Mag.

Illo, schlaf wohl.

Illo.

Nein, so entfömmst du nicht! Der Fürst soll seine Freunde tennen lernen. Es sammeln sich alle Gäste um die beiben.

Mag.

2230 Wie ich für ihn gesinnt bin, weiß der Fürst, Es wissen's alle, und der Fragen braucht's nicht.

Illo.

Das ist der Dank, das hat der Fürst davon, Daß er die Welschen immer vorgezogen!

Terzfy

in hochfter Berlegenheit zu ben Kommanbeurs, bie einen Auflauf machen. Der Wein spricht aus ihm! hört ihn nicht, ich bitt' euch Riolani lacht.

2235 Der Bein erfindet nichts, er schwatt's nur aus.

## Allo.

Wer nicht ist mit mir, ber ist wider mich. Die zärtlichen Gewissen! Wenn sie nicht Durch eine Hinterthür, durch eine Klausel —

Teraft faut idnell ein.

Er ist gang rasend, gebt nicht acht auf ihn.

Mo lauter foreienb.

2240 Durch eine Klausel sich salvieren können. Was Klausel? Hol' der Teusel diese Klausel —

Max wird aufmertsam und fieht wieder in die Schrift. Bas ist denn hier so hoch Gefährliches? Ihr macht mir Neugier, naher hinzuschaun.

Terath beifeite ju Jllo.

Was machst du, Ilo? Du verderbest uns!

Tiefenbach zu Colalto.

2245 Ich merkt' es wohl, vor Tische las man's anders. Gös.

Es fam mir auch fo vor.

Isolani.

Was sicht das mich an? Wo andre Namen, tann auch meiner stehn.

Tiefenbach.

Vor Tisch war ein gewisser Vorbehalt Und eine Klausel dein von Kaisers Dienst.

Buttler ju einem ber Rommanbeurs.

2250 Schämt euch, ihr Herrn! Bedenkt, worauf es ankommt. Die Frag' ist jest, ob wir den General Behalten sollen oder ziehen lassen. Man kann's so scharf nicht nehmen und genau.

Nolani ju einem ber Benerale.

Hat sich der Fürst auch so verklaufuliert, Als er dein Regiment dir zugeteilt?

Terafn zu Gös.

Und Euch die Lieferungen, die an taufend Pistolen Such in einem Jahre tragen?

Illo.

Spithuben selbst, die uns zu Schelmen machen! Wer nicht zufrieden ist, der jag's! Da bin ich!

## Tiefenbach.

2260 Nun, nun! Man spricht ja nur.

Mag hat gelefen und giebt bas Papier jurud.

Bis morgen also!

Allo

vor But ftammelnb und feiner nicht mehr mächtig, halt ihm mit ber einen Sanb bie Schrift, mit ber anbern ben Degen bor.

Schreib' — Judas!

Ifolani.

Pfui, Juo!

Octavio. Terzin. Buttler sugleich.

Degen weg!

### Mag

ift ihm raich in ben Arm gefallen und hat ihn entwaffnet, ju Graf Terzib. Bring' ihn zu Bette!

Er geht ab. 300, fludend und icheltenb, wird von einigen Kommanbeurs gehalten. Unter allgemeinem Aufbruch fällt ber Borbang.

## fünfter Aufzug.

Scene: Ein Bimmer in Piccolominis Wohnung. Es ift Nacht.

## Erfter Auftritt.

Octavio Piccolomini. Rammerbiener leuchtet. Gleich barauf Mag Biccolomini.

## Octavio.

Sobald mein Sohn herein ist, weiset ihn Zu mir — Bas ist die Glode?

## Rammerdiener.

Gleich ift's Morgen.

### Octavio.

2265 Sett Euer Licht hieher — Bir legen uns Richt mehr zu Bette; Ihr könnt ichlasen gehn.

Rammerbiener ab. Octavio geht nachbenkend burchs gimmer. Max Biccolomini tritt auf, nicht gleich von ihm bemerkt, und fieht ihm einige Augenblide schweigend zu.

### Mar.

Bist du mir bos, Octavio? Weiß Gott, Ich bin nicht schuld an dem verhaßien Streit.

2280

**#290** 

— Ich sahe wohl, du hattest unterschrieben; Was du gebilliget, das konnte mir Auch recht sein — doch es war — du weißt — ich kann In solchen Sachen nur dem eignen Licht, Nicht fremdem solgen.

> Octavio geht auf ihn zu und umarmt ihn. Folg' ihm ferner auch, Mein bester Sohn! Es hat dich treuer jest

Geleitet als das Beispiel deines Baters.

Mar.

Erklär' dich beutlicher.

Octavio.

Ad) werd' es thun. Nach dem, was diese Nacht geschehen ist, Darf kein Geheimnis bleiben zwischen uns. Nachdem betde sich niedergesest.

Mar, sage mir, was dentst du von dem Eid, Den man zur Unterschrift uns vorgelegt?

Mag.

Für etwas Unverfänglich's halt' ich ihn, Obgleich ich dieses Förmliche nicht liebe.

### Octavio.

Du hättest dich aus keinem andern Grunde Der abgedrungnen Unterschrift geweigert?

Mag.

2285 Es war ein ernst Geschäft — ich war zerstreut — Die Sache selbst erschien mir nicht so bringend —

Octavio.

Sei offen, Max. Du hattest feinen Argwohn — Wax.

Worüber Argwohn? Nicht ben minbesten.

Octavio.

Dank's beinem Engel, Piccolomini! Unwissend zog er dich zurück vom Abgrund.

Mag.

Ich weiß nicht, was du meinst.

Octavio.

Ich will bir's fagen: Bu einem Schelmftud solltest bu ben Namen

hergeben, deinen Pflichten, beinem Gib Mit einem einz'gen Federstrich entsagen.

Mar ftebt auf.

2295 Octabio!

2300

2305

Octobio.

Bleib' sitzen. Biel noch hast du Bon mir zu hören, Freund, hast jahrelang Gesebt in unbegreislicher Berblendung. Das schwärzeste Komplott entspinnet sich Bor deinen Lugen, eine Macht der Hölle Umnebelt beiner Sinne hellen Tag — Ich darf nicht länger schweigen, muß die Binde Bon deinen Augen nehmen.

Mag.

Eh' du sprichst, Bedent' es wohl! Benn von Bermutungen Die Rede sein soll — und ich sürchte sast, Es ist nichts weiter — spare sie! Ich bin Jebt nicht gesakt, sie ruhig zu vernehmen.

Octavio.

So ernsten Grund du hast, dies Licht zu fliehn,
So dringendern hab' ich, daß ich dir's gebe.
Ich konnte dich der Unschuld deines Herzens,
Dem eignen Urteil ruhig anvertraum;
Doch deinem Herzen selbst seh' ich das Netz
Berderblich jetzt bereiten — Das Geheinmis,
ihn schaff mit den Augen szierend,
Das du vor mir verdirgst, entreißt mir meines.

Mag versucht zu antworten, ftodt aber und ichlägt ben Blid verlegen zu Boben. Octabio nach einer Baufe.

So wisse denn! Man hintergeht dich — spielt Auss schändlichste mit dir und mit uns allen. Der Herzog stellt sich an, als wollt' er die Armee verlassen; und in dieser Stunde Wirds eingeleitet, die Armee dem Kaiser — Zu stehlen und dem Feinde zuzusühren!

Max.

2320 Das Pfaffenmärchen kenn' ich, aber nicht Aus beinem Mund erwartet' ich's zu hören.

### Octavio.

Der Mund, aus dem du's gegenwärtig hörft, Berburget bir, es fei fein Bfaffenmarchen.

## Mar.

Bu welchem Rasenden macht man den Bergog! 2325 Er könnte daran benken, dreißigtausend Geprüfter Truppen, ehrlicher Soldaten, Worunter mehr benn taufend Edelleute. Bon Gid und Bflicht und Ehre wegguloden. Ru einer Schurkenthat sie zu vereinen?

### Octania.

2330 So was nichtswürdig Schändliches begehrt Er keinesweges — Was er von uns will. Führt einen weit unschuldigeren Ramen. Nichts will er, als dem Reich den Frieden schenken; Und weil der Raifer die sen Frieden haßt, 2335 So will er ihn — er will ihn dazu zwingen! Rufrieden stellen will er alle Teile Und zum Erfats für feine Mühe Böhmen, Das er schon inne hat, für sich behalten.

### Mar.

Hat er's um uns verdient, Octavio, 2340 Daß wir — wir so unwürdig von ihm benten?

### Octavio.

Bon unserm Denken ist hier nicht die Rede. Die Sache fpricht, die kläresten Beweise. Mein Sohn, dir ist nicht unbekannt, wie schlimm Wir mit dem Sofe ftehn - doch von den Ränfen, Den Lügenfünsten haft du feine Ahnung, 2345 Die man in Ubung feste, Meuterei Im Lager auszufäen. Aufgelöft Sind alle Bande, die den Offizier Un feinen Raifer foffeln, den Soldaten 2350 Bertraulich binden an das Bürgerleben. Bflicht= und gesetslos steht er gegenüber Dem Staat gelagert, den er ichuten foll, Und drohet, gegen ihn das Schwert zu kehren. Es ist so weit gekommen, daß der Raiser 2355 In diesem Augenblick vor seinen eignen Armeen gittert - ber Berrater Dolche In seiner Hauptstadt fürchtet - feiner Burg, Ja, im Begriffe fteht, die zarten Entel Nicht vor den Schweden, vor den Lutheranern

- Nein! vor den eignen Truppen wegzuflüchten.

## Mar.

Hör' auf! Du ängstigest, erschütterst mich. Ich weiß, daß man vor leeren Schrecken zittert; Doch wahres Unglück bringt der salfche Wahn.

### Octavio.

Es ist kein Bahn. Der bürgerliche Krieg Entbrennt, ber unnatürlichste von allen, Benn wir nicht, schleunig rettend, ihm begegnen. Der Obersten sind viele längst erkauft, Der Subalternen Treue wankt; es wanken Schon ganze Regimenter, Garnisonen. Ausländern sind die Festungen vertraut; Dem Schafgotsch, dem verdächtigen, hat man

Dem Schafgotsch, dem verdäcktigen, hat man Die ganze Mannschaft Schlesiens, dem Terzth Fünf Regimenter, Reiterei und Fuzvolk, Dem Ilo, Kinsky, Buttler, Isolan Die bestmontierten Truppen übergeben.

Mar.

Uns beiden auch.

2365

2370

2375

2380

2385

### Octavio.

Beil man uns glaubt zu haben, Zu locken meint durch glänzende Bersprechen. So teilt er mir die Fürstentümer Glatz Und Sagan zu, und wohl seh' ich den Angel, Bomit man dich zu fangen denkt.

Mag.

Rein! Rein!

Mein! fag' ich bir!

### Octavio.

D. öffne doch die Augen!

Weswegen, glaubst du, daß man uns nach Pilsen Beorderte? Um mit uns Rat zu pslegen? Wann hätte Friedland unsers Kats bedurft? Wir sind berusen, uns ihm zu verkausen, Und weigern wir uns — Geisel ihm zu bleiben. Deswegen ist Graf Gallas weggeblieben — Auch deinen Vater sübest du nicht hier, Wenn höhre Pflicht ihn nicht gesesselt, bielt.

Mag.

2390 Er hat es keinen Sehl, daß wir um seinetwillen Sieher berusen sind — gestehet ein,

2420

Er brauche unsers Arms, sich zu erhalten. Er that so viel für uns, und so ist's Pflicht, Daß wir jest auch für ihn was thun.

### Octovia.

Und weißt du.

2395 Was dieses ist, das wir für ihn thun sollen?
Des Ilo trunkner Mut hat dir's verraten.
Besinn' dich doch, was du gehört, gesehn.
Zeugt das versälsichte Blatt, die weggelaßne,
So ganz entscheidungsvolle Klausel nicht,
Man wolle zu nichts Gutem uns verbinden?

### Mar.

Was mit dem Blatte diese Nacht geschehn, Jit mir nichts weiter als ein schlechter Streich Bon diesem Ilo. Dies Geschlecht von Mätlern Pflegt alles auf die Spize gleich zu stellen. Sie sehen, daß der Herzog mit dem Hosp Zersallen ist, vermeinen ihm zu dienen, Wenn sie den Bruch unheilbar nur erweitern. Der Herzog aub ein nichts.

## Octavio.

Es schmerzt mich, deinen Glauben an den Mann,
Der dir so wohlgegründet scheint, zu stürzen.
Doch sier darf keine Schonung sein — du mußt
Maßregeln nehmen, schleunige, mußt handeln.
— Ich will dir also nur gestehn — daß alles,
Was ich dir jest vertraut, was so unglaublich
Dir scheint, daß — daß ich es aus seinem eignen
— Des Kürsten Munde kabe.

Mar in heftiger Bewegung.

Nimmermehr!

### Octavio.

Er selbst vertraute mir — was ich zwar längst Auf anderm Weg schon in Ersahrung brachte: Daß er zum Schweden wolle übergehn Und an der Spitse des verbundnen Heers Den Kaiser zwingen wolle —

## Mag.

Er ist heftig, Es hat der Hof empfindlich ihn beleidigt; In einem Augenblick des Unmuts, sei's! Wag er sich leicht einmal vergessen haben.

### Octavia.

2425 Bei kaltem Blute war er, als er mir Dies eingestand; und weil er mein Erstaunen Als Furcht auslegte, wies er im Vertraun Mir Briefe vor, der Schweden und der Sachsen, Die zu bestimmter hilse hoffnung geben.

### Mar.

2430 Es kann nicht sein! kann nicht sein! kann nicht sein! Siehst du, daß es nicht kann! Du hättest ihm Notwendig deinen Abscheu ja gezeigt, Er hätt' sich weisen lassen, oder du — Du stündest nicht mehr lebend mir zur Seite!

### Octavio.

2435 Wohl hab' ich mein Bedenken ihm geäußert, Hab' dringend, hab' mit Ernst ihn abgemahnt; — Doch meinen Abscheu, meine innerste Gesinnung hab' ich tief versteckt.

## Mag.

Du wärst So salsch gewesen? Das sieht meinem Bater Nicht gleich! Ich glaubte beinen Worten nicht, Da du von ihm mir Böses sagtest; kann's Noch wen'ger jest, da du dich selbst verseumbest.

### Octavio.

Ich brängte mich nicht selbst in sein Geheimnis.

## Mag.

Aufrichtigkeit verdiente sein Bertraun.

2440

2445

### Octavio.

Nicht würdig war er meiner Wahrheit mehr.

## Mag.

Noch minder würdig deiner war Betrug.

#### Octavia.

Mein bester Sohn! Es ift nicht immer möglich, Im Leben sich so kinderrein zu halten, Bie's uns die Stimme lehrt im Innersten. In steter Notwehr gegen arge List

2450 In steter Notwehr gegen arge List Bleibt auch das redliche Gemüt nicht wahr — Das eben ist der Fluch der bösen That, Daß sie, fortzeugend, immer Böses muß gebären.

2480

3ch klügle nicht, ich thue meine Bflicht: Der Raifer ichreibt mir mein Betragen vor. 2455 Wohl war' es besser, überall dem Bergen Bu folgen, doch darüber würde man Sich manchen guten Aweck versagen muffen. hier gilt's, mein Sohn, dem Kaifer wohl zu dienen, 2460

Das Berg mag dazu iprechen, mas es will.

Mar.

Ach foll dich heut' nicht fassen, nicht verstehn. Der Fürst, sagt du, entdeckte redlich dir fein Berg Bu einem bosen Awect, und du willst ihn Bu einem guten Zweck betrogen haben! Hör' auf, ich hitte dich. — du raubst den Freund Mir nicht - Lak mich den Bater nicht verlieren!

Octavio unterbrudt feine Empfindlichteit. Noch weißt du alles nicht, mein Sohn! Ich habe Dir noch was zu eröffnen. Nach einer Baufe. Herzog Friedland

Bat feine Zurüftung gemacht. Er traut 2470 Auf feine Sterne. Unbereitet bentt er uns Bu überfallen — mit der fichern Hand Meint er den goldnen Birkel schon zu fassen. Er irret fich - wir haben auch gehandelt. Er fant fein bos geheimnisvolles Schicfal.

Mar.

Nichts Rasches, Bater! D, bei allem Guten 2475 Lak dich beschwören! Keine Übereilung!

### Octavio.

Mit leisen Tritten schlich er seinen bosen Weg; So leif' und schlau ift ihm die Rache nachgeschlichen. Schon fteht fie ungesehen, finfter hinter ihm, Ein Schritt nur noch, und schaubernd rühret er sie an - Du haft ben Onestenberg bei mir gesehn. Roch tennst du nur sein öffentlich Geschäft. Auch ein geheimes hat er mitgebracht. Das bloß für mich war.

Mar.

Darf ich's wissen?

## Octavia.

Mar!

2485 - Des Reiches Wohlfahrt leg' ich mit dem Worte.

Des Baters Leben dir in beine Hand.
Der Wallenstein ist beinem Herzen teuer,
Ein starkes Band der Liebe, der Verehrung
Knüpst seit der frühen Jugend dich an ihn —
Du nährst den Wunsch — D, laß mich immerhin
Vorgreisen beinem zögernden Vertrauen —
Die Hoffnung nährst du, ihm viel näher noch
Anzugehören.

Mar.

Bater -

Octavio.

Deinem Bergen trau' ich,

Doch, bin ich beiner Fassung auch gewiß? Birst du's vermögen, ruhigen Gesichts Bor diesen Mann zu treten, wenn ich dir Sein ganz Geschick nun anvertrauet habe?

Mag.

Nachdem du seine Schulb mir anvertraut! Octavio nimmt ein Papier aus ber Schatulle und reicht es ihm hin.

Mag.

Bas? Bie? Ein offner faiferlicher Brief!

Octavio.

2500 Lies ihn.

2505

2495

Mag nachdem er einen Blid hineingeworfen. Der Fürst verurteilt und geächtet!

Octavio.

So ist's.

Mar.

D, das geht weit! D unglücksvoller Frrtum!

Octavio.

Lies weiter! Fass' dich!

Mag nachbem er weiter gelefen, mit einem Blid bes Erstaunens auf feinen Bater.

Wie? Was? Du? Du bist —

## Octavio.

Bloß für den Augenblick — und bis der König Bon Ungarn bei dem Heer erscheinen kann, Jit das Kommando mir gegeben —

Mag.

Und glaubst bu, daß du's ihm entreißen werdest?

2515

2520

Das benke ja nicht — Bater! Bater! Bater! Ein unglückselig Amt ist dir geworden. Dies Blatt hier — dieses! willst du geltend machen? Den Mächtigen in seines Heeres Mitte, Umringt von seinen Tausenden, entwassnen? Du bist versoren — du, wir alle sind's!

### Octovio.

Was ich dabei zu wagen habe, weiß ich. Ich stehe in der Allmacht Hand; sie wird Das fromme Kaiserhaus mit ihrem Schilbe Bedecken und das Werf der Nacht zertrümmern. Der Kaiser hat noch treue Diener; auch im Lager Giebt es der braven Männer g'nug, die sich Jur guten Sache munter schlagen werden. Die Treuen sind gewarnt, bewacht die andern; Den ersten Schritt erwart ich nur, waseich —

Mar.

Auf den Verdacht hin willst du rasch gleich handeln?

## Octavio.

Fern sei vom Kaiser die Tyrannenweise!
Den Willen nicht, die That nur will er strasen.

2525 Noch hat der Fürst sein Schickal in der Hand—Er lasse Verbrechen unvollsührt,
So wird man ihn still vom Kommando nehmen,
Er wird dem Sohne seines Kaisers weichen.
Ein ehrenvoll Exil auf seine Schlösser

2530 Wird Wohlthat mehr als Strase für ihn sein.
Kedoch der erste ofsendare Schrift—

Mar.

Was nennst du einen solchen Schritt? Er wird Nie einen bösen thun. — Du aber könntest (Du hast's gethan) den frömmsten auch mißdeuten.

## Octavio.

2535 Wie strasbar auch des Fürsten Zwede waren, Die Schritte, die er öffentlich gethan, Verstatteten noch eine milde Deutung. Nicht eher denk' ich dieses Blatt zu brauchen, Bis eine That gethan ist, die unwidersprechlich 2540 Den Hochverrat bezeugt und ihn verdammt.

## Mag.

Und wer foll Richter brüber fein?

### Octavio.

- Du felbft.

### Mar.

D. bann bedarf es diefes Blattes nie! Ich hab' bein Wort, du wirft nicht eber handeln. Bevor du mich - mich felber überzeugt.

### Octavio.

2545 Ift's möglich? Noch - nach allem, mas du weißt, Rannst du an seine Unschuld glauben?

## Mar lebhaft.

Dein Urteil fann fich irren, nicht mein Berg, Gemäßigter fortfahrenb.

Der Weist ift nicht zu fassen wie ein andrer. Wie er sein Schickfal an die Sterne fnüpft.

So aleicht er ihnen auch in wunderbarer. 2550 Weheimer, ewig unbegriffner Bahn. Glaub' mir, man thut ihm Unrecht. Alles wird Sich lösen. Glänzend werden wir den Reinen Mus diesem schwarzen Argwohn treten febn.

### Octavio.

2555 Ich will's erwarten.

## Zweiter Auftritt.

Die Borigen. Der Rammerbiener. Gleich barauf ein Rurier.

## Octavio.

Bas giebt's?

### Rammerdiener.

Ein Eilbot' wartet vor der Thür.

## Octavio.

So früh am Tag! Wer ift's? Wo kommt er ber?

## Kammerdiener.

Das wollt' er mir nicht fagen.

### Octavio.

Kübr' ihn berein. Lak nichts davon verlauten. Rammerbiener ab. Gornett tritt ein.

2560 Seid Ihr's, Kornett? Ihr kommt vom Grafen Gallas? Gebt her den Brief.

Kornett.

Bloß mündlich ift mein Auftrag.

Der Generallieutnant traute nicht.

Octavio.

Was ist's?

Rornett.

Er läßt Euch sagen — Darf ich frei hier sprechen?

Octavio.

Mein Sohn weiß alles.

Rornett.

Wir haben ihn.

Octavio.

Wen meint Ihr?

Rornett.

2565 Den Unterhandler, den Gefin!

Octavio idnell.

Habt ihr?

Parnett.

Im Böhmerwald erwischt' ihn Hauptmann Mohrbrand Borgestern srüh, als er nach Regensburg Zum Schweden unterwegs war mit Depeschen.

Octavio.

Und die Depeschen -

Rornett.

hat der Generallieutnant

2570 Sogleich nach Wien geschickt mit dem Gesangnen.

Octavio.

Run endlich! endlich! Das ift eine große Zeitung! Der Mann ist uns ein kostbares Gesäß, Das wicht'ge Dinge einschließt — Fand man viel?

Kornett.

Un fechs Pakete mit Graf Terzins Wappen.

Octavio.

2575 Reins von des Fürsten Sand?

Rornett.

Nicht, daß ich wüßte.

### Octavio.

Und ber Sefina?

### Parnett.

Der that sehr erschrocken, US man ihm sagt', es ginge nacher Wien. Graf Altring aber sprach ihm guten Mut ein, Wenn er nur alles wollte frei bekennen.

### Octavio.

2580 Ift Altringer bei Eurem Herrn? Ich hörte, Er läge krank zu Ling.

#### Apruett.

Schon seit drei Tagen Ist er zu Frauenberg beim Generallieutnant. Sie haben sechzig Fähnlein schon beisammen, Erles'nes Bolt, und lassen Euch entbieten, Daß sie von Euch Besehle nur erwarten.

### Octavio.

In wenig Tagen fann fich viel ereignen. Bann mußt Ihr fort?

### Rornett.

3ch wart' auf Gure Ordre.

## Octavio.

Bleibt bis zum Abend.

2585

2595

#### Kornett.

Bohl. Bill geben.

### Octavio.

Sah Euch doch niemand?

## Rornett.

Kein Mensch. Die Kapuziner ließen mich 2590 Durchs Klosterpförtchen ein, so wie gewöhnlich.

### Octavio.

Geht, ruht Euch aus und haltet Euch verborgen. Ich bent' Euch noch vor Abend abzusert'gen. Die Sachen liegen der Entwicklung nah', Und ch' der Tag, der eben jest am himmel Berhängnisvoll heranbricht, untergeht, Muß ein entscheidend Los gesallen sein. Kornett gest ab.

## Dritter Auftritt.

Beibe Biccolomini.

### Octania.

Was nun, mein Sohn? Jest werden wir bald klar sein, — Denn alles, weiß ich, ging burch den Sesina.

Dag ber mabrenb bes gangen vorigen Auftritts in einem heftigen innern Rampf gestanben, entichloffen.

Ich will auf fürzerm Weg mir Licht verschaffen.

2600 Leb' wohl!

Octavio.

Wohin? Bleib' da!

Max.

Bum Fürften.

Octavio erfdridt.

Was?

Mag jurudiommenb.

Wenn du geglaubt, ich werde eine Rolle In deinem Spiele spielen, hast du dich In mir verrechnet. Wein Weg muß gerad' sein. Ich kann nicht wahr sein mit der Junge, mit Dem Herzen falsch — nicht zusehn, daß mir einer Als seinem Freunde traut, und mein Gewissen Damit beschwichtigen, daß er's auf seine Gesahr thut, daß mein Mund ihn nicht belogen. Wossur mich einer kauft, das muß ich sein. — Ich geh' zum Herzog. Heut' noch werd' ich ihn Auffordern, seinen Leumund vor der Welt Zu retten, eure künstlichen Gewebe Mit einem graden Schritte zu durchreißen.

Octavio.

Das wolltest du?

Mag.

Das will ich. Zweifle nicht.

### Octavio.

2615 Ich habe mich in dir verrechnet, ja. Ich rechnete auf einen weisen Sohn, Der die wohlthät'gen Hände würde segnen, Die ihn zurück vom Abgrund ziehn — und einen

Berblendeten entded' ich, den zwei Augen 2620 Rum Thoren machten, Leidenschaft umnebelt, Den felbst des Tages volles Licht nicht beilt. Befrag' ibn! Beh! Sei unbefonnen g'nug, Ihm beines Baters, beines Raifers Gebeimnis preiszugeben. Nöt'ae mich Ru einem lauten Bruche por der Beit! 2625 Und jest, nachdem ein Bunderwerf des himmels Bis beute mein Gebeimnis bat beichütt. Des Argwohns helle Blide eingeschläfert, Lak mich's erleben, daß mein eigner Gobn 2630 Mit unbedachtsam rasendem Beginnen Der Staatstunft mübevolles Wert vernichtet.

2635

2640

2645

2650

### Mar.

D diese Staatskunst, wie verwünsch' ich sie! Ihr werdet ihn durch eure Staatskunst noch Zu einem Schritte treiben — Ja! ihr könntet ihn, Weil ihr ihn schuldig wollt, noch schuldig machen. D, das kann nicht gut endigen — und, mag sich's Entscheiden, wie es will, ich sehe ahnend Die unglückselige Entwicklung nahen. — Denn dieser Königliche, wenn er sällt, Wird eine Welt im Sturze mit sich reißen, Und wie ein Schiss, das mitten aus dem Weltmeer

Wird eine Welt im Sturze mit sich reißen, Und wie ein Schiff, das nitten auf dem Weltmeer In Brand gerät mit einem Mal und berstend Aufsliegt und alle Mannichaft, die est trug, Ausschüttet plößlich zwischen Weer und Himmel, Wird er uns alle, die wir an sein Glück Befestiat sind, in seinen Kall hinodziehn.

Hafte du es, wie du willst! Doch mir vergönne, Daß ich auf meine Weise mich betrage. Kein muß es bleiben zwischen mir und ihm,

Und eh' der Tag sich neigt, muß sich's erklären, Ob ich den Freund, ob ich den Bater soll entbehren. Indem er abgebt, fällt der Borbang.



THE EMPEROR FERDINAND II.
From an engraving by Wolfgang Kilian (1621)

# Wallenstein.

Ein dramatisches Bedicht.

3weiter Teil.

# Wallensteins Tod.

Ein Crauerspiel in fünf Aufzügen.

## Personen.

Ballenftein. Octavio Biccolomini. Mar Biccolomini. Teratn. MIL. Riolani. Buttler. Rittmeifter neumann. Ein Abintant. Dberft Brangel, von ben Schweden gefendet. Bordon, Rommendant von Eger. Major Geraldin. Deverour, ! Macdonald, ! bauptlente in der Wallensteinischen Armee. Schwedischer Saubtmann. Eine Befandtichaft von Ruraffieren. Burgermeifter von Eger. Geni. Bergogin von Friedland. Grafin Tergin. The fla. Fraulein Reubrunn, Sofdame der Bringeffin. von Rofenberg, Stallmeifter der Bringeffin. Dragoner. Bediente, Bagen, Bolf.

Die Scene ift in ben brei ersten Aufzügen ju Bilfen, in ben zwei letten zu Eger.

## Erster Aufzug.

Ein Zimmer zu aftrologischen Arbeiten eingerichtet und mit Spharen, Karten, Quabranten und anberm aftronomischen Geräte versehen. Der Borbang
von einer Rotunde ist aufgezogen, in welcher die sieben Planetenbilder, sebes
in einer Rische, seltsam beleuchtet, zu sehen sind. Sen i beobachtet die Sterne,
Wallenstein steht vor einer großen, schwarzen Tafel, auf welcher ber Planetenasvelt aczeichnet ist.

## Erster Auftritt.

Ballenftein. Geni.

## Wallenstein.

Laß es jest gut sein, Seni. Komm herab. Der Tag bricht an, und Mars regiert die Stunde. Es ist nicht gut mehr operieren. Komm! Wir wissen g'nug.

### Seni.

Nur noch die Benus laß mich Betrachten, Hoheit. Eben geht sie auf. Bie eine Sonne glänzt sie in dem Often.

Na, sie ist jett in ihrer Erdennäh'

5

## Wallenftein.

Und wirkt herab mit allen ihren Stärken.

Die Figur auf der Tafet detrackend.
Glückseliger Alpekt! So stellt sich endlich

Die große Drei verhängnisvoll zusammen,
Und beide Segenssterne, Jupiter
Und Venus, nehmen den verderblichen,
Den tück'schen Mars in ihre Mitte, zwingen
Den alten Schadenstisster, mir zu dienen.

Denn lange war er seindlich mir gesinnt
Und schoß mit senkrecht — oder schräger Strahlung,
Bald im Gevierten, bald im Doppelschein,
Die roten Blise meinen Sternen zu
Und störte ihre segenvollen Kräfte.

Jest haben sie den alten Feind besiegt Und bringen ihn am himmel mir gefangen.

### Seni.

Und beide große Lumina von keinem Malesiko beleidigt! Der Saturn Unschädlich, machtloß, in cadente domo.

## Ballenftein.

25 Saturnus' Reich ist aus, der die geheime Geburt der Dinge in dem Erdenschoß Und in den Tiesen des Gemüts beherrscht Und über allem, was das Licht scheut, waltet. Richt Zeit ist's mehr, zu brüten und zu sinnen, 30 Denn Jupiter, der glänzende, regiert Und zieht das dunkel zubereitete Werk Gewaltig in das Reich des Lichts. — Jeht muß Gehandelt werden, schleunig, eh' die Glücks-Gestalt mir wieder wegssieht überm Haupt, 35 Denn stets in Wandlung ist der Himmelsbogen.

Wan bocht. Sieh, wer es ist!

## Terafy braugen.

Lag öffnen!

## Ballenftein.

Es ift Tergty.

Bas giebt's so Dringendes? Wir sind beschäftigt.

## Terzfy braußen.

Leg' alles jest beiseit', ich bitte dich, Es leidet keinen Aufschub.

## Wallenstein.

Öffne, Seni.

Indem jener bem Terzip aufmacht, zieht Ballenstein ben Borhang bor bie Bilber.

## 3weiter Auftritt.

Ballenftein. Graf Tergth.

## Tergfy tritt ein.

40 Bernahmst du's schon? Er ist gesangen, ist Bom Gallas schon dem Kaiser ausgeliesert!

## Wallenftein ju Tergth.

Ber ift gefangen? Ber ift ausgeliefert?

### Terafn.

Wer unser ganz Geheimnis weiß, um jede Berhandlung mit den Schweden weiß und Sachsen, Durch dessen Sände alles ift gegangen —

### Ballenftein gurudfabrenb.

Sefin doch nicht? Sag' nein, ich bitte bich!

## Terafu.

Grad' auf dem Weg nach Regensburg zum Schweden Ergriffen ihn des Gallas Abgeschickte, Der ihm schon lang' die Fährte abgelauert. Mein ganz Paket an Kinsth, Matthes Thurn, Un Ozenstirn, an Arnheim sührt er bei sich, Das alles ist in ihrer Hand, sie haben Die Einsicht nun in alles, was geschehn.

## Dritter Auftritt.

Borige. 3llo tommt.

Ilo ju Tergto.

Beiß er's?

45

50

55

60

Terafn.

Er weiß es.

Ilo 311 Wallenstein. Denkst du deinen Frieden

Nun noch zu machen mit dem Kaiser, sein Bertraun zurückzurusen? Wär' es auch, Du wolltest allen Planen jest entsagen, Man weiß, was du gewollt hast. Borwärts mußt du, Denn rückwärts kannst du nun nicht mehr.

## Terzin.

Sie haben Dofumente gegen uns In händen, die unwidersprechlich zeugen —

## Ballenftein.

Bon meiner Handschrift nichts. Dich straf' ich Lügen.

### Allo.

So? Glaubst du wohl, was dieser da, dein Schwager,

70

75

80

85

90

95

In deinem Namen unterhandelt hat, Das werde man nicht dir auf Rechnung sepen? Dem Schweden soll sein Wort sür deines gelten, Und deinen Wiener Keinden nicht?

Terzin.

Du gabst nichts Schristliches — Besinn' dich aber, Wie weit du mündlich gingst mit dem Sesin. Und wird er schweigen? Wenn er sich mit deinem Geheinnis retten kann, wird er's bewahren?

Mlo.

Das fällt dir selbst nicht ein! Und da sie nun Berichtet sind, wie weit du schon gegangen, Sprich, was erwartest du? Bewahren kannst du Nicht länger dein Kommando, ohne Kettung Bist du verloren, wenn du's niederlegst.

## Wallenstein.

Das Heer ist meine Sicherheit. Das Heer Berläßt mich nicht. Was sie auch wissen mögen, Die Wacht ist mein, sie mussen's niederschlucken; — Und stell' ich Kaution für meine Treu', So mussen sie sich ganz zufrieden geben.

ZUo

Das heer ist dein; jest für den Augenblick Fit's dein; doch zittre vor der langsamen, Der stillen Macht der Zeit. Vor offenbarer Gewalt beschüßt dich heute noch und morgen Der Truppen Gunst; doch gönnst du ihnen Frist, Sie werden unvermerkt die gute Meinung, Worauf du jeho sußest, untergraben, Dir einen um den andern listig stehlen — Vis, wenn der große Erdstoß nun geschieht, Der treulos mürbe Bau zusammenbricht.

## Ballenstein.

Es ift ein bofer Bufall!

## Juo.

D, einen glücklichen will ich ihn nennen, Hat er auf dich die Wirkung, die er soll, Treibt dich zu schneller That — Der schwed'sche Oberst.

### Wallenftein.

Er ift gekommen? Weißt du, was er bringt?

### Allo.

Er will nur dir allein sich anvertraun.

100

105

110

120

### Ballenftein.

Ein böser, böser Zufall. — Freilich! Freilich! Sesina weiß zu viel und wird nicht schweigen.

## Teratu.

Es ist ein böhmischer Rebell und Flüchtling, Sein Hals ist ihm verwirft; kann er sich retten Auf beine Kosten, wird er Anstand nehmen? Und wenn sie auf der Folter ihn befragen, Bird er, der Weichling, Stärke g'nug besitzen?—

### Ballenftein in Rachfinnen verloren.

Nicht herzustellen mehr ist das Vertraun. Und mag ich handeln, wie ich will, ich werde Ein Landsverräter ihnen sein und bleiben; Und kehr' ich noch so ehrlich auch zurück Zu meiner Pflicht, es wird mir nichts mehr helsen —

### Mlo.

Berderben wird es dich. Richt deiner Treu', Der Ohnmacht nur wird's zugeschrieben werden.

**Wallenstein** in heftiger Bewegung aufs und abgebend. Wie? Sollt' ich's nun im Ernst erfüllen muffen, Weil ich zu frei gescherzt mit dem Gedanken? Berflucht, wer mit dem Teusel spielt!—

### Juo.

Benn's nur bein Spiel gewesen, glaube mir, Du wirst's in schwerem Ernste bugen muffen.

## Wallenftein.

Und müßt' ich's in Erfüllung bringen, jest, Jest, da die Macht noch mein ist, müßt's geschehn.

### Mo.

Womöglich, eh' sie von dem Schlage sich In Wien besinnen und zuvor dir kommen —

**Ballenstein** die Unterschriften betrachtend. Das Wort der Generale hab' ich schriftlich — Mag Piccolomini steht nicht hier. Warum nicht?

## Terzin.

Es war — er meinte —

## Allo.

Bloßer Eigendünkel! Es brauche das nicht zwischen dir und ihm.

## Ballenftein.

125 Es braucht das nicht, er hat ganz recht— Die Regimenter wollen nicht nach Flandern, Sie haben eine Schrift mir übersandt Und widersetzen saut sich dem Besehl. Der erste Schritt zum Aufruhr ist geschehn.

## Allo.

130 Glaub' mir, du wirst sie leichter zu dem Feind Als zu dem Spanier hinüberführen.

## Wallenftein.

Ich will boch hören, was der Schwede mir Zu sagen hat.

### Illo preffiert.

Bollt Ihr ihn rufen, Terzky? Er steht schon braußen.

## Ballenftein.

Warte noch ein wenig. Es hat mich überrascht — Es kam zu schness — Ich bin es nicht gewohnt, daß mich der Zufall Blind waltend, finster herrschend mit sich führe.

## Allo.

Bor' ihn fürs erfte nur. Ermäg's nachher. Sie geben.

## Vierter Auftritt.

Ballenftein, mit fich felbst rebend.

Wär's möglich? Könnt' ich nicht mehr, wie ich wollte?
Nicht nichr zurück, wie mir's beliebt? Ich müßte
Die That vollbringen, weil ich sie gebacht,
Nicht die Versuchung von mir wies — das Herz
Genährt mit diesem Traum, auf ungewisse
Erfülung hin die Mittel mir gespart,
Die Wege bloß mir offen hab' gehalten? —
Beim großen Gott des Himmels! Es war nicht

Mein Ernst, beschloßne Sache war es nie. In dem Gedanken bloß gesiel ich mir; Die Freiheit reizte mich und das Vermögen.

Bar's Unrecht, an dem Gaukelbilde mich Der königlichen Hoffmung zu ergößen?

Blieb in der Brust mir nicht der Wille srei, Und sach ich nicht den guten Weg zur Seite, Der mir die Rücksehr offen stets bewahrte?

Bosin denn seh' ich plötslich mich geführt?

Bahnloß liegt's hinter mir, und eine Mauer Aus meinen eignen Werken baut sich, Die mir die Umkehr türmend heumt!

tho

Strafbar erschein' ich, und ich kann die Schuld, Wie ich's versuchen mag, nicht von mir wäszen; Denn mich verklagt der Doppelsinn des Lebens, Und — selbst der frommen Quelle reine That Wird der Verbacht, schlimmdeutend, mir vergisten. War ich, wosür ich gelte, der Verräter,

Er bleibt tieffinnig fteben.

165 Ich hätte mir den guten Schein gespart, Die Hülle hätt' ich dicht um mich gezogen, Dem Unmut Stimme nic gelichn. Der Unschuld, Des unversührten Willens mir bewußt, Gab ich der Laune Raum, der Leidenschaft —

Rühn war das Wort, weil es die That nicht war. Jest werden sie, was plantos ist geschehn, Weitselsend, planvoll mir zusammenknüpsen, Und was der Jorn und was der frohe Mut

Mich sprechen ließ im Aberfluß des Herzens,

175 Bu künstlichem Gewebe mir vereinen Und eine Klage surchtbar draus bereiten, Dagegen ich verstummen muß. So hab' ich Mit eignem Ret verderblich mich umstrickt, Und nur Gewaltthat kann es reißend lösen. Wiederum kill köbend.

Bie anders, da des Mutes freier Trieb Bur kühnen That mich zog, die rauh gebietend Die Not jest, die Erhaltung von mir heischt! Ernst ist der Anblick der Notwendigkeit. Nicht ohne Schauder greist des Menschen Hand In des Geschicks geheimnisvolle Urne. In meiner Brust war meine That noch mein;

In meiner Bruft war meine That noch mein Einmal entlassen aus dem sichern Winkel Des Herzens, ihrem mütterlichen Boden,

Hinausgegeben in des Lebens Fremde. Gebort fie jenen tud'ichen Mächten an. 190 Die feines Menichen Kunft vertraulich macht. Er macht beftige Schritte burche Rimmer, bann bleibt er wieber finnenb fteben. Und was ist bein Beginnen? Sast du dir's Auch redlich selbst befannt? Du willst die Macht, Die rubia, sicher thronende, erschüttern. Die in verjährt geheiligtem Befit. 195 In der Gewohnheit festgegründet rubt, Die an der Bölter frommem Kinderglauben Mit taufend gaben Burgeln fich befeftigt. Das wird tein Kampf der Kraft fein mit der Kraft. Den fürcht' ich nicht. Mit jedem Gegner wag' ich's. 200 Den ich tann feben und ins Huge faffen, Der, felbit voll Mut, auch mir den Mut entflammt. Ein unsichtbarer Reind ist's, den ich fürchte. Der in der Menschen Bruft mir widersteht, 205 Durch feige Kurcht allein mir fürchterlich -Richt, was lebendig, fraftvoll sich verfündigt, Aft das gefährlich Kurchtbare. Das ganz Gemeine ift's, das ewig Geftrige, Bas immer war und immer wiederkehrt 210 Und morgen gilt, weil's beute hat gegolten! Denn aus Gemeinem ift der Menich gemacht. Und die Gewohnheit neunt er feine Umme. Weh' dem, der an den würdig alten Hausrat Ihm rührt, das teure Erbstück seiner Uhnen! Das Rahr übt eine beiligende Rraft: 215 Bas grau für Alter ift, das ift ihm göttlich. Sei im Befite, und du wohnst im Recht. Und heilig wird's die Menge dir bewahren. Ru bem Bagen, ber bereintritt.

Der schwed'sche Oberft? Ift er's? Nun, er komme.

Bage geht. Wallenstein hat ben Blid nachbenkend auf die Thur geheftet.

Noch ist sie rein — noch! Das Berbrechen kam Richt über diese Schwelle noch — So schmal ist Die Grenze, die zwei Lebenspsade scheidet!

## fünfter Auftritt.

Ballenstein und Brangel.

**Ballenstein** nachdem er einen forschenden Blid auf ihn geheftet. Ihr nennt Euch Wrangel? Wrangel.

Gustav Brangel, Oberst

Bom blauen Regimente Gudermannland.

## Ballenftein.

225 Ein Brangel war's, der vor Strassund viel Böses Mir zugefügt, durch tapfre Gegenwehr Schuld war, daß mir die Seestadt widerstanden.

## Wrangel.

Das Werk des Clements, mit dem Sie kämpsten, Nicht mein Berdienst, Herr Herzog! Seine Freiheit Verteidigte mit Sturmesmacht der Belt, Es sollte Weer und Land nicht einem dienen.

## Wallenftein.

Den Admiralshut rift Ihr mir bom haupt.

## Wrangel.

Ich komme, eine Krone drauf zu setzen.

230

240

245

250

**Wallenstein** wintt ihm, Blat zu nehmen, sest sich. Euer Kreditiv. Kommt Ihr mit ganzer Bollmacht?

## Wrangel bebentlich.

235 Es sind so manche Zweifel noch zu lösen —

## Ballenftein nachbem er gelefen.

Der Brief hat Händ' und Füß'. Es ist ein tlug Berständig Haupt, Herr Brangel, dem Ihr dienet. Es schreibt der Kanzler, er vollziehe nur Den eignen Einsall des verstorbnen Königs, Indem er mir zur böhm'schen Kron' verhelse.

## Wrangel.

Er sagt, was wahr ist. Der Hochselige Hat immer groß gedacht von Euer Gnaden Fürtrefslichem Verstand und Fescherrngaben, Und stets der Herrschwerständigste, besiebt' ihm Zu sagen, sollte Gerrscher sein und König.

## Wallenstein.

Er durft' es sagen.

Seine Hand vertraulich fassend. Aufrichtig, Oberst Wrangel — Ich war stets Im Herzen auch gut schwedisch — Ei, das habt ihr In Schlesien ersahren und bei Nürnberg. Ich hatt' euch oft in meiner Macht und ließ

260

265

270

275

280

Durch eine Hinterthür euch stets entwischen. Das ist's, was sie in Bien mir nicht verzeihn, Bas jest zu diesem Schritt mich treibt — Und weil Nun unser Vorteil so zusammengeht, So laßt uns zu einander auch ein recht Vertrauen fassen.

Wrangel.

Das Vertrau'n wird kommen, hat jeder nur erst seine Sicherheit.

Ballenftein.

Der Kanzler, merk' ich, traut mir noch nicht recht. Ja, ich gesteh's — Es liegt das Spiel nicht ganz Zu meinem Vorteil. Seine Würden meint, Wenn ich dem Kaiser, der mein Herr ist, so Mitspielen kann, ich könn' das Gleiche thun Am Feinde, und das eine wäre mir Noch eher zu verzeihen als das andre. Ist das nicht Eure Meinung auch, herr Wrangel?

Wrangel.

Ich hab' hier bloß ein Amt und keine Meinung.

Wallenstein.

Der Kaiser hat mich bis zum Außersten Gebracht. Ich kann ihm nicht mehr ehrlich dienen. Zu meiner Sicherheit, aus Notwehr thu' ich Den harten Schritt, den mein Bewußtsein tadelt.

Wrangel.

Ich glaub's. So weit geht niemand, der nicht muß.

Nach einer Paufe.
Bas Eure Fürstlichkeit bewegen mag,
Alfo zu thun an Ihrem Herrn und Naiser,
Gebührt nicht uns zu richten und zu deuten.
Der Schwede sicht für seine aute Sach'

Der Schwebe sicht für seine gute Sach'
Mit seinem guten Degen und Gewissen.
Die Konkurrenz ist, die Gelegenheit
Zu unster Gunst, im Krieg gilt jeder Vorteil;
Wir nehmen unbedenklich, was sich bietet;
Und wenn sich alles richtig so verbält—

Ballenftein.

Woran benn zweiselt man? Un meinem Willen? Un meinen Kräften? Ich versprach bem Kanzler, Wenn er mir sechzehntausend Mann vertraut, Mit achtzehntausend von bes Kaisers Heer Dazu zu ftoken —

Brangel.

Guer Gnaden sind Bekannt für einen hohen Kriegesfürsten, Für einen zweiten Utila und Pyrrhus. Roch mit Erstaunen redet man davon, Wie Sie vor Jahren, gegen Menschendenken, Gin heer wie aus dem Nichts hervorgerusen. Fedennoch —

Wallenftein.

Dennoch?

Brangel.

Seine Würden meint, Ein leichter Ding boch möcht' es sein, mit nichts Ins Feld zu stellen sechzigtausend Krieger, Uls nur ein Sechzigteil davon — er halt inne.

Wallenftein.

Nun was?

295 Nur frei heraus!

285

290

300

Wrangel.

Bum Treubruch zu verleiten.

Wallenstein.

Meint er? Er urteilt wie ein Schwed' und wie Ein Protestant. Ihr Lutherischen sechtet Für eure Bibel; euch ist's um die Sach'; Mit eurem Herzen folgt ihr eurer Fahne.—Wer zu dem Feinde läuft von euch, der hat Mit zweien Hern zugleich den Bund gebrochen. Von all dem ist die Rede nicht bei uns—

Wrangel.

herr Gott im himmel! hat man hierzulande Denn keine Beimat, keinen herd und Kirche?

## Wallenftein.

305 Ich will Euch fagen, wie das zugeht — Ja, Der Öfterreicher hat ein Baterland Und liebt's und hat auch Ursach', es zu lieben. Doch dieses Heer, das taiserlich sich nennt, Das hier in Böhmen hauset, das hat keins; 310 Das ist der Auswurf fremder Länder, ist

335

Der aufgegebne Teil des Volks, dem nichts Gehöret, als die allgemeine Sonne.
Und dieses böhm'sche Land, um das wir sechten, Das hat kein Herz für seinen Herrn, den ihm Der Wassen Glück, nicht eigne Wahl gegeben. Mit Murren trägt's des Glaubens Thrannei, Die Macht hat's eingeschreckt, deruhigt nicht. Ein glühend, rachvoll Angedenken lebt Der Greuel, die geschan auf diesem Boden.
Und kann's der Sohn vergessen, daß der Vater Mit Hunden in die Messe ward gehett?
Ein Volk, dem das geboten wird, ist schrecklich, Es räche oder bulde die Behandlung.

## Brangel.

Der Abel aber und die Offiziere? Solch eine Flucht und Felonie, herr Fürst, Ist ohne Beispiel in der Welt Geschichten.

### Wallenstein.

Sie sind auf jegliche Bedingung mein. Nicht mir, den eignen Augen mögt Ihr glauben. Er gtebt ihm die Eldessormel. Wranget durchtlest sie und legt sie, nachbem er gelesen, schweigend auf den Tisch. Bie ist's? Begreift Ihr nun?

## Wrangel.

Begreif's, wer's kann! Herr Fürst! Ich lass' die Maske sallen — Ja! Ich habe Bollmacht, alles abzuschließen.
Es sieht der Rheingraf nur vier Tagemärsche Bon hier mit fünfzehntausend Mann; er wartet Aus Ordre nur, zu Ihrem Heer zu stoßen.
Die Ordre stell' ich aus, sobald wir einig.

## Balleuftein.

Was ist des Kanzlers Foderung?

## Wrangel bebentlich.

Zwölf Regimenter gilt es, schwedisch Bolk. Mein Kopf muß dafür haften. Alles könnte Zulest nur falsches Spiel —

> Wallenstein fahrt auf. Herr Schwede!

Wrangel ruhig fortfahrenb.

Muß bemnach

34° Darauf bestehn, daß Herzog Friedland förmlich, Unwiderrustich breche mit dem Kaiser, Soust ihm kein schwedisch Bolk vertrauet wird.

### Wallenftein.

Was ist die Foderung? Sagt's turz und gut.

### Wrangel.

Die span'schen Regimenter, die dem Kaiser, Ergeben, zu entwassnen, Prag zu nehmen Und diese Stadt, wie auch das Grenzschloß Eger, Den Schweden einzuräumen.

#### Wallenftein.

Biel gesobert! Prag! Sei's um Eger! Aber Prag? Geht nicht. Ich leist' euch jede Sicherheit, die ihr Bernünst'gerweise von mir sodern möget. Prag aber — Böhmen — kann ich selbst beschüßen.

### Brangel.

Man zweiselt nicht daran. Es ist uns auch Nicht ums Beschützen bloß. Wir wollen Menschen Und Geld umsonst nicht ausgewendet haben.

## Wallenftein.

355 Wie billig.

345

350

### Wrangel.

Und so lang', bis wir entschäbigt, Bleibt Prag verpfändet.

### Ballenftein.

Traut ihr uns so wenig?

### Brangel fteht auf.

Der Schwede muß sich vorsehn mit dem Deutschen. Man hat uns übers Ostmeer hergerusen; Gerettet haben wir vom Untergang

360 Das Neich — mit unserm Blut des Glaubens Freiheit, Die heil'ge Lehr' des Evangeliums Bersiegelt — Aber jest schon fühlet man Richt mehr die Wohlthat, nur die Last, erblickt Mit scheelem Aug' die Fremblinge im Reiche Und schickte gern mit einer Handvoll Geld

65 Und schiefte gern mit einer Handvoll Geld Uns heim in unfre Wälber. Nein! wir haben Um Judas' Lohn, um klingend Gold und Silber

380

385

Den König auf der Walstatt nicht gelassen! So vieler Schweden adeliges Blut, Es ist um Gold und Silber nicht gestossen! Und nicht mit magerm Lorbeer wollen wir Zum Baterland die Wimpel wieder lästen; Wir wollen Bürger bleiben auf dem Boden, Den unser König fallend sich erobert.

#### Wallenftein.

375 Selft ben gemeinen Feind mir niederhalten, Das ichone Grenzland kann euch nicht entgehn.

#### Brangel.

Und liegt zu Boben der gemeine Feind, Wer knüpft die neue Freundschaft dann zusammen? Uns ist bekannt, Herr Fürst — wenngleich der Schwede Richts davon merken soll — daß Ihr mit Sachsen Weheime Unterhandlung pstegt. Wer bürgt uns Dafür, daß wir nicht Opser der Beschlüsse sind, Die man vor uns zu hehlen nötig achtet?

### · Ballenftein.

Wohl wählte sich der Kanzler seinen Mann, Er hätt' mir keinen zähern schieden können. Auffiehend. Besinnt Euch eines Bessern, Gustav Wrangel. Von Prag nichts mehr.

### Wrangel.

Hier endigt meine Bollmacht.

### Walleustein

Such meine Hauptstadt räumen! Lieber tret' ich Buruck - zu meinem Kaifer.

## Wrangel.

Wenn's noch Zeit ift.

### Wallenstein.

Das steht bei mir, noch jest, zu jeder Stunde.

### Wrangel.

Bielleicht vor wenig Tagen noch. Heut' nicht mehr.
— Seit der Sesin gesangen sist, nicht mehr.
Wie Wallenstein betroffen schweigt.

Herr Fürst! Wir glauben, daß Sie's ehrlich meinen; Seit gestern — sind wir des gewiß — Und nun Dies Blatt uns sür die Truppen bürgt, ist nichts, Bas dem Bertrauen noch im Bege stünde.

395

390

Prag soll uns nicht entzweien. Mein Herr Kanzler Begnügt sich mit der Altstadt, Guer Gnaden Löft er den Ratschin und die kleine Seite. Doch Eger muß vor allem sich uns öffnen, Eb' an Konjunktion zu denken ist.

## Wallenstein.

Euch also soll ich trauen, ihr nicht mir? Ich will ben Vorschlag in Erwägung ziehn.

### Brangel.

In keine gar zu lange, muß ich bitten. Ins zweite Jahr schon schleicht die Unterhandlung; Erfolgt auch diesmal nichts, jo will der Kanzler Auf immer sie für abgebrochen halten.

#### Ballenftein.

Ihr drängt mich sehr. Gin solcher Schritt will wohl Bebacht sein.

### Wrangel.

Eh' man überhaupt dran denkt, 410 Herr Fürst! Durch rasche That nur kann er glücken. Er gebt ab.

## Sechster Auftritt.

Ballenftein. Tergth und Illo tommen gurud.

Mo.

Ift's richtig?

400

405

Terzky. Seid ihr einig?

Juo.

Dieser Schwede

Bing gang zufrieden fort. Ja, ihr feid einig.

## Wallenftein.

Hört! Noch ist nichts geschehn, und — wohl erwogen, Ich will es lieber doch nicht thun.

## Terzin.

Wie? Was ist das?

## Walleuftein.

415 Bon biefer Schweden Gnade leben, Der Übermütigen? Ich trug' es nicht.

Allo.

Kommst du als Flüchtling, ihre Hist erbettelnd? Du bringest ihnen mehr, als du empfängst.

Wallenftein.

Wie war's mit jenem königlichen Bourbon,

420 Der seines Volkes Feinde sich verkaufte
Und Wunden schlug dem eignen Vaterland?
Fluch war sein Lohn, der Menschen Abscheu rächte
Die unnatürlich frevelhaste That.

Allo.

Ift das bein Fall?

Wallenstein.

Die Treue, saa' ich euch. Ift jedem Menschen wie der nächste Blutsfreund. 425 Als ihren Rächer fühlt er sich geboren. Der Setten Feindschaft, ber Barteien But, Der alte Neid, die Eifersucht macht Friede: Bas noch fo wütend ringt, fich zu zerftoren, Berträgt, vergleicht fich, ben gemeinen Feind 430 Der Menschlichkeit, das wilde Tier zu jagen, Das mordend einbricht in die fichre Burde. Worin der Menich geborgen wohnt - denn gang Kann ihn die eigne Klugheit nicht beschirmen. Rur an die Stirne fett' ihm die Ratur 435 Das Licht der Augen, fromme Treue foll Den bloggegebnen Rücken ihm beichüten.

Tergin.

Dent' von dir selbst nicht schlimmer als der Feind, Der zu der That die Hände freudig bietet. So zärtlich dachte jener Karl auch nicht, Der Öhm und Ahnherr dieses Kaiserhauses, Der nahm den Bourbon auf mit offnen Armen, Denn nur vom Nupen wird die Welt regiert.

> Siebenter Auftritt. Gräfin Tergth ju ben Borigen.

> > Wallenftein.

Ber ruft euch? Bier ift fein Geschäft für Beiber.

### Gräfin.

Ich tomme, meinen Glüdwunsch abzulegen. 445 - Komm' ich zu früh etwa? Ich will nicht hoffen.

### Ballenftein.

Webrauch' dein Ansehn, Terzty. Beiß' fie gehn.

### Gräfin.

Ach gab ben Böhmen einen König ichon.

#### Mallenstein.

Er war darnach.

Grafin ju ben anbern.

Run, woran liegt es? Sprecht!

#### Terzin.

Der Bergog will nicht. 450

470

### Gräfin.

Will nicht, was er muß?

#### Allo.

Berfucht's, benn ich bin fertig, Un Euch ift's jest. Spricht man von Treue mir und von Gewissen.

### Gräfin.

Wie? Da noch alles lag in weiter Ferne, Der Weg fich noch unendlich bor dir debnte, Da hattest du Entschluß und Mut - und jest, 455 Da aus dem Traume Wahrheit werden will. Da die Bollbringung nahe, der Erfolg Berfichert ist, da fängst du an zu zagen? Rur in Entwürfen bift du tapfer, feig

In Thaten? But! Gieb beinen Feinden recht! 460 Da eben ist es, wo sie dich erwarten. Den Borfat glauben fie bir gern; fei ficher, Daß fie's mit Brief und Siegel bir belegen! Doch an die Möglichfeit der That glaubt feiner.

Da müßten sie dich fürchten und dich achten. 465 Ift's möglich? Da du fo weit bist gegangen. Da man das Schlimmste weiß, da dir die That Schon als begangen zugerechnet wird, Billst du gurudziehn und die Frucht verlieren?

Entworfen bloß, ift's ein gemeiner Frevel, Bollführt, ift's ein unfterblich Unternehmen; Und wenn es glückt, so ift es auch verziehn, Denn aller Ausgang ift ein Gottegurtel.

#### Rammerdiener tritt berein.

Der Oberft Biccolomini.

Grafin fonell.

Soll warten.

Wallenstein.

475 Ich tann ihn jest nicht sehn. Gin andermal.

Kammerdiener.

Nur um zwei Augenblicke bittet er, Er hab' ein bringendes Geschäft —

Wallenftein.

Wer weiß, was er uns bringt. Ich will doch hören.

Grafin ladt,

Wohl mag's ihm dringend sein. Du kannst's erwarten.

Wallenftein.

480 Was ist's?

Gräfin.

Du sollst es nachher wissen. Jest benke bran, den Wrangel abzusert'gen. Kammerbiener geht.

Wallenftein.

Wenn eine Wahl noch wäre — noch ein milberer Ausweg sich fände — jest noch will ich ihn Erwählen und das Außerste vermeiden.

Gräfin.

485 Verlangst du weiter nichts, ein solcher Weg Liegt nah' vor dir. Schick' diesen Wrangel sort! Vergiß die alten Hossinungen, wirf dein Vergangnes Leben weg, entschließe dich, Ein neues anzusangen. Auch die Tugend

490 Hat ihre Helden wie der Ruhm, das Glück. Reif' hin nach Wien zum Kaiser stehn'des Fußes, Nimm eine volle Kasse mit, erklär', Du hab'st der Diener Treue nur erproben, Den Schweden bloß zum besten haben wollen.

Allo.

495 Auch damit ift's zu spät. Man weiß zu viel. Er würde nur das Haupt zum Todesblocke tragen.

Gräfin.

Das fürcht' ich nicht. Gesetlich ihn zu richten, Fehlt's an Beweisen; Willfür meiden fie.

Man wird oen Bergog rugig laffen giehn. Ich feh', wie alles tommen wird. Der Ronia 500 Bon Ungarn wird ericheinen, und es wird fich Bon selbst verstehen, daß der Herzog geht: Nicht der Erklärung wird das erft bedürfen. Der König wird die Truppen laffen schwören, Und alles wird in seiner Ordnung bleiben. 505 Un einem Morgen ist ber Herzog fort. Auf feinen Schlöffern wird es nun lebendia. Dort wird er jagen, bann, Geftüte halten, Sich eine Sofftatt gründen, goldne Schlüffel Austeilen, gaftfrei große Tafel geben 510 Und turg, ein großer König sein - im Kleinen! Und weil er tlug sich zu bescheiden weiß. Richts wirklich micht zu gelten, zu bedeuten, Läft man ihn scheinen, was er mag; er wird Ein großer Pring bis an fein Ende fcheinen. 515 Ei nun! der Herzog ift dann eben auch Der neuen Menschen einer, die der Krieg Emporgebracht, ein übernächtiges Geschöpf der Hofaunst, die mit gleichem Auswand Freiheren und Fürsten macht. 520

Ballenstein sieht auf, heftig bewegt.

Beigt einen Weg mir an aus diesem Orang, Hispeiche Mächte! einen solchen zeigt mir, Den ich vermag zu gehn. — Ich kann mich nicht, Wie so ein Bortheld, so ein Tugendschwäßer, An meinem Willen wärmen und Gedanken — Richt zu dem Glück, das mir den Nücken kehrt, Großthuend sagen: "Geh, ich brauch' dich nicht!" Wenn ich nicht wirke mehr, din der verichtet. Nicht Opser, nicht Gesahren will ich scheun,

Den letzen Schritt, den änsersten, zu meiden;
Doch eh' ich sinte in die Richtiakeit.

Eh' mich die Welt mit jenen Elenden Berwechselt, die der Tag erschafft und stürzt, Eh' spreche Welt und Nachwelt meinen Namen Mit Abscheu aus, und Friedland sei die Losung Für jede sluchenswerte That.

So flein aufhöre, der fo groß begonnen,

535

### Gräfin.

. Was ist denn hier so wider die Natur?

Ich kann's nicht finden, sage mir's — v, laß Des Aberglaubens nächtliche Gespenster Nicht deines hellen Geistes Meister werden! Du bist des Hochverrats verklagt; ob mit, Ob ohne Recht, ist jeho nicht die Frage — Du bist verloren, wenn du dich nicht schnell der Macht Bedienst, die du besichest — Ei! wo seht denn Das friedsame Geschöpf, das seines Lebens Sich nicht mit allen Lebenskräften wehrt? Was ist so fühn, das Notwehr nicht entschuldigt?

#### Mallenftein.

Einst war mir dieser Ferdinand so hulbreich; Er liebte mich, er hielt mich wert, ich stand Der Nächste seinem Herzen. Welchen Fürsten Hat er geehrt wie mich? — Und so zu enden!

#### Gräfin.

So treu bewahrst du jede fleine Bunft. Und für die Kranfung baft du fein Gedachtnis? Muß ich dich dran erinnern, wie man dir 555 Bu Regensburg die treuen Dienste lobnte? Du hattest jeden Stand im Reich beleidigt: Ihn groß zu machen, hattest du den Sag, Den Fluch ber gangen Welt auf dich gelaben; 560 Im gangen Deutschland lebte dir fein Freund. Beil du allein gelebt für beinen Raifer. An ihn bloft hieltest bu bei jenem Sturme Dich fest, der auf dem Regensburger Tag Sich gegen dich zusammenzog - Da ließ er Dich fallen! lich dich fallen! dich dem Bavern. 565 Dem Übermütigen, zum Opfer fallen! Sag' nicht, daß die zurückgegebne Burbe Das erfte, ichwere Unrecht ausgesöhnt. Richt wahrlich guter Wille stellte dich, Dich stellte das Gesetz der herben Not 570 An diesen Blat, den man dir gern verweigert.

### Wallenftein.

Nicht ihrem guten Willen, das ist wahr, Noch seiner Neigung dant' ich dieses Amt. Wißbrauch' ich's, so mißbrauch' ich kein Vertrauen.

#### Gräfin.

575 Bertrauen? Neigung? — Man bedurfte beiner!

Die ungestüme Brefferin, die Not. Der nicht mit hohlen Ramen, Figuranten Gedient ift, die die That will, nicht das Reichen, Den Gröften immer auffucht und ben Beften, 580 Ihn an das Ruder ftellt, und mußte fie ihn Aufgreifen aus dem Bobel felbst - die fette dich In diefes Umt und ichrieb dir die Bestallung. Denn lange, bis es nicht mehr kann, behilft Sich dies Geschlecht mit feilen Stlavenieelen Und mit den Drahtmaschinen seiner Kunft -585 Doch wenn das Außerste ihm nabe tritt, Der hoble Schein es nicht mehr thut, da fällt Es in die ftarten Sande der Natur, Des Riesengeistes, ber nur fich gehorcht, Nichts von Verträgen weiß und nur auf ihre 590 Bedingung, nicht auf feine, mit ihm handelt.

### Ballenftein.

Wahr ift's! Sie sahn mich immer, wie ich bin, Ich hab' fie in dem Raufe nicht betrogen. Denn nie hielt ich's der Mühe wert, die fühn Umgreifende Gemütsart zu verbergen.

595

615

Gräfin. Bielmehr - du haft dich furchtbar ftets gezeigt. Nicht du, der ftets fich felber treu geblieben, Die haben Unrecht, die dich fürchteten Und doch die Macht dir in die Sande gaben. 600 Denn Recht hat jeder eigene Charafter, Der übereinstimmt mit fich felbst; es giebt Rein andres Unrecht als den Widersbruch. Barft du ein andrer, als du vor acht Nahren Mit Feuer und Schwert durch Deutschlands Kreise gogit. 605 Die Geißel schwangest über alle Länder, Hohn sprachest allen Ordnungen des Reichs. Der Stärke fürchterliches Recht nur übteft Und jede Landeshoheit niedertratst, Um deines Sultans Herrschaft auszubreiten? Da war es Beit, den ftolgen Willen bir 610 Bu brechen, dich zur Ordnung zu verweisen! Doch wohl gefiel bem Kaifer, was ihm nütte, Und schweigend drückt' er diesen Frevelthaten Sein kaiserliches Siegel auf. Was damals

Gerecht war, weil du's für ihn thatft, ift's beute

Auf einmal schändlich, weil es gegen ihn Gerichtet wird?

### Ballenftein aufftebenb.

Von dieser Seite sah ich's nie — Ja! Dem Jit wirklich so. Es übte dieser Kaiser Durch meinen Arm im Neiche Thaten aus, Die nach der Ordnung nie geschehen sollten. Und selbst den Fürstenmantel, den ich trage, Verdant' ich Diensten, die Verdrechen sind.

#### Gräfin.

Geftehe denn, daß zwischen dir und ihm Die Rede nicht tann fein von Bflicht und Recht, 625 Rur von der Macht und der Gelegenheit! Der Augenblick ist da, wo du die Summe Der großen Lebensrechnung ziehen sollst, Die Reichen fteben ficabaft über bir. 630 Glück winken die Blaneten dir herunter Und rufen : "Es ist an ber Beit!" Saft bu Dein Leben lang umfonft der Sterne Lauf Gemeffen? - den Quadranten und den Birtel Geführt? - den Rodiak, die Simmelskugel Auf diesen Bänden nachgegehmt, um dich berum 635 Geftellt in ftummen, ahnungsvollen Zeichen

Gestellt in stummen, ahnungsvollen Zeichen Die sieben Herrscher des Geschicks, Nur um ein eitles Spiel damit zu treiben? Führt alle diese Zurüftung zu nichts,

040 And ist kein Mark in dieser hohlen Kunst, Daß sie dir selbst nichts gilt, nichts über dich Bermag im Augenblicke der Entscheidung?

## Wallenstein

ist während dieser lesten Rebe mit heftig arbeitendem Gemüt auf; und abgegangen und sieht jest plöhlich still, die Gräfin unterbrechend. Ruft mir den Brangel, und es sollen gleich Drei Boten satteln.

#### JUo.

Run, gelobt fei Gott! Gilt binaus.

### Wallenstein.

645 Es ist sein böser Geist und meiner. Ihn Straft er durch mich, das Wertzeug seiner Herrschsucht, Und ich erwart es, daß der Rache Stahl Auch schon sür meine Brust geschliffen ist. Richt hosse, wer des Drachen Zähne sät,

Erfreuliches zu ernten. Jede Unthat 650 Trägt ihren eignen Racheengel ichon, Die bose Soffnung, unter ihrem Bergen. Er kann mir nicht mehr traun, - so kann ich auch Nicht mehr zurud. Geschehe denn, was muß. 655 Recht ftets behält das Schickfal, denn das Berg In und ist fein gebietrischer Bollgieher. Ru Terifb. Bring' mir den Wrangel in mein Kabinett, Die Boten will ich selber sprechen. Schickt

Nach dem Octavio!

Bur Grafin, welche eine triumphierenbe Diene macht. Frohlode nicht!

660 Denn eifersüchtig find des Schickfals Mächte. Voreilig Jauchzen greift in ihre Rechte. Den Samen legen wir in ihre Sande, Db Glück, ob Unglück aufgeht, lehrt bas Ende. Inbem er abgeht, fällt ber Borbang.

# Zweiter Unfzug.

Ein Bimmer.

## Erster Auftritt.

Ballenstein. Octavio Viccolomini. Bald barauf Max Biccolomini.

### Wallenftein.

Mir meldet er aus Ling, er lage frank. Doch hab' ich sichre Radpricht, daß er sich 665 Bu Frauenberg verftedt beim Grafen Gallas. Nimm beide fest und schick' fie mir hierher. Du übernimmst die spanischen Regimenter, Machit immer Anftalt und bist niemals fertia. Und treiben fie dich, gegen mich zu ziehn, 670 So fagit du ja und bleibst gefesselt ftehn. 3d weiß, daß dir ein Dienft damit geschieht. In diesem Spiel dich mußig zu verhalten. Du rettest gern, so lang' bu tannst, ben Schein; 675 Extreme Schritte find nicht beine Sache, Drum hab' ich diese Rolle für dich ausgesucht;

Du wirst mir durch dein Nichtsthun dieses Mal

600

695

Um nüplichsten - Erflärt fich unterdeffen Das Glück für mich, fo weißt bu, mas zu thun. Mar Biccolomini tritt ein.

Jett, Alter, geh. Du mußt beut' nacht noch fort. Rimm meine eignen Bferde. - Diesen da Behalt' ich hier — Macht's mit dem Abschied kurz! Wir werden uns ja, bent' ich, alle froh Und glücklich wiederfehn.

Octavio au feinem Gobn.

Bir fprechen und noch. Gebt ab.

# Zweiter Auftritt.

Ballenstein. Mag Piccolomini.

Mar nabert fic ibm.

685 Mein General -

Wallenftein.

Der bin ich nicht mehr. Wenn du des Kaifers Offizier dich nennst.

Mar.

So bleibt's dabei, du willst das Beer verlaffen?

Ballenftein.

Ich hab' des Raisers Dienst entsagt.

Mar.

Und willst das Weer verlassen?

Ballenstein.

Bielmehr hoff' ich, Dir's enger noch und fester zu verbinden. Er fest fic. Ja, Max. Richt eber wollt' ich dir's cröffnen. Als bis des handelns Stunde würde schlagen. Der Jugend glückliches Wefühl ergreift Das Rechte leicht, und eine Freude ift's. Das eigne Urteil prüfend auszuüben, Bo das Erembel rein zu löfen ift. Doch, wo von zwei gewiffen Ubeln eins Ergriffen werden muß, wo sich das Berg

Richt gang gurudbringt aus bem Streit ber Bflichten. Da ift es Wohlthat, teine Wahl zu haben.

700

Und eine Gunst ist die Notwendigkeit.

— Die ist vorhanden. Blicke nicht zurück.
Es kann dir nichts mehr helsen. Blicke vorwärtsturteile nicht! Bereite dich, zu handeln!

— Der Hof hat meinen Untergang beschlossen,
Drum bin ich willens, ihm zuvorzukommen.

— Bir werden mit den Schweden uns verbinden.
Sehr wadre Leute sind's und gute Freunde.
Hätt ein, Piccolominis Antwort erwartend.

705

715

720

725

730

735

Sält ein, Piccolominis Antwort erwartend.

— Ich hab' dich überrascht. Antwort' mir nicht.
Ich will dir Zeit vergönnen, dich zu saffen.

Er fteht auf und geht nach hinten. Mar fteht lange unbeweglich, in ben heftigften Schmerz verfest; wie er eine Bewegung macht, tommt Ballenftein jurid und stellt sich vor ibn.

#### Mar.

Mein General! — Du machst min heute mündig. Denn bis auf diesen Tag war mir's erspart, Den Weg mir selbst zu sinden und die Richtung. Dir folgt' ich unbedingt. Auf die nur braucht' ich Zu sehn und war des rechten Psads gewiß. Zum ersten Male heut' verweisest du Wich an mich selbst und zwingst mich, eine Wahl Zu tressen zwischen die wurd zwingst mich, eine Wahl Zu tressen zwischen die und meinem Gerzen.

#### Ballenftein.

Sanft wiegte dich dis heute dein Geschick, Du konntest spielend deine Pflichten üben, Jedwedem schien Tried Genüge thun, Mit ungeteiltem Herzen immer handeln. So kann's nicht ferner bleiben. Feindlich scheiden Die Bege sich. Mit Pflichten streiten Pflichten. Du nuft Partei ergreisen in dem Krieg, Der zwischen deinem Freund und deinem Kaiser Sich jett entzündet.

#### Mar.

Rrieg! Ist das der Name? Der Krieg ist schrecklich wie des himmels Plagen, Doch er ist gut, ist ein Geschick wie sie. Ist das ein guter Krieg, den du dem Kaiser Bereitest mit des Kaisers eignem Heer? Dott des himmels, was ist das für eine Beränderung! Ziemt solche Sprache mir Mit dir, der wie der seste Stern des Pols, Mir als die Lebensregel vorgeschienen?

750

755

760

765

770

D, welchen Riß erregst du mir im Herzen! Der alten Chrsurcht eingewachsnen Trieb Und des Gehorsams heilige Gewohnheit Soll ich versagen sernen deinem Namen? Nein, wende nicht dein Angesicht zu mir! Es war mir immer eines Gottes Antlig, Kann über mich nicht gleich die Macht verlieren; Die Sinne sind in deinen Banden noch, Hat aleich die Seele blutend sich befreit!

### Ballenftein.

745 Mar, hör' mich an.

### Max.

D, thu' es nicht! Thu's nicht! Sieh, beine reinen, ebeln Ruge miffen Roch nichts von dieser unglüchel'gen That. Blog beine Einbildung beflectte fie, Die Unschuld will sich nicht vertreiben lassen Aus beiner hobeitblidenden Beftalt. Wirf ihn heraus, den schwarzen Kleck, den Keind! Ein boier Traum bloß ift es dann gewejen, Der jede sichre Tugend warnt. Es maa Die Menschheit solche Augenblicke haben, Doch ficgen muß das glückliche Gefühl. Rein, du wirft fo nicht endigen. Das wurde Berrufen bei den Menschen jede große Natur und iedes mächtige Vermögen. Recht geben wurd' es bem gemeinen Bahn, Der nicht an Edles in der Freiheit glaubt Und nur der Ohnmacht sich vertrauen mag.

## Ballenftein.

Streng wird die Welt mich tadeln, ich erwart' es. Mir selbst schon sagt' ich, was du sagen kannst. Wer miede nicht, wenn er's umgehen kann, Das Außerste! Doch hier ist keine Wahl, Ich muß Gewalt ausüben oder leiden — So steht der Fall. Nichts anders bleibt mir übrig.

### Mar.

Sei's benn! Behaupte dich in beinem Posten Gewaltsam, widersetze dich dem Kaiser, Wenn's sein muß, treib's zur offenen Empörung, Nicht loben werd' ich's, doch ich kann's verzeihn, Bill, was ich nicht gutheiße, mit dir teilen. Nur — zum Berräter werde nicht! Das Bort Fit ausgehrochen. Zum Berräter nicht! Das ist fein überschrittnes Maß, kein Fehler, Bohin der Mut verirrt in seiner Krast. D, das ist ganz was anders — das ist schwarz, Schwarz wie die Sible!

775

Ballenstein mit finfterm Stirnfalten, boch gemäßigt. Schnell fertig ift die Jugend mit bem Wort, 780 Das schwer sich handhabt, wie des Messers Schneide: Aus ihrem beißen Kovse nimmt sie teck Der Dinge Maß, die nur fich felber richten. Gleich heißt ihr alles schändlich oder würdig, Bös oder aut — und was die Einbildung 785 Phantaftisch schlebbt in diesen dunkeln Namen. Das biirdet fie den Sachen auf und Wefen. Eng ift die Welt, und das Wehirn ift weit. Leicht bei einander wohnen die Wedanken. Doch bart im Raume stoßen sich die Sachen: Wo eines Blatz nimmt, nun das andre ruden. 790 Ber nicht vertrieben sein will, muß vertreiben : Da berricht der Streit, und nur die Stärke siegt. - Ja, wer durchs Leben gebet ohne Bunich, Sich jeden Amed versagen fann, der wohnt 795 Im leichten Feuer mit dem Salamander Und halt fich rein im reinen Element. Mich fcuf aus gröberm Stoffe die Natur. Und zu der Erde gieht mich die Begierde. Dem bofen Beift gehort die Erde, nicht 800 Dem guten. Was die Göttlichen uns fenden Bon oben, find nur allgemeine Güter; Ihr Licht erfreut, doch macht es keinen reich; In ihrem Staat erringt sich kein Besitz. Den Edelstein, das allgeschätzte Gold 805 Muß man den falfchen Mächten abgewinnen, Die unterm Tage schlimmgeartet hausen. Micht ohne Opfer macht man fie geneigt, Und feiner lebet, ber aus ihrem Dienft Die Seele hatte rein zurückgezogen.

Mag mit Bebeutung.

810 O, fürchte, fürchte biese falschen Mächte!
Sie halten nicht Wort! Es find Lügengeister,

825

Die bich berückend in den Abrgund ziehn.
Trau' ihnen nicht! Ich warne dich — O, fehre
Zurück zu deiner Pflicht! Gewiß, du kannst's!
Schick' mich nach Wien. Ja, thue das. Laß mich,
Wich deinen Frieden machen mit dem Kaiser.
Er kennt dich nicht, ich aber kenne dich,
Er soll dich sehn mit meinem reinen Auge,
Und sein Vertrauen bring' ich dir zurück.

### Wallenftein.

820 Es ist zu spät. Du weißt nicht, was geschehn.

### Mag.

Und wär's zu spät — und wär' es auch so weit, Daß ein Berbrechen nur vom Fall dich rettet, So salle! salle würdig, wie du standst. Berliere das Kommando. Geh vom Schauplatz. Du kannst's mit Glanze, thu's mit Unschuld auch. — Du hast für andre viel gelebt, leb' endlich Einmal dir selber. Ich begleite dich, Mein Schicksalle trenn' ich nimmer von dem deinen —

### Ballenftein.

Es ift zu spät. Indem du deine Worte Berlierit, ift schon ein Meilenzeiger nach dem andern 830 Burudgelegt von meinen Gilenden. Die mein Gebot nach Brag und Eger tragen. - Ergieb dich drein. Wir handeln, wie wir muffen. So lag und das Rotwendige mit Burde, Mit festem Schritte thun. — Was thu' ich Schlimmres 835 Als jener Cafar that, des Rame noch Bis beut' das Höchste in der Welt benennet? Er führte wider Rom die Legionen, Die Rom ihm zur Beschützung anvertraut. Warf er das Schwert von sich, er war verloren, 840 Wie ich es wär', wenn ich entwaffnete. Ich fpure mas in mir bon feinem Beift.

Mar, ber bisher in einem schmerzwollen Kampfe gestanden, geht schmell ab. Ballens stein sieht ihm berwundert und betroffen nach und sieht in tiefe Gebanten bertoren.

Gieb mir fein Glud, bas andre will ich tragen.

## Dritter Auftritt.

Ballenftein, Terato, Gleich barauf Allo.

Terafn.

Max Biccolomini verließ dich eben?

Ballenftein.

845 Wo ist ber Wrangel?

850

855

Teratu. Fort ift er.

Ballenitein.

Sp eilia?

Terafn.

Es war, als ob die Erd' ihn eingeschluckt. Er war kaum von dir weg, als ich ihm nachging. Ich hatt' ihn noch zu sprechen, doch - weg war er, Und niemand wußte mir von ihm zu fagen. Ich glaub', es ist der Schwarze felbft gewesen, Ein Menich tann nicht auf einmal fo verschwinden.

### Allo fount.

Ift's mahr, daß du den Alten willst verschicken? Terafn.

Bie? Den Octavio! Bo denkst du bin?

## Ballenftein.

Er geht nach Frauenberg, die spanischen Und wellden Regimenter anzuführen.

## Terafn.

Das wolle Gott nicht, daß du das vollbringft!

## Illo.

Dem Kalichen willft du Kriegsvolf anvertrauen? Ihn aus den Augen laffen, grade jett, In diesem Augenblicke ber Enticheibung?

## Teratn.

Das wirst bu nicht thun. Rein, um alles nicht! 860

## Ballenstein.

Seltsame Menschen seid ihr.

875

880

88s

### Allo.

Gieb unfrer Barnung nach! D, nur diesmal Laß ihn nicht fort.

#### Ballenitein.

Und warum soll ich ihm dies eine Wal Nicht trauen, da ich's stets gethan? Was ist geschehn, Das ihn um meine gute Weinung brächte? Uns eurer Grille, nicht der meinen, soll ich Wein alt erprobtes Urteil von ihm ändern? Dentt nicht, daß ich ein Weib sei. Weil ich ihm Getraut bis heut', will ich auch heut' ihm trauen.

#### Terzfy.

870 Muß es denn der just sein? Schick' einen andern.

### Ballenftein.

Der muß es sein, den hab' ich mir erlesen. Er taugt zu dem Geschäft, drum gab ich's ihm.

### Jllo.

Beil er ein Belscher ist, drum taugt er dir.

### Wallenftein.

Beiß wohl, ihr wart den beiden nie gewogen, Weil ich sie achte, liebe, euch und andern Vorziehe, sichtbarlich, wie sie's verdienen, Orum sind sie euch ein Dorn im Auge! Was Geht euer Neid mich an und mein Geschäft? Daß ihr sie haßt, das macht sie mir nicht schlechter. Liebt oder haßt einander, wie ihr wollt, Ich lasse jedem seinen Sinn und Neigung, Weiß doch, was mir ein jeder von euch gist.

### Allo.

Er geht nicht ab — müßt' ich die Räder ihm am Bagen Berichmettern laffen.

## Wallenstein.

Mäßige dich Ilo!

## Terzin.

Der Questenberger, als er hier gewesen, Hat stets zusammen auch gesteckt mit ihm.

## Wallenftein.

Geschah mit meinem Wissen und Erlaubnis.

### Tergin.

Und daß geheime Boten an ihn fommen Bom Gallas, weiß ich auch.

#### Wallenstein.

Das ist nicht mahr.

### Allo.

890 D, du bift blind mit deinen sehenden Augen!

895

900

905

010

915

### Wallenftein.

Du wirst mir meinen Glauben nicht erschüttern. Der auf die tieffte Biffenschaft sich baut. Lugt er, dann ift die gange Sternfunft Luge. Denn wißt, ich hab' ein Bfand vom Schicffal felbft, Daß er der treuste ist von meinen Freunden.

#### Allo.

Baft du auch eins, daß jenes Pfand nicht lüge?

### Ballenftein.

Es giebt im Menschenleben Augenblicke, Bo er dem Beltgeist näher ift als sonst Und eine Frage frei hat an das Schichal. Solch ein Moment war's, als ich in der Nacht. Die vor der Lütner Aftion vorherging, Gedankenvoll an einen Baum gelebnt, Binausfah in die Ebene. Die Fener Des Lagers brannten dufter durch den Rebel. Der Waffen dumpfes Raufchen unterbrach. Der Runden Ruf einförmig nur die Stille. Mein ganzes Leben ging, vergangenes Und fünftiges, in diefem Augenblick

Un meinem inneren Geficht vorüber, Und an des nächsten Morgens Schickfal fnüpfte Der ahnungsvolle Beift die fernfte Butunft.

Da fagt' ich also zu mir felbst : "So vielen Bebieteft du! Sie folgen deinen Sternen Und feten, wie auf eine große Rummer,

Ihr alles auf bein einzig haupt und find In deines Blückes Schiff mit bir gestiegen. Doch kommen wird der Tag, wo diese alle Das Schickfal wieder auseinander ftreut, Nur wen'ge werden treu bei dir verharren. Den möcht' ich wiffen, der der Treufte mir

920 Bon allen ift, die diefes Lager einschlieft.

930

935

940

945

950

955

Gieb mir ein Zeichen, Schickal! Der soll's sein, Der an dem nächsten Morgen mir zuerst Entgegenkommt mit einem Liebeszeichen." Und dieses bei mir denkend, schlief ich ein. Und mitten in die Schlacht ward ich geführt

Und mitten in die Schlacht ward ich geführt Im Geist. Groß war der Drang. Mir tötete Ein Schuß das Pserd, ich sank, und über mir Hinweg, gleichgültig, setzen Roß und Reiter, Und keuchend lag ich wie ein Sterbender, Zertreten unter ihrer Hufe Schlag.
Da saste plöglich hilfreich mich ein Arm, Es war Octavios — und schnell erwach' ich, Tag war es, und — Octavio stand vor mir. "Mein Bruder," sprach er, "reite heute nicht Den Schecken, wie du pslegst. Besteige lieber

Den Schecken, wie du pflegst. Besteige lieber Das sichre Tier, das ich dir ausgesucht. Thu's mir zulieb. Es warnte mich ein Traum." Und dieses Tieres Schnelligkeit entriß Mich Banniers verfolgenden Dragonern.

Mein Vetter ritt den Schecken an dem Tag, Und Roß und Reiter sah ich niemals wieder.

## Illo.

Das war ein Zufall.

## Ballenftein bebeutenb.

Es giebt keinen Zusall; Und was uns blindes Ohngesähr nur dünkt, Gerade das steigt aus den tiefsten Quellen. Versiegelt hab' ich's und verbrieft, daß er Wein guter Engel ist, und nun kein Wort mehr! Er gest.

## Terzin.

Das ift mein Troft, der Mag bleibt uns als Geifel.

### Illo.

Und der soll mir nicht lebend hier vom Plate.

Ballenstein bleibt stehen und tehrt sich um.
Seid ihr nicht wie die Weiber, die beständig Zurück nur kommen auf ihr erstes Wort, Wenn man Vernunft gesprochen stundenlang!
— Des Menschen Thaten und Gedanken, wist, Sind nicht wie Meeres blind bewegte Wellen. Die innre Welt, sein Mikrokosmus, ist

Der tiese Schacht, aus dem sie ewig quellen. Sie sind notwendig wie des Baumes Frucht, Sie kann der Zusall gaukelnd nicht verwandeln. Hab' ich des Menschen Kern erst untersucht, So weiß ich auch sein Wollen und sein Handeln. Geben ab.

Dierter Auftritt.

Bimmer in Piccolominis Bohnung.

Octabio Biccolomini reifefertig. Gin Abjutant.

Octavio.

Aft das Kommando da?

Abjutant.

Es wartet unten.

Octavio.

Es sind doch sichre Leute, Abjutant? Aus welchem Regimente nahmt Ihr sie?

Adjutant.

Bon Tiefenbach.

Octavio.

Dies Regiment ist treu. Laßt sie im Hinterhof sich ruhig halten, Sich niemand zeigen, bis Ihr klingeln hört; Dann wird das Haus geschlossen, scharb bewacht, Und jeder, den Ihr antresst, bleibt verhaftet. Abjutant ab. Zwar hoff' ich, es bedarf nicht ihres Dienstes, Denn meines Kalkuls halt' ich mich gewiß. Doch es gilt Kaisers Dienst, das Spiel ist groß, Und besser zu viel Vorsicht als zu wenig.

fünfter Auftritt.

Octabio Biccolomini. Ifolani tritt herein.

Jolani.

hier bin ich - Run, wer fommt noch von ben andern?
Octavio gebeimnisvoll.

Vorerft ein Wort mit Euch, Graf Isolani.

960

965

970

985

990

995

### Molani geheimnisvoll.

975 Soll's losgehn? Will der Fürst was unternehmen? Wir dürft Ihr trauen. Sest mich auf die Probe.

#### Octavio.

Das tann geschehn.

### Isolani.

Herr Bruder, ich bin nicht Bon denen, die mit Worten tapfer sind Und, kommt's zur That, das Weite schimpflich suchen. Der Herzog hat als Freund an mir gethan, Weiß Gott, so ist's! Ich bin ihm alles schuldig. Auf meine Treue kann er baun.

#### Octavio.

Es wird fich zeigen.

### Isolani.

Nehmt Euch in acht. Nicht alse benken so. Es halten's hier noch viele mit dem Hof Und meinen, daß die Unterschrift von neulich, Die abgestohlne, sie zu nichts verbinde.

### Octavio.

So? Nennt mir doch die Herren, die das meinen.

## Isolani.

Zum henker! Alle Deutschen sprechen so. Auch Esterhagy, Kannity, Deobat Erklären jest, man muss? dem hof gehorchen.

## Octavio.

Das freut mich.

Isolani.

Freut Euch?

### Octavio.

Daß der Kaiser noch So gute Freunde hat und wackre Diener.

## Ifolani.

Spaßt nicht. Es find nicht eben schlechte Männer.

### Octavio.

Gewiß nicht. Gott verhüte, daß ich spaße! Sehr ernstlich freut es mich, die gute Sache So stark zu sehn. Niplani.

Bas Teufel! Bie ift das?

Seid Ihr benn nicht? - Warum bin ich denn bier?

#### Octavio mit Anfeben.

Euch zu erfären, rund und nett, ob Ihr Ein Freund wollt beifen oder Feind des Raifers.

### Ifolani tropig.

Darüber werd' ich dem Erflärung geben, Dem's zukommt, diese Frag' an mich zu thun.

1000

1005

1010

#### Octavio.

Db mir das zukommt, mag dies Blatt Euch lebren.

#### Afolani.

Ba-mas? Das ift des Raifers Sand und Siegel, Bieft, "Alls werden fämtliche Hauptleute unfrer Armee der Ordre unfere lieben, treuen,

Des Generallieutnant Biccolomini.

Wie unfrer eignen "- Hum - Ja - So - Ja, ja! 3d - mach' Euch meinen Glückwunsch, Generallieutnant!

#### Octavio.

Ihr unterwerft Euch dem Befehl?

## Afolani.

Ich — aber Ihr überrascht mich auch so schnell — Man wird Mir doch Bedentzeit, hoff' ich -

## Octavio.

Awei Minuten.

## Aiolani.

Mein Gott, der Fall ift aber -

### Octavio.

Mlar und einfach.

Ihr sollt erklären, ob Ihr Euren Herrn Berraten wollet ober treu ihm dienen.

## Ifolani.

Berrat - mein Gott - wer spricht denn von Berrat? 1015

### Octavio.

Das ift ber Fall. Der Fürst ift ein Berräter, Will die Urmee zum Feind hinüberführen. Ertlärt Euch turg und gut: Wollt Ihr dem Raifer Abschwören? Euch dem Feind verkaufen? Wollt Ihr?

1035

## Afolani.

1020 Was denkt Ihr? Ich des Kaisers Majestät Abschwören? Sagt' ich so? Wann hätt' ich das Gesagt?

#### Octavio.

Roch habt Ihr's nicht gesagt. Noch nicht. Ich warte drauf, ob Ihr es werdet sagen.

### Isolani.

Nun, seht, das ist mir lieb, daß Jhr mir selbst Bezeugt, ich habe so was nicht gesagt.

#### Octavio.

Ihr sagt Euch also von dem Fürsten los?

### Afolani.

Spinnt er Berrat — Berrat trennt alle Bande.

#### Octavio.

Und seid entschlossen, gegen ihn zu fechten?

## Isolani.

Er that mir Gutes — doch, wenn er ein Schelm ift, Berdamm' ihn Gott! Die Rechnung ist zerrissen.

#### Octavio.

Mich freut's, daß Ihr in Gutem Euch gefügt. Heut' nacht in aller Stille brecht Ihr auf Mit allen leichten Truppen; es muß scheinen, Als käm' die Ordre von dem Herzog selbst. Zu Frauenberg ist der Versammlungsplat, Dort giebt Euch Gallas weitere Besehse.

## Afolani.

Es foll geschehn. Gebenkt mir's aber auch Beim Kaiser, wie bereit Ihr mich gefunden.

#### Octavio.

Ich werd' es rühmen.

Isolani geht, es kommt ein Bebienter. Oberst Buttler? Gut.

### Ifolani zurückommenb.

Bergebt mir auch mein barsches Wesen, Alter. Herr Gott! Wie konnt' ich wissen, welche große Person ich vor mir hatte!

### Octavio.

Laßt das gut sein.

### Afolani.

Ich bin ein lust'ger alter Knab', und wär' Mir auch ein rasches Börtlein übern Hof Entschlüpft zuweilen in der Lust des Beins, Ihr wift ja, bös war's nicht gemeint. Geht ab.

#### Octavio.

Macht Euch

Darüber keine Sorge! — Das gelang. Glück, sei uns auch so günstig bei den andern!

# Sechster Auftritt.

Octavio Piccolomini. Buttler.

#### Buttler.

Id bin zu Gurer Ordre, Generallieutnant.

#### Octavio.

1050 Seid mir als werter Gaft und Freund willfommen.

#### Buttler.

Ru große Ehr' für mich.

1045

1055

1060

Octavio nachem betbe Plat genommen. Ihr habt die Neigung nicht erwidert, Bomit ich gestern Euch entgegenkam, Bohl gar als leere Formel sie verkannt. Von Herzen ging mit jener Bunsch, es war Mir Ernst um Euch, denn eine Zeit ist jetzt, Wo sich die Guten eng verbinden sollten.

#### Buttler.

Die Gleichgefinnten fonnen es allein.

#### Octavio.

Und alle Guten nenn' ich gleichgesinnt, Dem Menschen bring' ich nur die That in Rechnung, Bozu ihn ruhig der Charakter treibt; Denn blinder Misverständnisse Gewalt Drängt oft den Besten aus dem rechten Gleise,

1080

1685

3hr kamt durch Frauenberg. Hat Euch Graf Gallas 1065 Richts andertraut? Sagt mir's. Er ift mein Freund.

#### Buttler.

Er hat verlorne Worte nur gesprochen.

#### Octavio.

Das hör' ich ungern, denn sein Rat war gut. Und einen gleichen hätt' ich Euch zu geben.

#### Buttler.

Spart Euch die Müh' — mir die Verlegenheit, 1070 So schlecht die gute Meinung zu verdienen.

#### Octavia.

Die Zeit ist teuer, laßt uns offen reden. Ihr wißt, wie hier die Sachen stehn. Der Herzog Sinnt auf Verrat, ich kann Euch mehr noch sagen, Er hat ihn schon vollführt; geschlossen ist Das Bündnis mit dem Feind vor wen'gen Stunden. Nach Prag und Eger reiten schon die Boten, Und morgen will er zu dem Feind uns süssen. Doch er betrügt sich, denn die Klugheit wacht, Noch treue Freunde leben hier dem Kaiser, Und mächtig steht ihr unsichtbarer Bund. Dies Manisest erklärt ihn in die Acht, Spricht los das Heer von des Gehorsams Pflichten, Und alle Gutgesinnten rust es auf, Sich unter meiner Führung zu versammeln. Nun wählt, ob Ihr mit uns die gute Sache,

Buttler fteht auf.

Sein Los ist meines.

Octavio.

Ift das Guer letter

Entichluß?

Buttler.

Mit ihm der Bösen boses Los wollt teilen?

Er ist's.

#### Octavio.

Bedenkt Euch, Oberst Buttler. Roch habt Ihr Zeit. In meiner treuen Brust Begraben bleibt das rasch gesprochne Wort.

1090

Begraben bleibt das rasch gesprochne Wort. Nehmt es zurück. Wählt eine bessere Partei. Ihr habt die gute nicht ergriffen.

#### Buttler.

Befehlt Ihr sonst noch etwas, Generallieutnant?

#### Octavio.

Seht Eure weißen haare! Rehmt's zurud.

### Buttler.

1095 Lebt wohl!

1100

1105

#### Octavio.

Bas? Diesen guten tapsern Degen Bollt Jhr in solchem Streite ziehen? Bollt In Fluch den Dank verwandeln, den Ihr Euch Durch vierzigjähr'ge Treu' verdient um Östreich?

#### Buttler bitter lachenb.

Dank bom haus Oftreich! Er will geben.

Octavio läßt ihn bis an bie Thure geben, bann ruft er. Ruttler !

#### Buttler.

Bas beliebt?

#### Octavio.

Wie war es mit dem Grafen?

## Buttler.

Grafen! Bas?

### Octavio.

Dem Grafentitel, mein' ich.

Buttler heftig auffahrenb.

Tod und Teufel!

#### Octavio talt.

Ihr suchtet barum nach. Man wies Euch ab.

#### Buttler.

Nicht ungestraft sollt Ihr mich höhnen. Zieht!

#### Octavio.

Stedt ein. Sagt ruhig, wie es damit ging. Ich will Genugthuung nachher Euch nicht verweigern.

#### Buttler.

Mag alle Belt doch um die Schwachheit wissen, Die ich mir selber nie verzeihen kann! — Ja! Generallieutnant, ich besitze Ehrgeiz, Berachtung hab' ich nie ertragen können.

.430

Bei der Armee mehr galten als Verdienst. Nicht schlechter wollt' ich sein als neinesgleichen, So ließ ich mich in unglücksel'ger Stunde Zu jenem Schritt verleiten — Es war Thorheit!

Doch nicht verdient' ich, sie so hart zu büssen — Bersagen konnte man's — Barum die Weigerung Mit dieser kränkenden Berachtung schärfen, Den alten Mann, den tren bewährten Diener Mit schweren Hohn zermalmend niederschlagen,

Un seiner Herkunft Schmach so rauh ihn mahnen, Weil er in schwacher Stunde sich vergaß? Doch einen Stachel gab Natur dem Wurm, Den Willtür übermütig spielend tritt—

#### Octavio.

Ihr mußt verleumdet sein. Bermutet Ihr Den Feind, der Guch den schlimmen Dienst geleistet?

#### Buttler.

Sei's, wer es will! Ein niederträcht'ger Bube, Ein Höfling muß es sein, ein Spanier, Der Junker irgend eines alten Hauses, Dem ich im Licht mag stehn, ein neid'scher Schurke, Den meine selbstverdiente Würde kränkt.

#### Octavio.

Sagt, billigte der Herzog jenen Schritt?

#### Buttler.

Er trieb mich dazu an, verwendete Sich felbst für mich mit edler Freundeswärme.

### Octavio.

So? Wißt Ihr das gewiß?

### Buttler.

Ich las den Brief.

#### Octabio bebeutenb.

1135 Ich auch — doch anders lautete sein Inhalt. Buttler wird betroffen.

Durch Zufall bin ich im Besit bes Briefs, Kann Guch burch eignen Anblid übersühren. Er giebt ibm ben Brief.

#### Buttler.

Ha! was ist das?

#### · Octanio.

Ich fürchte, Oberft Buttler,

Man hat mit Euch ein schändlich Spiel getrieben.
Der Herzog, sagt Ihr, trieb Euch zu bem Schritt?
In diesem Briese spricht er mit Berachtung
Bon Euch, rat dem Minister, Euren Dünkel,
Wie er ihn nennt, zu züchtigen.

Buttler bat ben Brief gelefen, feine Anie gittern, er greift nach einem Stubl fest fich nieber.

Rein Feind verfolgt Endy. Niemand will Euch übel.

Dem Herzog ichreibt allein die Kränkung zu, Die Ihr empfangen; deutsich ist die Absicht. Losreißen wollt' er Euch von Eurem Kaiser — Bon Eurer Rache hosst' er zu erlangen, Was Eure wohlbewährte Treu' ihn nimmer

Erwarten ließ bei ruhiger Besinnung.
Zum blinden Wertzeug wollt' er Euch, zum Mittel
Berworsner Zwecke Euch verächtlich brauchen.
Er hat's erreicht. Zu gut nur glückt' es ihm,
Euch wegzulocken von dem guten Psade,

1155 Auf dem Ahr vierzig Aahre seid gewandelt.

155 Rul dem Ihr vierzig Zahre leid gewanden

Buttler mit ber Stimme bebend. Kann mir des Kaisers Majestät vergeben?

#### Octavio.

Sie thut noch mehr. Sie macht die Kränkung gut, Die unverdient dem Bürdigen geschehn. Aus freiem Trieb bestätigt sie die Schenkung, Die Euch der Fürst zu bösem Zweck gemacht. Das Regiment ist Euer, das Ihr sührt.

#### Buttler

will aufstehen, finkt jurud. Sein Gemüt arbeitet heftig, er versucht zu riben and vermag es nicht. Endlich nimmt er ben Degen bom Gehänge und reicht ihn bem Piccolomini.

#### Octavio.

Was wollt Ihr? Faßt Euch!

1160

Buttler.

Nehmt!

Octavio.

Bogu? Befinnt Guch!

Buttler.

Nehmt hin! Nicht wert mehr bin ich dieses Degens.

1175

#### Octanio.

Empfangt ihn neu zurück aus meiner Hand 1165 Und führt ihn stets mit Ehre für das Recht.

#### Buttler.

Die Treue brach ich solchem gnäd'gen Kaiser!

#### Octavio.

Macht's wieder gut. Schnell trennt Euch von dem Herzog. Buttler.

Mich von ihm trennen!

#### Octavia.

Wie? Bedenkt Ihr Guch?

Buttler furchtbar ausbrechenb.

Nur von ihm trennen? D, er foll nicht leben!

### Octavio.

Folgt mir nach Frauenberg, wo alle Treuen Bei Gallas sich und Altringer versammeln. Viel andre bracht' ich noch zu ihrer Pflicht Zurück, heut' nacht entfliehen sie aus Pissen.

#### Buttler

ift heftig bewegt auf= und abgegangen und tritt ju Octavio, mit entschloffenem

Graf Piccolomini! darf Euch der Mann Bon Ehre fprechen, der die Treue brach?

#### Octavio.

Der darf es, der so ernstlich es bereut.

### Buttler.

So lagt mich bier, auf Ehrenwort.

#### Octavio.

Was finnt Ihr?

#### Buttler.

Mit meinem Regimente lagt mich bleiben.

### Octavio.

Ich darf Euch traun. Doch jagt mir, was Ihr brütet?

#### Buttler.

Ti80 Die That wird's lehren. Fragt mich jest nicht weiter! Traut mir! Ihr tönnt's! Bei Gott! Ihr überlasset Ihn seinem guten Engel nicht!—Lebt wohl! Gest ab.

#### Bedienter bringt ein Billet.

Ein Unbekannter bracht's und ging gleich wieder. Des Fürften Bferde steben auch schon unten.

#### Octavio Iteft.

1185 "Macht, daß Ihr fortfommt. Guer treuer Riolan." - D. lage diese Stadt erft hinter mir! So nah' dem Safen follten wir noch icheitern? Fort, fort! Dier ift nicht langer Sicherheit Kur mich. Wo aber bleibt mein Cobn?

## Siebenter Auftritt.

Beibe Biccolomini.

### Max

tömmt in ber heftigsten Gemütsbewegung, seine Blide rollen wild, sein Gang ift unstet; er scheint den Kater nicht zu bemerten, der von serne steht und ihn mittletbig ansteht. Wit großen Schritten gebt er burch das Zimmer, bleibt wieder fteben und wirft sich zulest in einen Stuhl, gerad' vor sich hinfarrend.

### Octavio nabert fich ibm.

Ich reise ab, mein Sohn. 1190

> Da er feine Antwort erhalt, faßt er ihn bei ber Sanb. Mein Sohn, leb' wohl!

> > Mar.

Leb' wohl!

1195

#### Octavia.

Du folast mir doch bald nach?

Mar ohne ihn anzufehen.

Ich dir?

Dein Weg ist frumm, er ist der meine nicht, Octavio läßt feine Sand los, fahrt gurud. D, wärft du wahr gewesen und gerade, Rie fam es dahin, alles ftunde anders! Er hätte nicht das Schreckliche gethan; Die Guten hätten Rraft bei ihm behalten, Nicht in ber Schlechten Garn war' er gefallen. Warum so beimlich, hinterliftig laurend, Gleich einem Dieb und Diebeshelfer schleichen?

Unsel'ge Kalschheit! Mutter alles Bosen! 1200 Du jammerbringende, verderbest uns!

1210

Wahrhaftigkeit, die reine, hätt' uns alle, Die welterhaltende, gerettet. Vater! Ich kann dich nicht entschuldigen, ich kann's nicht. Der Herzog hat mich hintergangen, schrecklich; Du aber hast viel besier nicht gebandelt.

#### Octavio.

Mein Sohn, ach, ich verzeihe beinem Schmerz.

Max fieht auf, betrachtet ihn mit zweiselhaften Bliden.
Bär's möglich, Bater? Bater! Hättest du's
Mit Borbedacht bis dahin treiben wollen?
Du steigst durch seinen Fall. Octavio,
Das will mir nicht gesallen.

#### Octavio.

Gott im himmel!

## Mag.

Beh mir! Ich habe die Natur verändert, Bie kommt der Argwohn in die freie Seele? Bertrauen, Glaube, Hoffnung ist dahin, Denn alles log mir, was ich hochgeachtet. Nein! Nein! Nicht alles! Sie ja sebt mir noch, Und sie ist wahr und lauter wie der Himmel. Betrug ist überall und Heuchelschein Und Word und Gist und Meineid und Verrat; Der einzig reine Ort ist unfre Liebe, Der unentweiste in der Menschlichkeit.

#### Octonia.

Mar! folg' mir lieber gleich, das ist doch besser.

#### Mar.

Bas? Ch' ich Abschied noch von ihr genommen, Den letten? — Rimmermehr!

#### Octavio.

Tie Qual der Trennung, der notwendigen. Komm mit mir! Komm, mein Sohn! Will ihn fortziehn.

## Max.

Nein, fo mahr Gott lebt!

### Octavio bringenber.

Romm mit mir! Ich gebiete bir's, bein Bater.

#### Mar.

Gebiete mir, was menichlich ift. Ich bleibe.

#### Octania.

Max! In des Raisers Namen, folge mir!

### Mar.

1230 Rein Raifer hat dem Herzen porzuichreiben. Und willst du mir das Einzige noch rauben, Bas mir mein Unglück übrig ließ, ihr Mitleid? Muk grausam auch das Grausame geschehn? Das Unabänderliche foll ich noch

1235 Unedel thun, mit beimlich seiger Klucht. Bie ein Unwürdiger, mich von ihr stehlen? Sie foll mein Leiden feben, meinen Schmerz, Die Rlagen hören der gerrifinen Seele Und Thränen um mich weinen — D! die Menschen 1240 Sind graufam, aber fie ift wie ein Engel.

Sie wird von gräftlich wütender Bergweiflung Die Seele retten, diesen Schmerz des Todes Mit fanften Troftesworten flagend lösen.

#### Octavio.

Du reißest dich nicht los, vermaast es nicht. D, komm, mein Sohn, und rette deine Tugend! 1245

1250

## Mar.

Berichwende deine Worte nicht vergebens! Dem Bergen folg' ich, denn ich darf ihm trauen.

Octavio außer Kaffung, gitternb.

Mar! Mar! Benn das Entjetliche mich trifft. Benn du - mein Sohn - mein eignes Blut - ich barf's Micht benten! - bich bem Schandlichen vertaufft. Dies Brandmal aufdrückst unsers Saufes Adel. Dann foll die Welt das Schauberhafte felm. Und von des Baters Blute triefen foll Des Sohnes Stahl im gräftlichen Gefechte.

### Mar.

D! hätteft du vom Menschen beffer ftets 1255 Gedacht, du hättest besser auch gehandelt. Fluchwürd'ger Argwohn! Unglüchfel'ger Zweifel! Es ift ibm Festes nichts und Unverrücktes, Und alles manket, wo der Glaube fehlt.

### Octavio.

und trau' ich beinem Herzen auch, wird's immer In beiner Wacht auch stehen, ihm zu folgen?

### Mar.

Du haft bes Herzens Stimme nicht bezwungen, So wenig wird der Herzog es vermögen.

#### Octavio.

D Mag, ich seh' dich niemals wiederkehren!

### Mar.

1265 Unwürdig beiner wirst du nie mich sehn.

#### Octavio.

Ich geh' nach Frauenberg, die Pappenheimer Lass' ich dir hier, auch Lothringen, Tostana Und Tiesenbach bleibt da, dich zu bedecken. Sie lieben dich und sind dem Eide tren Und werden lieber tapser streitend sallen, Als von dem Kührer weichen und der Ehre.

## Mag.

Berlaß dich drauf, ich laffe fechtend hier Das Leben oder führe sie aus Pilsen.

## Octavio aufbrechenb.

Mein Sohn, leb' wohl!

## Max.

Leb' wohl!

### Octavio.

Bie? Reinen Blid

Der Liebe? Keinen Händebruck zum Abschied?
Es ist ein blut'ger Krieg, in den wir gehn,
Und ungewiß, verhüllt ist der Erfolg.
So pslegten wir uns vormals nicht zu trennen.
Ist es denn wahr? Ich habe keinen Sohn mehr?
War fällt in seine Arme, sie halten einander lange schweigend umsaßt, dann
entsernen sie sich nach verschiedenen Seiten.

# Dritter Aufzug.

Saal bei ber Bergogin von Friedland.

## Erfter Auftritt.

Grafin Tergth. Thetla. Fraule in von Reubrunn. Beibe lettern mit weiblichen Arbeiten beschäftigt.

Gräfin.

The habt mich nichts zu fragen, Thekla? Gar nichts?
Schon lange wart' ich auf ein Wort von Euch.
Könnt Jhr's ertragen, in so langer Zeit Nicht einmal seinen Namen auszuhprechen?
Wie? Oder wär' ich setzt schon überstüffig,
Und gäb' es andre Wege, als durch mich?—
Gesteht mir, Nichte. Habt Ihr ihn gesehn?

Thefla.

Ich hab' ihn heut' und gestern nicht gesehn.

Gräfin.

Auch nicht von ihm gehört? Berbergt mir nichts!

Thekla.

Rein Wort.

1290

Gräfin.

Und fonnt fo ruhig fein?

Thekla.

Ich bin's.

Gräfin.

Verlaßt uns, Reubrunn.

Fraulein von Neubrunn entjernt fic.

# Zweiter Auftritt.

Grafin. Thetla.

Gräfin.

Es gefällt mir nicht,

Daß er sich grade jest so still verhält.

1310

Thekla.

Gerade jest!

Gräfin.

Nachdem er alles weiß! Denn jesto war's die Zeit, sich zu erklären.

Thefla.

Sprecht beutlicher, wenn ich's verfteben foll.

Gräfin.

1295 In dieser Absicht schildt' ich sie hinweg. Ihr seid kein Kind mehr, Theksa. Guer Herz Ist mündig, denn Ihr siebt, und kühner Mut Ist bei der Liebe. Den habt Ihr bewiesen. Ihr artet mehr nach Eures Baters Geist,

1300 Als nach der Mutter ihrem. Darum könnt Ihr hören, Was sie nicht fähig ist zu tragen.

Thefla.

Ich bitt' Euch, endet diese Vorbereitung. Sei's, was es sei. Heraus damit! Es kann Mich mehr nicht ängstigen als dieser Eingang. Was habt Ihr mir zu sagen? Faßt es kurz.

Gräfin.

Ihr müßt nur nicht erschrecken -

Thekla.

Nennt's! Ich bitt' Euch.

Gräfin.

Es steht bei Euch, dem Bater einen großen Dienst Zu leisten —

Thekla.

Bei mir ftunde bas! Bas fann -

Gräfin.

Max Piccolomini liebt Euch. Ihr könnt Ihn unauflöslich an den Bater binden.

Thefla.

Braucht's dazu meiner? Ist er es nicht schon?

Gräfin.

Er war's.

Thekla.

Und warum follt' er's nicht mehr fein, Nicht immer bleiben?

#### Gräfin.

Auch am Kaiser hängt er.

#### Thefla.

Nicht mehr, als Pflicht und Ehre von ihm fodern.

# Gräfin.

1315 Bon seiner Liebe sobert man Beweise, Und nicht von seiner Ehre, — Pflicht und Ehre! Das sind vieldentig doppelsinn'ge Namen, Ihr sollt sie ihm auslegen, seine Liebe Soll seine Ehre ihm erklären.

#### Thefla.

23ie ?

#### Gräfin.

1320 Er foll bem Raifer oder Euch entfagen.

1325

1330

1335

#### Thefla.

Er wird den Bater gern in den Privatstand Begleiten. Ihr vernahmt es von ihm selbst, Wie sehr er wünscht, die Wassen wegzulegen.

#### Gräfin.

Er soll sie nicht weglegen, ist die Meinung, Er soll sie für den Bater ziehn.

# Thefla.

Sein Blut.

Sein Leben wird er für den Bater freudig Berwenden, wenn ihm Unglimpf widerführe.

# Gräfin.

Ihr wollt mich nicht erraten — Nun, so bort. Der Bater ist vom Kaiser abgefallen,

Steht im Begriff, sid) zu dem Feind zu schlagen Mit samt dem gangen Heer —

#### Thekla.

O meine Mutter!

#### Gräfin.

Es braucht ein großes Beispiel, die Armee Ihm nachzuziehn. Die Piccolomini Stehn bei dem Heer in Ansehn; sie beherrschen Die Meinung, und entscheidend ist ihr Vorgang. Des Baters sind wir sicher durch den Sohn — — Ihr habt iest viel in Eurer Hand.

# Thefla.

O jammervolle Mutter! Welcher Streich des Todes Erwartet dich! — Sie wird's nicht überleben.

#### Gräfin.

1340 Sie wird in das Notwendige sich fügen. Ich kenne sie — das Ferne, Künftige beängstigt Ihr sürchtend Herz; was unabänderlich Und wirklich da ist, trägt sie mit Ergebung.

#### Thekla.

D meine ahnungsvolle Secle — Jest —

345 Jest ist sie da, die kalte Schreckenshand,
Die in mein fröhlich Hossen schaubernd greift.
Ich wußt' es wohl — D gleich, als ich hier eintrat,
Weissagte mir's das bange Vorgefühl,
Daß über mir die Unglückssterne stünden —

Doch warum denk' ich jest zuerst an mich? —

D meine Mutter! meine Mutter!

#### Gräfin.

Faßt Euch. Brecht nicht in eitle Klagen aus. Erhaltet Dem Vater einen Freund, Euch den Geliebten, So kann noch alles gut und glücklich werden.

#### Thefla.

2355 Gut werden! Was? Wir find getrennt auf immer! Ach, davon ift nun gar nicht mehr die Rede.

#### Gräfin.

Er läßt Euch nicht! Er fann nicht von Euch laffen. Thetla.

O der Unglückliche!

1360

# Gräfin.

Wenn er Euch wirklich liebt, wird sein Entschluß Geschwind gesaßt sein.

# Thefla.

Sein Entschluß wird balb Gesaßt sein, daran zweiselt nicht. Entschluß! Ist hier noch ein Entschluß?

# Gräfin.

Faßt Euch. 3ch höre

Die Mutter nahn.

Thefla.

Wie werd' ich ihren Anblick

Ertragen?

Gräfin.

Faßt Euch.

# Dritter Auftritt.

Die Bergogin. Borige.

Bergogin gur Grafin. Schwester, wer war hier?

1365 Ich hörte lebhaft reden.

1370

Gräfin.

Es war niemand.

Bergogin.

Ich bin fo schreckhaft. Jedes Rauschen fündigt mir Den Fuktritt eines Unglücksboten an. Könnt Ihr mir fagen, Schwester, wie es fteht? Bird er bem Raifer seinen Billen thun, Dem Rardinal die Reiter fenden? Sprecht, Bat er den Questenberg mit einer guten Untwort entlassen?

Gräfin.

- Rein, das hat er nicht.

Bergogin.

D, dann ist's aus! Ich feb' das Araste kommen. Sie werden ihn abseten; es wird alles wieder So werden wie zu Regensburg. 1375

Gräfin.

So wird's

Nicht werden. Diesmal nicht. Dafür seid ruhig. Thetla, beftig bewegt, fturgt auf bie Mutter ju und ichlieft fie weinend in bie Arme

Herzogin.

O ber unbeugsam unbezähmte Mann! Was hab' ich nicht getragen und gelitten In diefer Che ungluckvollem Bund! Denn gleich wie an ein feurig Rad gefesselt,

1380

1395

1415

Das raftlos eilend, ewig, heftig treibt, Bracht' ich ein angstvoll Leben mit ihm zu, Und stets an eines Abgrunds jähem Rande Sturzdrohend, schwindelnd riß er mich dahin.
— Rein, weine nicht, mein Kind. Laß dir mein Leiden Zu keiner bösen Borbedeutung werden, Den Stand, der dich erwartet, nicht verleiden. Es lebt kein zweiter Friedland; du, mein Kind, dast deiner Mutter Schicksand zu fürchten.

### Thefla.

1390 D, lassen Sie uns flichen, liebe Mutter!
Schnell! Schnell! Hier ist kein Ansenthalt für uns.
Jedwede nächste Stunde brütet irgend
Ein neues, ungeheures Schreckbild aus.

#### Berzogin.

Dir wird ein ruhigeres Los! — Auch wir, Ich und bein Bater, sahen schöne Tage; Der ersten Jahre denk' ich noch mit Lust. Da war er noch der fröhlich Strebende, Sein Ehrgeiz war ein mild erwärmend Feuer, Noch nicht die Flamme, die verzehrend rast. Der Kaifer siebte ihnt, vertraute ihm.

Der Kaiser liebte ihn, vertraute ihm, Und was er ansing, das mußt' ihm geraten. Doch seit dem Unglückstag zu Regensburg, Der ihn von seiner Höh' herunterstürzte, Ift ein unsteter, ungesell'ger Geist Arquöhnisch, finster über ihn gekommen.

Argwohnla, finser uber ihn geronimen. Ihn stoh die Ruhe, und dem alten Glück, Der eignen Krast nicht fröhlich mehr vertrauend, Bandt' er sein Herz den dunkeln Künsten zu, Die keinen, der sie pflegte, noch beglückt.

# Gräfin.

The Shr seht's mit Euren Augen — Aber ist Das ein Gespräch, womit wir ihn erwarten? Er wird bald hier sein, wist Ihr. Soll er sie In diesem Zustand finden?

#### Bergogin.

Romm, mein Kind, Wisch' deine Thränen ab. Zeig' deinem Vater Ein heitres Antlip — Sieh, die Schleise hier It los — Dies Haar muß aufgebunden werden. Komm, trodne beine Thränen. Sie entstellen Dein holdes Auge — Bas ich sagen wollte? Ja, dieser Piccolomini ist doch Ein würd'ger Ebelmann und voll Verdienst.

Gräfin.

Das ist er, Schwester.

1420

Thefla jur Grafin beangftigt.

Tante, wollt ihr mich

Entschuldigen ? Bill geben.

Gräfin.

Bobin? der Bater tommt.

Thefla.

Ich tann ihn jest nicht febn.

Gräfin.

Er wird Euch aber

Bermiffen, nach Euch fragen.

Herzogin.

Warum geht fie?

Thefla.

1425 Es ift mir unerträglich, ihn zu fehn.

Grafin gur Bergogin.

Ihr ift nicht wohl.

Bergogin beforgt.

Bas fehlt dem lieben Kinde?

Beibe folgen bem Fraulein und find befcaftigt, fie gurudguhalten. Ballenftein ericbeint, im Gefprach mit Suo.

Dierter Auftritt.

Ballenstein. 31lo. Borige.

Ballenftein.

Es ist noch still im Lager?

Illo.

Mues ftill.

Ballenftein.

In wenig Stunden kann die Nachricht da sein Aus Brag, daß diese Hauptstadt unser ist.

Dann fonnen wir die Maste von uns werfen, 1430 Den hiesigen Truppen den gethanen Schritt Rugleich mit dem Erfolg zu wiffen thun. In folden Källen thut das Beisviel alles. Der Menich ist ein nachahmendes Beschöpf. Und wer der Borderfte ift, führt die Berde. 1435 Die Brager Truppen wissen es nicht anders. Als dan die Biliner Bolfer uns gehuldigt,

Und hier in Bilfen follen fie und schwören. Beil man zu Brag bas Beispiel hat gegeben.

- Der Buttler, jagft du, bat fich nun ertlärt? 1440

Aus freiem Trieb, unaufgefodert fam er, Sich felbst, sein Regiment dir anzubieten.

#### Ballenftein.

Nicht jeder Stimme, find' ich, ift zu glauben, Die warnend sich im Bergen läßt vernehmen.

Uns zu berücken, borgt der Lügengeift 1445 Nachahmend oft die Stimme von der Bahrbeit Und streut betrügliche Drakel aus. So hab' ich diesem würdig braven Mann. Dem Buttler, ftilles Unrecht abzubitten :

Denn ein Wefühl, des ich nicht Meifter bin, 1450 Furcht möcht' ich's nicht gern nennen, überschleicht In feiner Rage schaudernd mir die Ginne Und hemmt der Liebe freudige Bewegung. Und diefer Redliche, vor dem der Beift

Dich warnt, reicht mir bas erfte Bfand bes Gluds. 1455

#### Allo.

Und fein geachtet Beispiel, zweifle nicht, Wird bir die Besten in bem Beer gewinnen.

#### Ballenitein.

Bett geh und ichick' mir gleich ben Afolan Sieher, ich hab' ihn mir noch jungft verpflichtet. Mit ihm will ich den Anfang machen. 1460 MUo geht binaus; unterbeffen find bie übrigen wieber bormarts gefommen. Wallenftein.

> Sieh da, die Mutter mit der lieben Tochter! Wir wollen einmal von Geschäften rubn -Rommt! Mich verlangte, eine beitre Stunde Im lieben Rreis der Meinen zu berleben.

#### Gräfin.

Wir waren lang' nicht fo beisammen, Bruder. 1465

Wallenftein beifeite, gur Grafin.

Rann fie's vernehmen? Ift fie vorbereitet?

Gräfin.

Noch nicht.

1470

#### Ballenftein.

Romm her, mein Mädchen! Get' dich zu mit Es ift ein guter Beift auf beinen Lippen, Die Mutter hat mir beine Fertiakeit Bepriesen, es foll eine garte Stimme Des Wohllauts in dir wohnen, die die Seele Bezaubert. Gine folche Stimme brauch' Ich jest, den bojen Damon zu vertreiben, Der um mein Saupt die schwarzen Flügel schlägt.

# Bergogin.

Wo haft du beine Bither, Thekla? Komm. 1475 Laft beinem Bater eine Brobe hören Bon beiner Runit.

#### Thekla.

D meine Mutter! Gott!

Herzogin.

Komm, Thekla, und erfreue deinen Bater!

Thefla.

Ach kann nicht, Mutter —

Wie? Was ist das, Nichte?

# Thefla gur Grafin.

Berichont mich - Singen - jett - in diefer Ungft 1480 Der schwerbeladuen Seele - por ihm fingen -Der meine Mutter fturgt ins Grab!

# Herzogin.

Wie. Thefla, Launen? Soll bein gut'ger Bater Bergeblich einen Bunich geäußert haben?

# Gräfin.

Dier ift die Bither. 1485

#### Thefla.

O mein Gott — Wie fann ich —

Halt bas Infirument mit gitternder hand, ihre Seele arbeitet im beftigften Kampf, und im Augenblic, ba fie anfangen joll zu fingen, ichaubert fie zusammen, wirft bas Infirument weg und geht schnell ab.

#### Bergogin.

Mein Rind - o, fie ift frant!

# Ballenftein.

Bas ift dem Mädchen? Pflegt fie jo zu fein?

#### Gräfin.

Run, weil sie es denn selbst verrät, so will Auch ich nicht länger schweigen.

# Wallenstein.

Wie?

Gräfin.

Sie liebt ibn.

Ballenftein.

1490 Liebt! Wen?

Gräfin.

Den Biccolomini liebt fie.

Haft du es nicht bemertt? Die Schwester auch nicht?

# Bergogin.

D, war es dies, was ihr das Herz beklemmte? Gott segne dich, mein Kind! Du darfst Dich deiner Wahl nicht schämen.

# Gräfin.

Dieje Reije -

1495 Wenn's deine Absicht nicht gewesen, schreib's Dir selber zu. Du hättest einen andern Begleiter wählen sollen!

# Ballenitein.

Weiß er's?

Gräfin.

Er hofft, fie zu besiten.

# Wallenstein.

Hofft.

Sie zu besithen - Ist der Junge toll?

Gräfin.

1500 Run mag fie's felber hören!

#### Ballenftein.

Die Friedländerin Denkt er davonzutragen? Run! Der Einfall Gefällt mir! Die Gedanten stehen ihm nicht niedrig.

#### Gräfin.

Beil du so viele Gunft ihm stets bezeugt, So -

## Wallenftein.

— Will er mich auch endlich noch beerben. Run ja! Ich lieb' ihn, halt' ihn wert; was aber Hat das mit meiner Tochter Hand zu schaffen? Sind es die Töchter, sind's die einz'gen Kinder, Bomit man seine Gunst bezeugt?

#### Bergogin.

Sein adeliger Sinn und seine Sitten -- Wallenstein.

# 1510 Erwerben ihm mein Berg, nicht meine Tochter.

Herzogin.
Sein Stand und seine Ahnen —

1505

1515

1520

#### Ballenftein.

Ahnen! Was!

Er ift ein Unterthan, und meinen Eidam Will ich mir auf Europens Thronen suchen.

# Bergogin.

O lieber Herzog! Streben wir nicht allzuhoch Hinauf, daß wir zu tief nicht fallen mögen.

#### Wallenftein.

Ließ ich mir's so viel kosten, in die Höh' Bu kommen, über die gemeinen Häupter Der Menschen wegzuragen, um zuletzt Die große Lebenstolle mit gemeiner Berwandtichaft zu beschlieben? — Hab' ich barum —

Pidylich hält er inne, sich sassend.
Sie ist das Einzige, was von mir nachbleibt

Lif Erden; eine Krone will ich sehn Auf ihrem Haupte, oder will nicht leben. Was? Alles — Alles seh' ich dran, um sie

1525 Recht groß zu machen — ja, in der Minute, Worin wir ibrechen — Er befinnt sich.

Und ich follte nun.

1540

Wie ein weichherz'ger Bater, was sich gern hat Und liebt, sein bürgerlich zusammengeben? Und jest soll ich das thun, jest eben, da ich Auf mein vollendet Wert den Kranz will setzen — Vein, sie ist mir ein langgespartes Kleinod, Die höchste, leste Münze meines Schapes, Nicht niedriger fürwahr gedenk ich sie Als um ein Königsscepter loszuschlagen —

Bergpain.

1535 D mein Gemahl! Sie bauen immer, hauen Bis in die Wolken, bauen fort und fort Und denken nicht dran, daß der schmale Grund Das schwindelnd schwanke Werk nicht tragen kann.

Wallenftein gur Grafin.

Haft du ihr angefündigt, welchen Wohnsitz Ich ihr bestimmt?

Gräfin.

Noch nicht. Entbed's ihr felbst.

Herzogin.

Wie? Gehen wir nach Kärnten nicht zurud?

Wallenstein.

Mein.

Bergogin.

Ober sonft auf feines Ihrer Güter?

Ballenftein.

Sie würden dort nicht sicher sein.

Herzogin.

Nicht sicher

In Kaisers Landen, unter Kaisers Schut?

Wallenstein.

1545 Den hat des Friedlands Gattin nicht zu hoffen. Herzogin.

O Gott, bis dahin haben Sie's gebracht! Wallenstein.

In Holland werden Sie Schutz finden.

Bergogin.

Was?

Sie senden uns in lutherische Länder?

#### Ballenftein.

Der Herzog Franz von Lauenburg wird Ihr Geleitsmann dahin sein.

1550

1555

# Berzogin.

Der Lauenburger? Der's mit bem Schweben halt, bes Kaisers Feind?

### Wallenftein.

Des Kaifers Feinde find die meinen nicht mehr.

Herzogin sieht ben Herzog und die Gräfin schredensvoll an. Ist's also wahr? Es ist? Sie sind gestürzt? Sind vom Kommando abgesest? O Gott Im Himmel!

Gräfin fettwärts jum berzog. Laffen wir fie bei dem Glauben. Du fiehft, daß fie die Wahrheit nicht ertrüge.

# fünfter Auftritt.

Graf Tergin. Borige.

#### Gräfin.

Terzsty! Was ist ihm? Welches Bild bes Schreckens! Als hatt' er ein Gespenst gesehn!

Terzth Wallenstein beiseite führend, beimlich. Ift's bein Besehl, daß die Kroaten reiten?

# Ballenftein.

1560 Ich weiß von nichts.

# Terzky.

Wir find verraten!

#### Wallenftein.

Was?

# Terzfy.

Sie sind davon, heut' nacht, die Jäger auch, Leer stehen alle Dörfer in der Runde.

# Wallenstein.

Und Isolan?

#### Terzin.

Den haft but ja verschickt.

Ballenftein.

З**ф?** 

Tergin.

Nicht? Du hast ihn nicht verschieft? Auch nicht 1565 Den Devdat? Sie sind verschwunden beide.

# Sechster Auftritt.

3110. Borige.

JNo.

Hat dir der Terzky —

Terzin.

Er weiß alles.

Illo.

Auch daß Maradas, Esterhazy, Göt, Colalto, Kaunit dich verlassen? —

Terzfy.

Teufel !

Wallenftein wintt.

Still!

Grafin hat fie von weitem angftlich beobachtet, tritt bingu.

Terzty! Gott! Was giebt's? Was ist geschehen?

Wallenftein im Begriff aufzubrechen.

1570 Nichts! Laßt uns gehen.

Tergin will ihm folgen.

Es ist nichts, Therese.

Gräfin balt ibn.

Nichts? Seh' ich nicht, daß alles Lebensblut Aus euren geisterbleichen Wangen wich, Daß selbst der Bruder Fassung nur erkünstelt?

Bage tommt.

Ein Abjutant fragt nach dem Grafen Terzity. 26. Terzit folgt bem Pagen. Ballenftein.

1575 Hör', was er bringt — 811 Ino. Das konnte nicht so heimlich Geschen ohne Meuterei — Wer hat Die Wache an den Thoren?

Juo.

Tiefenbach.

Wallenftein.

Laß Tiefenbach ablösen unverzüglich Und Terzins Grenadiere aufziehn — Höre! Haft du von Buttlern Kundschaft?

Mlo.

Buttlern traf ich.

Gleich ist er selber hier. Der hält dir sest. Juo geht. Wallenstein will ihm folgen.

Gräfin.

Laß ihn nicht von dir, Schwester! Halt ihn auf — Es ist ein Unglück —

Berzogin.

Großer Gott! Bas ift's? Hängt fic an ihn.

Ballenftein erwehrt fich ihrer.

Seid ruhig! Laßt mich! Schwester! Liebes Weib, Bir sind im Lager! Da ist's nun nicht anders, Da wechseln Sturm und Sonnenschein geschwind, Schwer lenken sich die heftigen Gemüter, Und Ruhe nie beglückt des Führers Haupt — Wenn ich soll bleiben, geht! Denn übel stimmt Der Weiber Nlage zu dem Thun der Männer. Er will gehn. Terzt kömmt zurück.

Terzfy.

Bleib' hier. Bon dicsem Fenster muß man's sehn.

Wallenstein jur Gräfin.

Geht, Schwester!

1580

Gräfin.

Nimmermehr!

Ballenftein.

Jch will's.

Terzky

führt fie beiseite, mit einem bebeutenben Bint auf die Bergogin.

Therefe !

Herzogin.

Romm, Schwester, weil er es befiehlt. Geben ab.

1600

1605

1610

# Siebenter Auftritt.

Ballenftein. Graf Tergth.

#### Balleuftein ans Fenfter tretend.

Was giebt's denn?

#### Terzfy.

Es ist ein Rennen und Zusammenlausen Bei allen Truppen. Niemand weiß die Ursach'. Geheimnisvoll, mit einer sinstern Stille, Stellt jedes Korps sich unter seine Fahnen, Die Tiesendacher machen bose Mienen, Nur die Wallonen stehen abgesondert In ihrem Lager, lassen niemand zu Und halten sich gesetzt, so wie sie vslegen.

#### Wallenstein.

Beigt Biccolomini sich unter ihnen?

#### Terzfn.

Man sucht ihn, er ist nirgends anzutreffen.

#### Wallenstein.

Bas überbrachte denn der Abjutant?

# Terzky.

Ihn schiedten meine Regimenter ab, Sie schwören nochmals Treue dir, erwarten Boll Kriegeslust den Aufruf zum Gesechte.

#### Wallenftein.

Wie aber kam der Lärmen in das Lager? Es sollte ja dem Heer verschwiegen bleiben, Bis sich zu Prag das Glück für uns entschieden.

# Terzky.

D, daß du mir geglaubt! Roch gestern abends Beschwuren wir dich, den Octavio, Den Schleicher, aus den Thoren nicht zu lassen. Du gabst die Pserde selber ihm zur Flucht —

#### Ballenitein.

1615 Das alte Lied! Einmal für allemal, Richts mehr von diesem thörichten Berdacht!

#### Terzin.

Dem Josani hast du auch getraut, Und war der erste doch, der dich verließ.

#### Ballenftein.

Ich zog ihn gestern erst aus seinem Elend. Fahr' hin! Ich hab' auf Dant ja nie gerechnet.

#### Terzfy.

Und fo find alle, einer wie der andre.

1625

1630

1635

1640

#### Wallenstein.

Und thut er unrecht, daß er von mir geht? Er folgt bem Gott, bem er fein Leben lang Um Spieltisch bat gedient. Mit meinem Glücke Schloft er ben Bund und bricht ihn, nicht mit mir. War ich ihm was, er mir? Das Schiff nur bin ich, Auf bas er feine hoffnung bat geladen, Mit dem er wohlgemut das freie Meer Durchegelte: er ficht es über Klippen Gefährlich gehn und rettet schnell die Bare. Leicht, wie der Bogel von dem wirtbarn Aweige. Wo er genistet, fliegt er von mir auf, Rein menichlich Band ift unter uns gerriffen. Ja, der verdient, betrogen fich zu febn, Der Berg gesucht bei dem Wedankenlosen! Mit schnell verlöschten Zügen schreiben sich Des Lebens Bilber auf die glatte Stirne, Richts fällt in eines Bufens ftillen Grund.

Terafn.

Doch möcht' ich mich den glatten Stirnen lieber Als jenen tiefgefurchten anvertrauen.

Ein muntrer Sinn bewegt die leichten Gafte,

Doch keine Seele warmt das Eingeweide.

# Uchter Auftritt.

Ballenftein. Tergth. 3llo tommt wütenb.

Illo.

Berrat und Meuterei!

Terzky.

ha! was nun wieder?

Allo.

Die Tiefenbacher, als ich die Ordre gab, Sie abzulösen — Pflichtvergeßne Schelmen!

Terzty.

Nun?

Wallenstein.

Was denn?

Allo.

Sie verweigern ben Gehorfam.

Terzfy.

So laß fie niederschießen! D, gieb Orbre!

Wallenftein.

Belaffen! Belde Urfach' geben fie?

Mlo.

Kein andrer sonst hab' ihnen zu besehlen, 1650 Alls Generallieutnant Viccolomini.

Wallenftein.

Was! — Wie ist das?

Juo.

So hab' er's hinterlaffen Und eigenhändig vorgezeigt vom Kaifer.

Terzfy.

Bom Kaifer! - Borft du's, Fürft!

Jllo.

Auf seinen Antrieb Sind gestern auch die Obersten entwichen.

Terzty.

1655 Hörst bu's!

1660

Allo.

Auch Montecuculi, Caraffa Und noch sechs andre Generale werden Bermist, die er bered't hat, ihm zu folgen. Das hab' er alles schon seit lange schriftlich Bei sich gehabt vom Kaiser und noch jüngst Erst abgeredet mit dem Questenberger. Ballenstein sintt auf einen Stubt und verbullt sich das Gesicht.

Tergfy.

D, hättest du mir doch geglaubt!

# Neunter Auftritt.

#### Grafin. Borige.

#### Gräfin.

Ich kann die Anast - ich kann's nicht länger tragen. Um Gotteswillen, faat mir, was es ift.

#### Allo.

Die Regimenter fallen von uns ab. Braf Biccolomini ift ein Berräter.

1665

### Gräfin.

D meine Ahnung! Stürzt aus bem Rimmer.

# Terafn.

Sätt' man mir geglaubt! Da siehst du's, wie die Sterne dir gelogen!

# Ballenitein richtet fic auf.

Die Sterne lügen nicht, daß aber ift Weicheben wider Sternenlauf und Schicffal. Die Kunft ist redlich, doch dies falsche Berg 1670 Bringt Lug und Trug in den wahrhaft'gen Simmel. Rur auf der Wahrheit ruht die Wahrsagung : Bo die Ratur aus ihren Grenzen wanket. Da irret alle Wiffenschaft. War es

Ein Aberglaube, menschliche Gestalt 1675 Durch keinen folden Argwohn zu entehren. D, nimmer scham' ich dieser Schwachheit mich! Religion ift in der Tiere Trieb. Es trinkt der Bilde felbst nicht mit dem Opfer,

1680 Dem er das Schwert will in den Bufen ftoken. Das war fein Seldenstück, Octavio! Richt deine Mugheit fiegte über meine, Dein schlechtes Berg hat über mein gerades Den schändlichen Triumph davongetragen.

Rein Schild fing deinen Mordstreich auf, du führtest 1685 Ihn ruchlos auf die unbeschütte Bruft, Ein Rind nur bin ich gegen folche Waffen.

# Zehnter Auftritt.

Borige. Buttler.

#### Terafn.

D fieh da, Buttler! Das ist noch ein Freund!

#### Malleuftein.

gest ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen und umfaßt ihn mit Herzlichtett. Komm an mein Herz, du alter Kriegsgefährt'! 2600 So wohl thut nicht der Sonne Blick im Lenz, Als Freundes Angesicht in solcher Stunde.

#### Buttler.

Mein General — ich komme —

Ballenftein fic auf feine Schultern lebnend. Beift bu's fchon?

Der Alte hat dem Kaiser mich verraten.
Bas sagst du? Dreißig Jahre haben wir
Zusammen ausgelebt und ausgehalten.
In einem Feldbett haben wir geschlasen,
Aus einem Glas getrunken, einen Bissen
Geteilt; ich stüpte mich auf ihn, wie ich
Auf deine treue Schulter jeht mich stühe,
Und in dem Augenblick, da liebevoll
Vertrauend meine Brust an seiner schlägt,
Ersieht er sich den Vorteil, sticht das Messer
Wir listig lauernd, langsam in das Herz?
Er verbirgt das Gesicht an Buttlers Brust.

#### Buttler.

Bergeßt ben Falschen! Sagt, was wollt ihr thun? Ballenstein.

1705 Wohl, wohl gelprochen. Fahre hin! Ich bin Noch immer reich an Freunden; bin ich nicht? Das Schickal liebt mich noch, denn eben jest, Da es des heuchlers Tücke mir entlarvt, hat es ein treues herz mir zugesendet. Nichts mehr von ihm. Denkt nicht, daß sein Verlust Wich schwerze! o, mich schwerzt nur der Verrug! Denn wert und teuer waren mir die beiden, Und jener Max, er liebte mich wohrhaftig, Er hat mich nicht getäuscht, er nicht — Genug. 1715 Genug davon! Jest gilt es schnellen Rat —
Der Reitende, den mir Graf Kinsky schieft
Aus Prag, kann seden Augenblick erscheinen.
Was er auch bringen mag, er darf den Mentern
Richt in die Hände fallen. Drum geschwind,
Schiekt einen sichern Boten ihm entgegen,
Der auf gebeimem Weg ihn zu mir führe. Aus will geben,

Buttler halt ihn jurud.

Mein Feldherr, wen erwartet Ihr?

Wallenstein.

Den Eilenden, ber mir die Nachricht bringt, Wie es mit Prag gelungen.

Buttler.

Sum!

Wallenftein.

Bas ist Euch?

Buttler.

1725 So wift Ihr's nicht?

Ballenftein.

Was denn?

Buttler.

Wie diefer Lärmen

Ins Lager fam?

Wallenstein

Mie ?

Buttler.

Jener Bote -

Balleuftein erwartungsboll.

Nun?

Buttler.

Er ift herein.

Terzty und Illo. Er ift herein?

Wallenftein.

Mein Bote ?

Buttler.

Seit mehrern Stunden.

# Wallenstein.

Und ich weiß es nicht?

#### Buttler.

Die Wache fing ihn auf.

Ilo stampft mit bem Fuß. Verhammt!

#### Ruttler.

Sein Brief

1730 Ist aufgebrochen, läuft durchs ganze Lager —

#### Wallenftein gefpannt.

Ihr wißt, was er enthält?

## Buttler bebentlich.

Befragt mich nicht!

#### Terzin.

D - weh' uns, Illo! Alles stürzt zusammen!

#### Wallenftein.

Berhehlt mir nichts! Ich kann das Schlimmste hören. Prag ist verloren? Ist's? Gesteht mir's frei.

#### Buttler.

1735 Es ist verloren. Alle Regimenter
Bu Budweis, Tabor, Braunau, Königingräß,
Bu Brünn und Znahm haben Euch verlassen,
Dem Kaiser neu gehuldiget, Ihr selbst
Mit Kinsth, Terzth, Ilo seid geächtet.

Tergth und Illo zeigen Schreden und But. Ballenftein bleibt fest und gefaßt fteben.

# Ballenftein nach einer Paufe.

1740 Es ist entschieden, nun ist's gut — und schnell Bin ich geheilt von allen Zweiselsqualen; Die Brust ist wieder frei, der Geist ist hell, Nacht muß es sein, wo Friedlands Sterne strahlen. Mit zögerndem Entschluß, mit wankendem Gemüt

1745 Zog ich das Schwert, ich that's mit Widerstreben Da es in meine Wahl noch war gegeben. Notwendigkeit ist da, der Zweisel slieht, Jest secht ich für mein Saupt und für mein Leben. Er gebt ab. Die andern folgen.

# Elfter Auftritt.

Grafin Tergto tommt aus bem Seitenzimmer.

Nein! ich kann's länger nicht - Wo find fie? Alles Ift leer. Sie laffen mich allein - allein 1750 In diefer fürchterlichen Angft - Ich muß Mich zwingen vor der Schwester, rubig scheinen Und alle Qualen der bedrängten Bruft In mir verschließen - Das ertrag' ich nicht! - Wenn ce und fehlichlägt, wenn er zu dem Schweden 1755 Mit leerer Sand, als Flüchtling, müßte tommen, Richt als geehrter Bundsgenoffe, ftattlich, Gefolgt von eines Heeres Macht - Benn wir Bon Land zu Lande, wie der Pfalzgraf, mifften wandern, Ein schmählich Denkmal der gefallnen Große -1760 Mein, diesen Tag will ich nicht schaun! und könnt' Er felbit es auch ertragen, fo zu finten, Ich trug's nicht, fo gefunken ihn zu febn.

# Zwölfter Auftritt.

Grafin. Bergogin. Thetla.

Thefla will bie Bergogin gurudhalten. D liebe Mutter, bleiben Gie gurud!

Bergogin.

1765 Rein, hier ift noch ein schreckliches Geheimnis, Das mir verhehlt wird - Warum meidet mich Die Schwester? Warum seh' ich sie voll Angst Umbergetrieben? Warum dich voll Schrecken? Und was bedeuten diese stummen Winke, Die du verstohlen beimlich mit ihr wechselft? 1770

#### Thefla.

Nichts. liebe Mutter!

Bergogin.

Schwester, ich will's wiffen.

#### Gräfin.

Bas hilft's auch, ein Geheimnis draus zu machen! Läht fich's verbergen? Früher, später muß

Sie's doch vernehmen lernen und ertragen.

Richt Zeit ist's jett, der Schwäche nachzugeben,
Wut ist uns not und ein gesaßter Geist,
Und in der Stärke müssen wir und iben.

Drum besser, es entspiedet sich ihr Schicksal
Wit einem Wort — Wan hintergeht Euch, Schwester.

Ir80 Ihr glaubt, der Herzog sei entsetzt — der Herzog
Alt nicht entsett — er ist —

Thetla jur Grafin gebenb. Bollt Ihr fie toten?

Gräfin.

Der Herzog ist -

Thetla die Arme um die Mutter schlagend. O standhaft, meine Mutter! Gräfin.

Empört hat sich der Herzog, zu dem Feind Hat er sich schlagen wollen, die Armee 1785 Hat ihn verlassen, und es ist mißlungen. Bährend dieser Borte wantt die Herzogin und fallt ohnmächtig in die Arme ihrer Tochter.

Ein großer Saal beim Bergog von Friedland.

# Dreizehnter Auftritt.

Ballenftein im Sarnifch.

Du hast's erreicht, Octavio! — Kast bin ich Jest fo verlaffen wieder, als ich einst Rom Regensburger Fürstentage ging. Da hatt' ich nichts mehr als mich felbst - boch was Ein Mann fann wert sein, habt ihr schon erfahren. 1790 Den Schmuck der Zweige habt ihr abgehauen, Da steh' ich, ein entlaubter Stamm! Doch innen Im Marte lebt die ichaffende Gewalt, Die sprossend eine Welt aus sich geboren. Schon einmal galt ich euch ftatt eines Beers, 1795 Ich einzelner. Dahingeschmolzen vor Der ichmed'ichen Stärfe waren eure Beere, Um Lech fant Tilln, euer letter Hort : Ins Baperland, wie ein geschwollner Strom.

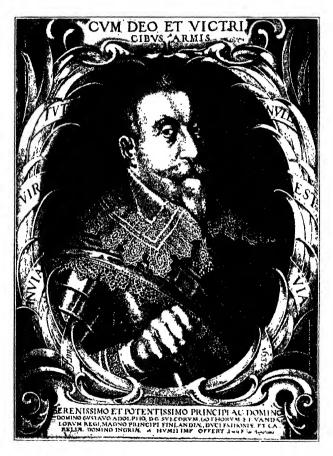

GUSTAVUS ADOLPHUS.

From an engraving by Lucas Kihan (1032).

1800 Ergoß sich dieser Gustav, und zu Wien In seiner Hosburg zitterte der Kaiser. Soldaten waren teuer, denn die Menge Geht nach dem Glück — Da wandte man die Augen Auf mich, den Helser in der Not; es beugte sich 1805 Der Stolz des Kaisers vor dem Schwergefränkten,

Ich sollte aufstehn mit dem Schöpfungswort Und in die hohlen Läger Menschen sammeln. Ich that's. Die Trommel ward gerührt. Wein Name Ging wie ein Kriegsgott durch die West. Der Pflug,

Die Wertstatt wird verlassen, alles wimmelt Der altbekannten Hossenungssahne zu — — Roch fühl' ich mich denselben, der ich war! Es ist der Geist, der sich den Körper baut, Und Friedland wird sein Lager um sich füllen.

1815 Führt eure Tausende mir kühn entgegen, Gewohnt wohl sind sie, unter mir zu siegen, Richt gegen mich — Wenn Haupt und Glieder sich trennen, Da wird sich zeigen, wo die Seele wohnte. Ilso und Terzty treten ein.

Mut, Freunde, Mut! Wir sind noch nicht zu Boden. Fünf Regimenter Terzth sind noch unser Und Buttlers wactre Scharen — Morgen stößt Ein Heer zu uns von sechzehntausend Schweden. Richt mächt'ger war ich, als ich vor neun Jahren Auszag, dem Kaiser Deutschland zu erobern.

# Dierzehnter Auftritt.

Borige. Reumann, ber ben Grafen Tergty beifeite führt und mit ihm fpricht.

Terzfy zu Neumann.

1825 Was suchen sie?

Wallenstein. Was giebt's?

Terzky.

Behn Küraffiere

Bon Pappenheim verlangen dich im Namen Des Regiments zu sprechen.

#### Wallenftein fcnell zu Reumann.

Laß sie kommen! Reumann gest hinaus. Davon erwart' ich etwas. Gebet acht, Sie zweiseln noch und sind noch zu gewinnen.

# fünfzehnter Auftritt.

Ballenftein. Tergth. Allo. Behn Kürafftere, von einem Gefreiten geführt, marfchieren auf und fiellen fich nach bem Kommanbo in einem Glieb vor ben herzog, bie honnieurs machenb.

#### Wallenstein

nachdem er sie eine Zeitlang mit den Augen gemessen, zum Gefreiten. 1830 Ich kenne dich wohl. Du bist aus Brügg' in Flandern, Dein Nam' ist Mercy.

#### Gefreiter.

Heinrich Mercy heiß' ich.

# Ballenftein.

Du wurdest abgeschnitten auf dem Marsch, Bon Hessischen umringt, und schlugst dich durch Mit hundertachtzig Mann durch ihrer Tausend.

# Gefreiter.

1835 So ift's, mein General.

# Ballenftein.

Was wurde dir

Für diese wackre That?

#### Gefreiter.

Die Chr', mein Feldherr, Um die ich bat, bei diesem Korps zu dienen.

Ballenftein wenbet fich ju einem anbern.

Du warst darunter, als ich die Freiwilligen Heraus ließ treten auf dem Altenberg, Die schwedische Batterie hinwegzunehmen.

# Zweiter Ruraffier.

So ift's, mein Feldherr.

1840

#### Wallenftein.

Ich vergesse keinen, Mit dem ich einmal Borte hab' gewechselt. Bringt eure Sache vor.

#### Gefreiter tommanbiert.

Gewehr in Arm!

Ballenftein ju einem britten gelvenbet.

Du nennst dich Risbect, Köln ift dein Geburtsort.

#### Dritter Rüraffier.

1845 Risheck ous Riln.

1850

Wallenstein.

Den ichwed'iden Oberft Diibald brachteft bu Gefangen ein im Rurenberger Lager.

Dritter Rüraffier.

Ich nicht, mein General.

#### Ballenftein.

Bang recht! Es war

Dein ältrer Bruder, der es that - du hattest Roch einen jüngern Bruder, wo blieb der?

#### Dritter Ruraffier.

Er steht zu Olmüt bei des Knifers Beer.

Ballenftein gum Gefreiten.

Mun, jo lag hören.

Gefreiter.

Ein kaiserlicher Brief tam uns zuhanden, Der uns -

Ballenftein unterbricht ibn.

Wer wählte euch?

Befreiter.

Jedwede Kahn'

1855 Rog ihren Mann durchs Los.

Wallenftein. Nun denn, zur Sache!

# Gefreiter.

Ein faiferlicher Brief tam und zuhanden. Der uns befiehlt, die Pflicht dir aufzukunden, Beil du ein Keind und Landsperräter feift.

# Ballenftein.

Bas habt ihr drauf beschloffen?

Gefreiter.

Unfre Rameraden

1860 Bu Braunau, Budweis, Prag und Olmüt haben

1870

1890

Bereits gehorcht, und ihrem Beispiel folgten Die Regimenter Tiesenbach, Toscana.

— Wir aber glauben's nicht, daß du ein Feind Und Landsverräter bist, wir halten's bloß Für Lug und Trug und spanische Ersindung. Treuherzig. Du selber sollst uns sagen, was du vorhaft, Denn du bist immer wahr mit uns gewesen, Das höchste Jutraun haben wir zu dir, Kein fremder Mund soll zwischen uns sich schieben, Den guten Feldherrn und die guten Trupben.

# Ballenftein.

Daran erkenn' ich meine Bappenheimer.

## Gefreiter.

Und dies entbietet dir dein Regiment: Bit's deine Absicht bloß, dies Kriegesscepter, Das dir gebührt, das dir der Kaifer hat 1875 Vertraut, in deinen Sänden zu bewahren. Bitreichs rechtschaffner Teldhauptmann zu fein, So wollen wir dir beifteln und dich schützen Bei beinem auten Rechte gegen jeden -Und wenn die andern Regimenter alle Sich von dir wenden, wollen wir allein 188a Dir treu fein, unfer Leben für dich laffen. Denn das ift unfre Reiterpflicht, daß wir Umkommen lieber als dich finken laffen. Wenn's aber fo ift, wie des Kaifers Brief 1885 Befagt, wenn's wahr ift, daß du uns zum Keind Treuloserweise willst hinüberführen, Was Gott verhüte! ja, so wollen wir

# Ballenftein.

Dich auch verlassen und dem Brief gehorchen.

Bört, Kinder -

#### Gefreiter.

Braucht nicht viel Worte. Sprich Ja oder nein, so sind wir schon zufrieden.

# Ballenftein.

Hört an. Ich weiß, daß ihr verständig seib, Selbst prüft und denkt und nicht der Herde folgt. Drum hab' ich euch, ihr wißt's, auch ehrenvoll Stets unterschieden in der Heereswoge; Denn nur die Fahnen zählt der schnelle Blick
Des Feldherrn, er bemerkt kein einzeln Haupt,
Streng herrscht und blind der eiserne Besehl,
Es kann der Mensch dem Menschen hier nichts gelten —
So, wist ihr, hab' ich's nicht mit euch gehalten;
Wie ihr euch selbst zu sassen angesangen
Im rohen Handwerk, wie von euren Stirnen
Der menschliche Gedanke mir geleuchtet,
Hab' ich als freie Männer euch behandelt,
Der eignen Stimme Recht euch zugestanden —

#### Gefreiter.

Ja, würdig hast du stets mit uns versahren, Mein Feldherr, uns geehrt durch dein Vertraun, Uns Gunst erzeigt vor allen Regimentern. Bir solgen auch dem großen Hausen nicht, Du siehst's! Bir wollen treulich bei dir halten. Sprich nur ein Vort, dein Vort soll uns genügen, Daß es Verrat nicht sei, worauf du sinnst, Daß du das Heer zum Feind nicht wollest führen.

#### Wallenstein.

Mich, mich verrät man! Aufgeopfert hat mich Der Raifer meinen Feinden, fallen muß ich, 1915 Wenn meine braven Trubben mich nicht retten. Euch will ich mich vertrauen — Euer Berg Sei meine Festung! Seht, auf diese Bruft Bielt man! Rad diesem greifen Saupte! - Das Ist fpan'sche Dantbarteit; das haben wir 1020 Für jene Mordichlacht auf der alten Keite. Auf Lütens Chnen! Darum warfen wir Die nacte Bruft der Bartifan' entgegen: Drum machten wir die eisbedectte Erde, Den harten Stein zu unserm Pfühl. Nein Strom 1925 War und zu schnell, fein Wald zu undurchdringlich. Wir folgten jenem Mansfeld unverdroffen Durch alle Schlangenkrümmen seiner Flucht; Ein rubeloser Marich war unser Leben, Und wie bes Windes Saufen, heimatlos, Durchfturmten wir die friegbewegte Erbe. 1930 Und jett, da wir die schwere Waffenarbeit, Die undankbare, fluchbeladene, gethan.

> Mit unermüdet treuem Arm des Krieges Laft Gewälzt, foll biefer kaiserliche Jüngling

1965

1935 Den Frieden leicht wegtragen, soll den Ölzweig, Die wohlverdiente Zierde un fers Haupts, Sich in die blonden Knabenhaare flechten —

#### Gefreiter.

Das soll er nicht, solang' wir's hindern können. Niemand als du, der ihn mit Ruhm geführt, Soll diesen Krieg, den sürchterlichen, enden. Du sührtest uns heraus ins blut'ge Feld Des Todes, du, kein andrer, sollst uns fröhlich Heimführen in des Friedens schöne Fluren, Der langen Urbeit Früchte mit uns teilen —

#### Ballenftein.

1945 Wie? Denkt ihr, euch im späten Alter enblich Der Früchte zu erfreuen? Glaubt das nicht. Ihr werdet dieses Kampses Ende nimmer Erblicken! Dieser Krieg verschlingt uns alle. Öftreich will keinen Frieden; darum eben, Weil ich den Frieden suche, muß ich fallen. Was kümmert's Östreich, ob der lange Krieg Die Heere aufreibt und die Welt verwüstet, Es will nur wachsen stets und Land gewinnen. Ihr seid gerührt — ich seh' den edeln Zorn

1955 Aus euren kriegerischen Augen blitzen. D, daß mein Geist euch jetzt beseelen möchte, Kühn, wie er einst in Schlachten euch geführt! Ihr wollt mir beistehn, wollt mich mit den Waffen Bei meinem Rechte schützen — das ist edelmütig! Doch denket nicht, daß ihr's vollenden werdet,

Das kleine Heer! Bergebens werdet ihr Für euren Feldherrn euch geopsert haben. Butraulich. Nein! Laßt uns sicher gehen, Freunde suchen, Der Schwede sagt uns hilfe zu, laßt uns Lum Schein sie nuteen bis wir beiden turchtbar

Zum Schein sie nuten, bis wir, beiben furchtbar, Europens Schicffal in den Händen tragen Und der erfreuten Welt aus unserm Lager Den Frieden schön befränzt entgegenführen.

# Gefreiter.

So treibst du's mit dem Schweden nur zum Schein? Du willst den Kaiser nicht verraten, willst uns Nicht schwedisch machen? — Sieh, das ist's allein, Was wir von dir verlangen zu ersahren.

#### Ballenstein.

Bas geht der Schwed' mich an? Ich haff' ihn wie Den Bfuhl der Solle, und mit Gott gedent' ich ihn Bald über seine Oftsee beimzujagen. 1975 Mir ift's allein ums Gange. Seht! 3th hab' Ein Berg, der Nammer dieses deutschen Bolts erbarmt mich. Ihr feid gemeine Männer nur, doch denft Ihr nicht gemein, ihr scheint mir's wert vor andern, Daß tch ein traulich Wörtlein zu euch rede -1980 Seht! Fünfzehn Jahr' ichon brennt die Kriegesfactel. Und noch ift nirgends Stillstand. Schwed' und Deutscher! Babift und Lutheraner! Keiner will Dem andern weichen! Rede Sand ift wider Die andre! Alles ift Bartei und nirgends 1985

Rein Richter! Sagt, wo foll das enden? Wer Den Ruau'l entwirren, ber fich endlos felbit Bermehrend, wächst? - Er muß zerhauen werden. 3d fühl's, daß ich der Mann des Schicffals bin. Und hoff's mit eurer Silfe zu vollführen. 1990

# Sechzehnter Auftritt.

Buttler. Boriae.

Buttler in Gifer.

Das ift nicht wohl gethan, mein Feldherr!

Ballenitein.

Was?

Buttler.

Das muß uns ichaden bei den Gutgefinnten.

Wallenstein.

Was benn?

Buttler.

Es heißt den Aufruhr öffentlich erklären! Ballenftein.

Was ist es denn?

Buttler.

Graf Terafne Regimenter reißen

Den faijerlichen Abler von den Fahnen 1995 Und bflanzen beine Leichen auf.

2005

# Gefreiter zu ben Küraffieren

Rechts um!

#### Ballenftein.

Berflucht sei dieser Rat und wer ihn gab!

Bu ben Kürassieren, welche abmarschieren.

Halt, Kinder, halt — Es ist ein Irrtum — Hört — And streng will ich's bestrasen — Hört doch! Bleibt! Sie hören nicht. Zu Zus. Geh nach, bedeute sie,

Bring' fie zuruck, ce kofte, was es wolle.

Das stürzt uns ins Berderben — Buttler! Buttler! Ihr seid mein böser Dämon, warum mußtet Ihr's In ihrem Beisein melden! — Alles war Auf gutem Beg — sie waren halb gewonnen —

Auf guten Weg — sie waren halb gewonnen — Die Rasenden, mit ihrer unbedachten Dienstsertigkeit! — D, grausam spielt das Glück Mit mir! Der Freunde Eiser ist's, der mich Zu Grunde richtet, nicht der Haß der Feinde.

# Siebzehnter Auftritt.

Borige. Die Herzogin stürzt ins Zimmer. Ihr folgt Thetla und bie Gräfin. Dann Illo.

#### Bergogin.

2010 D Albrecht! Was haft du gethan!

# Wallenftein.

Nun das noch!

#### Gräfin.

Berzeiff' mir, Bruder. Ich vermocht' es nicht, Sie wiffen alles.

# Herzogin.

Bas haft du gethan?

# Grafin ju Tergth.

Ist teine Hoffnung mehr? Ist alles denn Berloren?

#### Terzin.

Alles. Prag ist in bes Kaisers Hand, 2015 Die Regimenter haben neu gehuldigt.

#### Gräfin.

Heimtückischer Octavio! — Und auch Graf Max ist fort?

#### Terzin.

Wo sollt' er sein? Er ist Mit seinem Bater über zu dem Kaiser. Thella Kilrst in die Arme ihrer Rutter, das Gesicht an ihrem Busen verbergend.

Bergogin fie in bie Arme fchließenb.

Unglücklich Kind! Unglücklichere Mutter!

# Ballenftein betjeite gebend mit Tergty.

2020 Laß einen Reisewagen schnell bereit sein Im Hinterhose, diese wegzubringen. Auf die Frauen zeigend. Der Schersenberg kann mit, der ist uns treu, Nach Eger bringt er sie, wir solgen nach. Zu IIo, der wiederkommt. Du bringst sie nicht zurück?

#### Mo.

Das ganze Korps der Bappenheimer ist In Auzug. Sie verlangen ihren Oberst, Den Mar, zurück; er sei hier auf dem Schloß, Behaupten sie, du haltest ihn mit Zwang, Und wenn du ihn nicht losgeb'st, werde man 2030 Ihn mit dem Schwerte zu befreien wissen. Aus stehn erstaunt.

# Terzky.

Was foll man baraus machen?

2035

# Wallenftein.

Sagt' ich's nicht? O mein wahrsagend Herz! Er ist noch hier. Er hat mich nicht verraten, hat es nicht Bermocht — Ich habe nie daran gezweiselt.

## Gräfin.

Ist er noch hier, o dann ist alles gut, Dann weiß ich, was ihn ewig halten soll! Thekla umarmend.

# Terzky.

Es kann nicht sein. Bedenke doch! Der Alte Hat uns verraten, ist zum Kaiser über, Wie kann er's wagen, hier zu sein?

2050

#### Mo ju Ballenftein,

Den Jagdzug,

2040 Den du ihm kürzlich schenktest, sah ich noch Bor wenig Stunden übern Markt wegsühren.

#### Gräfin.

O Nichte, dann ist er nicht weit!

Thetia hat den Blid nach der Thüre geheftet und ruft lebhaft. Da ift er!

# Uchtzehnter Auftritt.

Die Borigen. May Piccolomini.

Mag mitten in ben Caal tretenb.

Ja! Ja! Da ist er! Ich vermag's nicht länger, Mit leisem Tritt um dieses Haus zu schleichen, Den günst'gen Augenblick verstohlen zu Erlauren — Dieses Harren, diese Angst Geht über meine Kräfte.

Befenn' es frei vor allen. Fürchte nie Arme geworfen. D sieh mich an! Sieh nicht weg, holder Engel! Befenn' es frei vor allen. Fürchte niemand, Es höre, wer es will, daß wir uns lieben. Bozu es noch verbergen? Das Gebeinnis

Fir für die Glücklichen; das Unglück braucht, Das hoffnungslose, keinen Schleier mehr, Frei, unter tausend Sonnen kann es handeln.

Er bemerkt bie Gräfin, welche mit frohlodenbem Gesicht auf Thella blidt 2055 Nein, Base Terzen, seht nich nicht erwartend,

Nicht hoffend an! Ich komme nicht, zu bleiben. Abschied zu nehmen, komm' ich — Es ist aus. Ich muß, muß dich verlassen, Thekla — muß! Doch deinen Haß kann ich nicht mit mir nehmen.

2060 Nur einen Blid des Mitseids gönne mir, Saa', daß du mich nicht hasselt. Saa' mir's, Thekla.

> Indem er ihre Sand faßt, heftig bewegt. D Gott!—Gott! Ich kann nicht von dieser Stelle. Ich kann es nicht—kann diese Hand nicht lassen. Saa'. Thekla, daß du Mitleid mit mir haft,

2065 Dich selber überzeugst, ich kann nicht anders.
Thetla, seinen Blid vermeidend, zeigt mit der Hand auf ihren Bater; er wentet sich nach dem Herzog um, den er jest erst gewahr wird.
Du hier? — Nicht du bistris, den ich hier gesucht.
Dich sollten meine Augen nicht mehr schauen.
Ich hab' es nur mit ihr allein. Her will ich,
Bon diesem Herzen freigesprochen sein,
An allem andern ist nichts mehr aelegen.

#### Wallenftein.

Denkst du, ich soll der Thor sein und dich ziehen lassen Und eine (Brosmutssene mit dir spielen? Dein Bater ist zum Schelm an mir geworden, Du bist mir nichts mehr als sein Sohn, sollst nicht Umsonst in meine Macht gegeben sein. Denk' nicht, daß ich die alte Freundschaft ehren werde, Die er so ruchloß hat verlett. Die Zeiten Der Liebe sind vorbei, der zarten Schonung, Und Haß und Nache kommen an die Reise. Ich dann auch Ummenko sein wie er.

2075

2080

#### Mar.

Du wirst mit mir verfahren, wie du Macht hast. Wohl aber weifit du, daß ich deinem Rorn Nicht trope, noch ihn fürchte. Bas mich bier Ruructhalt, weifit du! Thetla bei ber Sant faffenb. Sieh! Alles - alles wollt' ich dir verdanken. 2085 Das Los der Seligen wollt' ich empfangen Mus beiner väterlichen Sand. Du baft's Berstört; doch daran liegt dir nichts. Gleichgültig Trittit du das Glück der Deinen in den Staub, Der Gott, dem du dienst, ift fein Gott der Bnade. 2090 Wie das gemütlos blinde Element, Das furchtbare, mit dem kein Bund zu schließen, Kolast du des Herzens wildem Trieb allein. Beh' denen, die auf dich vertraun, an dich Die fichre Sütte ihres Glückes lehnen, 2095 Belockt von beiner gastlichen Bestalt! Schnell, unverhofft, bei nächtlich ftiller Beile Gahrt's in dem tud'ichen Feuerschlunde, ladet Sich aus mit tobender Gewalt, und weg Treibt über alle Pflanzungen der Menschen 2100 Der wilde Strom in graufender Rerftbrung.

Ballenstein.

Du ichilderst beines Baters Berg, Wie du's Befdreibit, fo ift's in feinem Eingeweide. In dieser schwarzen Heuchlersbruft gestaltet. 2105 D. mich hat Söllenkunft getäuscht. Mir jandte Der Abgrund den verstecktesten der Beister. Den lügekundigiten, berauf und stellt' ihn Als Freund an meine Scite. Wer vermag Der Sölle Macht zu widerstehn! Ich zog Den Bafilisten auf an meinem Bufen : 2110 Mit meinem Herzblut nährt' ich ihn, er sog Sich schwelgend voll an meiner Liebe Brüften: Ich hatte nimmer Arges gegen ihn, Beit offen ließ ich des Gedankens Thore Und warf die Schlüssel weiser Vorsicht weg -2115 Um Sternenhimmel fuchten meine Augen. Im weiten Weltenraum den Keind, den ich Im Bergen meines Bergens eingeschlosien. - Bar' ich dem Ferdinand gewesen, was Octavio mir war-ich batt' ihm nie 2120 Krieg angefündigt- nie hatt' ich's vermocht. Er war mein strenger herr nur, nicht mein Freund. Richt meiner Treu' vertraute fich der Raiser. Krieg war schon zwischen mir und ihm, als er 2125 Den Feldherrnstab in meine hände legte; Denn Krieg ist ewig zwischen List und Argwohn,

Mar.

Nur zwijchen Glauben und Vertraun ist Friede. Wer das Vertraun vergiftet, o. der mordet Das werdende Geschlecht im Leib der Mutter!

Ich will den Bater nicht verteidigen. 2130 Weh' mir, daß ich's nicht kann! Unalücklich schwere Thaten sind geschehn, Und eine Frevelhandlung fakt die andre In enggeschlogner Rette graufend an. Doch wie gerieten wir, die nichts verschuldet. 2135 In diesen Kreis des Unglücks und Verbrechens? Wem brachen wir die Treue? Warum muk Der Väter Doppelichuld und Frevelthat Uns gräßlich wie ein Schlangenpaar umwinden? 2140 Warum der Bäter unversöhnter haß Auch uns, die Liebenden, zerreißend scheiden? Er umidlingt Theila mit heftigem Schmerg.

Ballenftein hat ben Blid fcweigend auf ihn geheftet und nabert fich jest.

Mag, bleibe bei mir. — Geh nicht von mir, Mag! Sich, als man bich im Prag'ichen Binterlager Ans Relt mir brachte, einen garten Knaben.

Des deutschen Winters ungewohnt, die Hand War dir erstarrt an der gewichtigen Fahne, Du wolltest männlich sie nicht lassen; damals nahm ich Dich auf, bedeckte dich mit meinem Mantel, Ich selbst war deine Wärterin, nicht schämt' ich

Der kleinen Dienste mich, ich pflegte deiner Mit weiblich sorgender Geschäftigkeit, Bis du, von mir erwärmt, an meinem Herzen Das junge Leben wieder freudig sühltest. Bann hab' ich seitdem meinen Sinn verändert?

2155 Ich habe viele Tausend reich gemacht, Mit Ländereien sie beschentt, belohnt Mit Chrenstellen — dich hab' ich geliebt, Mein Herz, mich selber hab' ich dir gegeben. Sie alle waren Fremdlinge, du warst

Das Kind des Haufes — Mar, du kanust mich nich verlassen! Es kann nicht sein, ich mag's und will's nicht glauben, Daß mich der Mar verlassen kann.

# Max.

D Gott 1

# Wallenftein.

Ich habe dich gehalten und getragen Bon Kindesbeinen an — Was that dein Bater Für dich, das ich nicht reichlich auch gethan? Ein Liebesneh hab' ich um dich gefponnen, Berreiß' es, wenn du kannst. — Du bist an mich Geknüpft mit jedem zarten Seelenbande, Mit jeder heil'gen Kessel der Natur,

Die Menschen aneinander ketten kann. Geh hin, verlaß mich, diene deinem Kaiser, Laß dich mit einem goldnen Gnadenkettlein, Mit seinem Widdersell dafür besohnen, Daß dir der Freund, der Bater deiner Jugend,

2175 Daß bir das heiligste Gefühl nichts galt.

# Mag in heftigem Rampf.

O Gott! Wie kann ich anders? Muß ich nicht? Mein Eid — die Aflicht —

2185

## Wallenstein.

Pflicht, gegen wen? Wer bift du?

Wenn ich am Kaiser unrecht handle, ist's Mein Unrecht, nicht das deinige. Gehörst Du dir? Bist du dein eigener Gebieter, Stehst frei da in der Welt wie ich, daß du Der Thäter deiner Thaten könntest sein? Auf mich bist du gepstanzt, ich din dein Kaiser, Mir angehören, mir gehorchen, das Jit deine Chre, dein Naturgese.

Und wenn der Stern, auf dem du lebst und wohnst, Aus seinem Gleise tritt, sich brennend wirst Auf eine nächste Welt und sie entzündet, Du kannst nicht wählen, ob du solgen willst; Kort reist er dich in seines Schwunges Kraft

Fort reißt er dich in seines Schwunges Kraft Samt seinem Ring und allen seinen Monden. Mit seichter Schuld gehst du in diesen Streit, Dich wird die Welt nicht tadeln, sie wird's loben, Daß dir der Freund das meiste hat gegolten.

# Meunzehnter Auftritt.

Borige. Neumann.

## Wallenftein.

2195 Was giebt's?

### Neumann.

Die Pappenheimischen sind abgesessen Und rücken an zu Fuß; sie sind entschlossen, Den Degen in der hand das haus zu stürmen; Den Grafen wollen sie befrein.

# Wallenstein zu Terzth.

Man sou

Die Ketten vorziehn, das Geschüß aufpslanzen. Mit Kettenkugeln will ich sie empfangen. Terzitz geht. Mir vorzuschreiben mit dem Schwert! Geh, Neumann, Sie sollen sich zurückziehn, augenblick, Ist mein Besehl, und in der Ordnung schweigend warten, Was mir gesallen wird zu thun.

Neumann geht ab. 3llo ift ans Fenfter getreten.

Dritter Aufzug. Zwanzigster Auftritt.

Gräfin.

Entlaß ihn!

235

Ich bitte dich, entlaß ihn!

3llo am Fenfter.

Tod und Teufel!

Ballenftein.

Was ist's?

Allo.

Nufs Rathaus steigen sie, das Dach Wird abgedeckt, sie richten die Kanonen Aufs Haus —

Mar.

Die Rasenden!

Allo.

Sie maden Auftalt,

2210 Uns zu beschießen -

Bergogin und Grafin.

Gott im Himmel!

Mag zu Ballenftein.

Laß mich

Sinunter, fie bedeuten -

Wallenftein.

Reinen Schritt!

Mag auf Thetla und die Herzogin zeigend.

Ihr Leben aber! Deins!

Wallenftein.

Bas bringft du, Tergin?

Zwanzigster Auftritt.

Borige. Tergth tommt gurud.

Tergfy.

Botichaft von unsern treuen Regimentern. Ihr Mut sei länger nicht zu bändigen, Sie slehen um Erlaubnis, anzugreisen, Bom Prager und vom Mühlthor sind sie Herr, Und wenn du nur die Losung wolltest geben,

2215

So könnten sie den Feind im Rücken sassen, Ihn in die Stadt einkeilen, in der Enge Der Straßen leicht ihn überwältigen.

Allo.

D komm! Laß ihren Gifer nicht erkalten! Die Buttlerischen halten tren zu uns, Wir sind die größre Zahl und wersen sie Und enden hier in Pilsen die Empörung.

#### Ballenftein.

2225 Soll diese Stadt zum Schlachtgefilde werden Und brüderliche Zwietracht, seueraugig, Durch ihre Straßen losgesassen toben? Dem tauben Grimm, der keinen Führer hört, Soll die Entscheidung übergeben sein?

2230 Hier ist nicht Raum zum Schlagen, nur zum Würgen; Die losgebundnen Furien der Wut Ruft keines Herrschers Stimme mehr zurück. Wohl, es mag sein! Ich hab' es lang' bedacht, So mag sich's rasch und blutig denn entladen. Zu Max gewendet.

2235 Bie ist's? Willst du den Gang mit mir versuchen? Freiheit, zu gehen, hast du. Stelle dich Mir gegenüber. Führe sie zum Kampf. Den Krieg verstehst du, hast bei mir etwas

Gelernt, ich darf des Geginers mich nicht schämen, 2240 Und feinen schönern Tag erlebst du, mir Die Schule zu bezahlen.

## Gräfin

Fft es bahin Gekommen? Better! Better! Könnt Ihr's tragen?

## Mar.

Die Regimenter, die mir anvertraut sind, Dem Kaiser treu hinwegzusühren, hab' ich Gelobt; dies will ich halten oder sterben. Wehr sodert keine Pflicht von mir. Ich sechte Richt gegen dich, wenn ich's vermeiden kann, Denn auch dein seindlich Haupt ist mir noch heilig. Es geschehn zwei Schisse. Io und Terzth eilen and Fenster. Wallenstein.

Was ist das?

Terzin.

2250 Er stürzt.

## Mallenstein.

Stürzt! Wer?

Allo.

Die Tiefenbacher thaten

Den Schufi.

Wallenstein.

Auf wen?

Allo.

Auf diesen Neumann, den

Du ichicktest -

Ballenftein auffahrenb.

Tod und Teufel! Go will ich - Bill geben,

Terafn.

Dich ihrer blinden But entgegenstellen?

Bergogin und Grafin.

Um Gottes willen nicht!

Allo.

Rett nicht, mein Feldherr!

Gräfin.

2255 D halt' ihn! halt' ihn!

2260

2265

Ballenftein.

Lakt mich!

Mar.

Thu' es nicht.

Rett nicht. Die blutig rasche That hat sie In But gesett, erwarte ihre Reue-

### Wallenstein.

Hinmeg! Bu lange schon hab' ich gezaubert. Das konnten sie sich freventlich erkühnen. Beil fie mein Angesicht nicht fabn - Sie follen Mein Antlit feben, meine Stimme boren -Sind es nicht meine Truppen? Bin ich nicht Ihr Feldherr und gefürchteter Gebieter?

Lag febn, ob fie das Antlit nicht mehr tennen, Das ihre Sonne war in dunkler Schlacht. Es braucht der Waffen nicht. Ich zeige mich Bom Altan dem Rebellenheer, und schnell Begahmt, gebt acht, tehrt ber emporte Ginn Ins alte Bette des Wehorfams wieder.

Er geht. 36m folgen 3llo, Tergto und Buttler.

# Einundzwanzigster Auftritt.

Grafin, Bergogin, Mar und Thetla.

Grafin jur Bergogin.

2270 Wenn sie ihn sehn - Es ist noch Hoffnung, Schwester.

Bergogin.

Hoffnung! Ich habe feine.

Mar

ber während bes letten Auftritts in einem fichtbaren Kampf von ferne gestanden, tritt näher. Das ertrag' ich nicht.

Ich kam hieher mit sest entschiedner Seele, Ich glaubte, recht und tadellos zu thun, Und muß hier stehen wie ein Hassenswerter,

2275 Ein roh Unmenschlicher, vom Fluch belastet, Bom Abschen aller, die mir tener sind, Unwürdig schwer bedrängt die Lieben sehn, Die ich mit einem Wort beglücken kann — Das Herz in mir empört sich, es erheben

2280 Zwei Stimmen streitend sich in meiner Brust, In mir ist Nacht, ich weiß das Rechte nicht zu wählen. O wohl, wohl hast du wahr geredet, Bater, Zu viel vertraut' ich auf das eigne Herz, Ich stehe wankend, weiß nicht, was ich soll.

## Gräfin.

2285 Sie wissen's nicht? Ihr Herz sagt's Ihnen nicht?
So will ich's Ihnen sagen!
Ihr Bater hat den schreienden Berrat
Un uns begangen, an des Fürsten Haupt
Gesrevelt, uns in Schmach gestürzt; daraus
2290 Ergiebt sich klar, was Sie, sein Sohn, thun sollen:

Gutmachen, was der Schändliche verbrochen, Ein Beispiel aufzustellen frommer Treu', Daß nicht der Name Piccolomini Ein Schandlied sei, ein ew'ger Fluch im Haus 2295 Der Wallensteiner.

Mag.

Wo ist eine Stimme Der Wahrheit, der ich folgen darf? Uns alle Bewegt der Bunsch, die Leidenschaft. Daß jest

# Dritter Aufzug. Einundzwanzigft. Auftritt. 239

Ein Engel mir vom himmel niederstiege, Das Rechte mir, das unverfälschte, schöpfte Um reinen Lichtquell mit der reinen hand! Indem seine Augen auf Thetla fallen.

Wie? Such' ich diesen Engel noch? Erwart' ich Noch einen andern? Er nähert sich ihr, ben Arm um sie schlagenb.

hier, auf dieses Berg,

Das unsehlbare, heilig reine, will Ich's legen, deine Liebe will ich fragen, Die nur den Glüdlichen beglücken kann, Vom unglückelig Schuldigen sich wendet. Kannst du mich dann noch sieben, wenn ich bleibe? Ertläre, daß du's kannst, und ich bin euer.

#### Grafin mit Bebeutung.

Bedenkt ---

2300

2305

2315

Mag unterbricht fie. Bedenke nichts. Sag', wie du's fühlft.

Gräfin.

2310 An Guren Bater bentt -

Mag unterbricht fie.

Nicht Friedlands Tochter, Ich frage dich, dieh, die Geliebte frag' ich!
Es gilt nicht, eine Krone zu gewinnen,
Das möchtest du mit klugem Geist bedenken.
Die Ruhe deines Freundes gilt's, das Glück
Bon einem Tausend tapfrer Heldenherzen,
Die seine That zum Muster nehmen werden.
Soll ich dem Kaiser Sid und Psilicht abschwören?
Soll ich ins Lager des Octavio
Die vatermörderische Kugel senden?

Denn wenn die Kugel tos ift aus dem Lauf, Ift sie tein totes Werkzeug mehr, sie lebt, Ein Geist sährt in sie, die Erinuhen Ergreisen sie, des Frevels Rächerinnen, Und führen tücksich sie den ärgsten Weg.

# Thekla.

2325 D Mag --

Max unterbricht fie. Nein, übereise dich auch nicht, Ich kenne dich. Dem edeln Herzen könnte Die schwerste Ksticht die nächste scheinen. Nicht Das Große, nur das Menschliche geschehe.
Dent', was der Fürst von je an mir gethan;
Dent' auch, wie's ihm mein Bater hat vergolten.
D, auch die schönen, freien Regungen
Der Gastlichkeit, der frommen Freundestreue
Sind eine heltige Religion dem Herzen,
Schwer rächen sie Schauder der Natur
An dem Barbaren, der sie gräßlich schändet.
Leg' alles, alles in die Wage, sprich
Und laß dein Herz entscheiden.

### Thefla.

D, das deine Hat längst entschieden. Folge deinem ersten Gefühl —

Gräfin.

### Unglückliche!

Thekla.

Bie könnte das

2340 Das Rechte sein, was dieses zarte Herz
Nicht gleich zuerst ergrissen und gesunden?
Geh und erfülle deine Pssicht! Ich würde
Dich immer lieben. Bas du auch erwählt,
Du würdest edel stets und deiner würdig

2345 Wehandelt haben — aber Reue soll
Nicht deiner Seele schönen Frieden stören.

## Mar.

So muß ich bich verlaffen, von bir scheiden!

#### Thefla.

Wie du dir selbst getreu bleibst, bist du's mir.
Uns trennt das Schicksal, unfre Herzen bleiben einig.
Ein blut'ger Haß entzweit auf ew'ge Tage
Die Häuser Friedland, Viccolomini,
Doch wir gehören nicht zu unserm Hause.
— Fort! Eise! Eise, deine gute Sache
Von unsern unglücksligen zu trennen.
Uuf unsern Hause ist der Fluch des Himmels,
Es ist dem Untergang geweiht. Auch mich

Wird bald entschieden sein — Rax saßt sie in die Arme, bestig bewegt. Man hört hinter der Scene ein lautes, wildes, langverhalendes Geschrei: "Bivat Ferdinandus!" von triegrischen Infirumenten begletett. Wax und Thetla halten einander undeweglich in den Armen.

Wird meines Baters Schuld mit ins Berderben Hinabziehn. Traure nicht um mich! Mein Schickal Dritter Aufzug. Zweiundzwanzigst. Auftritt. 241

Zweiundzwanzigster Auftritt.

Borige. Tergin.

Grafin ihm entgegen.

2360 Bas war das? Bas bedeutete das Rufen?

Terzin.

Es ist vorbei, und alles ist verloren.

Gräfin.

Wie? und sie gaben nichts auf seinen Unblid?

Terafn.

Nichts. Alles war umsonft.

Bergogin.

Sie riefen Bivat.

Tergfn.

Dem Raifer.

Gräfin.

D die Bflichtvergeffenen!

Terafn.

2365 Man ließ ihn nicht einmal zum Worte kommen. Als er zu reden anfing, sielen sie Mit kriegerischem Spiel betäubend ein. — Hier kommt er.

Dreiundzwanzigster Auftritt.

Borige. Ballenftein, begleitet von Illo und Buttler. Darauf Ruraffiere.

Ballenftein im Rommen.

Terzfy!

Tergty.

Mein Fürst?

Wallenftein.

Laß unfre Regimenter

2370 Sich fertig halten, heut' noch aufzubrechen, Denn wir verlassen Pilsen noch vor Abend. Terzth geht ab. Buttler —

#### Buttler.

#### Mein General ? --

## Ballenftein.

Der Kommendant zu Eger Ist Euer Freund und Landsmann. Schreibt ihm gleich Durch einen Eilenden, er soll bereit sein, Uns morgen in die Festung einzunehmen — Ihr solgt uns selbst mit Euerm Regiment.

#### Buttler.

Es foll geschehn, mein Feldherr.

#### Wallenstein

tritt zwischen Max und Thetla, welche sich mabrend bieser Zeit fest umschlungen gehalten.

Scheidet!

# Mag.

#### Gott!

Kürassiere mit gezogenem Gewehr treten in den Saal und sammeln sich im Sintergrunde. Zugleich hört man unten einige mutige Passagen aus dem Pappensheimer Marsch, welche dem Max zu rusen scheinen.

## Ballenftein gu ben Ruraffieren.

Hier ist er. Er ist frei. Ich halt' ihn nicht mehr. Er steht abgewendet und so, daß Wag ihm nicht beltommen, noch sich dem Fräulein nähern kann.

# Max.

Du hassest mich, treibst mich im Jorn von dir.

3erreißen soll das Band der alten Liebe,
Nicht sanst sichen, und du willst den Riß,
Den schmerzlichen, mir schmerzlicher noch machen.
Du weißt, ich habe ohne dich zu seben
Noch nicht gesernt—in eine Wisse geh' ich
Honaus, und alles, was mir wert ist, alles
Bleibt hier zurück—D, wende deine Augen
Nicht von mir weg! Noch einmal zeige mir
Dein ewig teures und verehrtes Antlit!

Berstok mich nicht—

Er will feine hand faffen. Ballenftein gieht fie gurud. Er wenbet fic an bie Grafin.

Aft hier kein andres Auge,

2390 Das Mitseid für mich hätte — Base Terzsth — Sie wendet sich von ihm; er kehrt sich zur Gerzogin. Ehrwürd'ae Mutter —

## Dritter Aufzug. Dreiundzwanzigft. Auftritt. 243

Herzogin.

Wehn Sie, Graf, wohin Die Pflicht Sie ruft — So können Sie uns einst Ein treuer Freund, ein guter Engel werden Am Thron des Kaisers.

Mag.

Hoffnung geben Sie mir, 2395 Sie wollen mich nicht ganz verzweiseln lassen. O täuschen Sie mich nicht mit leerem Blendwerk, Mein Unglück ist gewiß, und Dank dem himmel! Der mir ein Mittel eingiebt, es zu enden.

Die Rriegsmufit beginnt wieber. Der Saal fullt fic mehr und mehr mit Bewaffneten an. Er fieht Buttlern baftebn.

Ihr auch hier, Oberst Buttler — Und Ihr wollt mir Richt folgen? — Wohl! Bleibt Eurem neuen Herrn Getreuer als dem alten. Kommt! Versprecht mir, Die Hand gebt mir darauf, daß Ihr sein Leben Beschüßen, unverletzlich wollt bewahren.

2405

2410

Buttler verweigert seine Sand. Des Kaisers Acht hängt über ihm und giebt

Sein fürstlich Haupt jedwedem Mordfnecht preis, Der sich den Lohn der Blutthat will verdienen; Jeht thät' ihm eines Freundes fromme Sorge, Der Liebe treues Luge not — und die Ich scheidend um ihn seh' —

8weibeutige Altse auf Allo und Buttler richtend.

Illo.

Sucht die Verräter In Eures Vaters, in des Gallas Lager. Hier ist nur einer noch. Geht und befreit uns Von seinem bassenswürd gen Anblick. Geht.

Mar versucht es noch einmal, sich ber Thekla zu nähern. Wallenstein verhindert es. Er sieht unichlussig, schmerzvoll; indes fillt sich der Saal immer mehr und mehr, und die hörner ertönen unten immer aussorbernder und in immer kurzeren Pausen.

#### Mar.

Blast! Blast! — D, wären es die schwed'schen Horner, Und ging's von hier gerad' ins Feld des Todes, Und alle Schwerter, alle, die ich hier Entblöst muß sehn, durchdräugen meinen Busen! Was wollt ihr? Kommt ihr, mid von hier hinweg Zu reißen? — D, treibt mich nicht zur Berzweislung! Thut's nicht! Ihr könntet es bereun!

Der Saal ift ganz mit Bewassneten erfüllt.

2420 Noch mehr — Es hängt Gewicht sich an Gewicht, Und ihre Masse zieht mich schwer hinab. — Bedenket, was ihr thut. Es ist nicht wohlgethan, Jum Führer den Berzweiselnden zu wählen. Ihr reist mich weg von meinem Glück, wohlan,

2425 Der Rachegöttin weih' ich eure Seelen!
Ihr habt gewählt zum eigenen Verderben,
Ver mit mir geht, der sei bereit, zu sterben!

Indem er fich nach dem hintergrund wendet, entsieht eine rasche Bewegung unter ben kuraffieren, fie umgeben und begleiten ibn in wildem Tumult. Ballenftein bleibt unbeweglich. Thetla finkt in ihrer Mutter Arme. Der Borhang fällt.

# Dierter Aufzug.

In bes Burgermeiftere Saufe ju Eger.

# Erster Auftritt.

Buttler, ber eben anlangt.

Er ift herein. Ihn führte fein Berhangnis. Der Rechen ist gefallen hinter ihm, Und wie die Brucke, die ihn trug, beweglich 2430 Sich niederließ und schwebend wieder hob, Bit jeder Rettungsweg ihm abgeschnitten. "Bis hieher, Friedland, und nicht weiter!" faat Die Schicffalsaöttin. Hus der böhmischen Erde Erhub fich dein bewundert Meteor. 2435 Beit durch den Simmel einen Glanzweg ziehend. Und bier an Böhmens Greuze muß es finten! - Du haft die alten Fahnen abgeschworen, Berblendeter, und trauft dem alten Glud! Den Krieg zu tragen in des Raisers Länder, 2440 Den beil'gen Berd ber Laren umzufturgen, Bewaffnest du die frevelhafte Sand. . Nimm bich in acht! dich treibt der boje Beift Der Rache — daß dich Rache nicht verderbe!

# Zweiter Auftritt.

#### Buttler und Gorbon.

#### Gorbon.

2445 Seid Fhr's? — O wie verlangt mich, Euch zu hören. Der Herzog ein Verräter! O mein Gott! Und flüchtig! Und sein fürstlich Haupt geächtet! Ich bitt! Euch, General, sagt mir aussührlich, Wie alles dies zu Pilsen sich begeben?

#### Buttler.

2450 Ihr habt den Brief erhalten, den ich Euch Durch einen Eilenden vorausgesendet?

#### Gorbon.

Und habe treu gethan, wie Ihr mich hießt, Die Festung unbedenklich ihm geöffnet, Denn mir besiehtt ein kaiserlicher Brief,

2455 Rach Eurer Ordre blindlings mich zu fügen. Jedoch verzeiht! Als ich den Fürsten selbst Run sah, da fing ich wieder an zu zweiseln. Denn wahrlich! nicht als ein Geächteter Trat Herzog Friedland ein in diese Stadt.

2460 Bon seiner Stirne leuchtete wie sonst Des Herrschers Majestät, Gehorsam sodernd, Und ruhig, wie in Tagen guter Ordnung, Nahm er des Antes Rechenschaft mir ab. Leutselig macht das Wisgeschick, die Schuld,

2465 Und schmeichelnd zum geringern Manne pslegt Gesallner Stolz herunter sich zu beugen; Doch spacsam und mit Würde wog der Fürst Mir jedes Wort des Beisalls, wie der Herr Den Diener lobt, der seine Pflicht gethan.

#### Buttler.

2470 Wie ich Euch schrieb, so ist's genau geschehn. Es hat der Fürst dem Feinde die Armee Verkauft, ihm Prag und Eger öffnen wollen. Verlassen haben ihn auf dies Gerücht Die Regimenter alle, bis auf fünse, 2475 Die Terztyschen, die ihm hieher gesolgt.

Die Acht ist ausgesprochen über ihn,

Und ihn zu liefern, lebend oder tot, Ift jeder treue Diener aufgesodert.

#### Gordon.

Berräter an dem Kaiser - jold ein Herr! 2480 So hochbegabt! D. was ift Menschengröße! Ich fagt' es oft: Das fann nicht glücklich enden: Rum Fallstrick ward ihm seine Groß' und Macht Und diese dunkelschwankende Gewalt. Denn um sich greift der Mensch, nicht darf man ihn 2485 Der eignen Mäßigung vertraun. Ihn hält In Schranken nur das deutliche Wefet Und der Gebräuche tiefgetretue Spur. Doch unnatürlich war und neuer Art Die Kriegsgewalt in dieses Mannes händen: Dem Raifer felber stellte fie ihn gleich, 2490 Der stolze Geist verlernte, fich zu beugen. D. schad' um folden Mann! denn keiner möchte

## Buttler.

Da feste stehen, mein' ich, wo er fiel.

Spart Eure Magen, bis er Mitleid braucht,
Denn jest noch ist der Mächtige zu sürchten.
Die Schweben sind im Anmarsch gegen Eger,
Und schweben sind im Anmarsch gegen Eger,
Und schwell, wenn wir's nicht rasch entschlossen hindern,
Wird die Vereinigung geschehn. Das darf nicht sein!
Es darf der Fürst nicht freien Fusses mehr
Aus diesem Plas, denn Chr' und Leben hab' ich
Verpfändet, ihn gesangen hier zu nehmen,
Und Euer Beistand ist's, auf den ich rechne.

#### Gorbon.

D, hätt' ich nimmer diesen Tag gesehn! Aus seiner Hand empfing ich diese Würde, Er selber hat dies Schloß mir anwertraut, Das ich in seinen Kerker soll verwandeln. Bir Subakternen haben keinen Willen; Der freie Wann, der mächtige, allein Gehorcht dem schönen menschlichen Gesühl. 2510 Wir aber sind nur Schergen des Gesehs, Des grausamen; Gehorsam heißt die Tugend, Um die der Niedre sich bewerben darf.

#### Buttler.

Lagt Euch bas enggebundene Bermogen

Nicht leid thun. Wo viel Freiheit, ist viel Frrtum: 2515 Doch sicher ist der schmale Weg der Pflicht.

#### Gordon.

So hat ihn alles benn verlassen, sagt Ihr? Er hat das Glück von Tausenden gegründet, Denn königlich war sein Gemüt, und stets Jum Geben war die volle Hand geöffnet — Mit einem Settenblid auf Auttlern,

Bom Staube hat er manden aufgelesen, Zu hoher Ehr' und Bürden ihn erhöht Und hat sich keinen Freund damit, nicht einen Erkauft, der in der Not ihm Farbe hielt!

### Buttler.

Dier lebt ihm einer, den er taum gehofft.

2520

2540

#### Gorbon.

2525 Ich hab' mich keiner Gunst von ihm erfreut. Fast zweist ich, ob er je in seiner Größe Sich eines Jugendsreunds erinnert hat — Denn sern von ihm hielt mich der Dienst, sein Auge Bertor mich in den Manren dieser Burg, Wo ich, von seiner Gnade nicht erreicht.

Bo ich, von seiner Gnade nicht erreicht, Das freie Herz im stillen mir bewahrte. Denn als er mich in dieses Schloß gesetzt, Bar's ihm noch Ernst um seine Pflicht; nicht sein Bertrauen täusch' ich, wenn ich treu bewahre,

2535 Was meiner Treue übergeben ward.

#### Buttler.

So fagt, wollt Ihr die Acht an ihm vollziehn, Mir Eure Hilfe leihn, ihn zu verhaften?

Gordon nach einem nachdenklichen Stillschweigen, tummervoll. Ift es an dem — verhält sich's, wie Ihr sprecht — hat er den Kaiser, seinen Herrn, verraten, Das Heer verkauft, die Festungen des Landes Dem Reichsseind öffnen wollen — ja, dann ist Nicht Nettung mehr für ihn — Doch es ist hart, Das unter allen eben mich das Los Jum Berkzeug seines Sturzes muß erwählen.

2545 Denn Bagen waren wir am hof zu Burgau Bu gleicher Beit, ich aber war der ältre.

2555

### Buttler.

Ich weiß davon.

Ginrham

Bohl dreißig Jahre sind's. Da strebte schon Der tühne Mut im zwanzigjähr'gen Jüngling. Ernst über seine Jahre war sein Sinn, Auf große Dinge männlich nur gerichtet. Durch unsre Mitte ging er stillen Geists, Sich selber die Geselschaft; nicht die Lust, Die tindische, der Knaben zog ihn an; Doch ost ergrisss ihn plöstlich wundersam, Und der geheimnisvollen Brust entsuhr, Sinnvoll und leuchtend, ein Gedankenstrahl,

Ob Bahufinn, ob ein Gott aus ihm gesprochen.

Daß wir uns staunend ansahn, nicht recht wissend.

2560 Dort war's, wo er zwei Stock hoch niederstürzte, Als er im Fensterbogen eingeschlummert, Und unbeschädigt stand er wieder auf. Bon diesem Tag an, sagt man, ließen sich Anwandlungen des Wahnsinns bei ihm spüren.

## Gordon.

Tiefsinn'ger wurd' er, das ist wahr, er wurde Katholisch. Bunderbar hatt' ihn das Bunder Der Rettung umgekehrt. Er hielt sich nun Für ein begünstigt und bestreites Wesen, Und keck wie einer, der nicht straucheln kann,

2570 Lief er auf schwankem Seil des Lebens hin. Nachher führt' uns das Schickfal auseinander Weit, weit; er ging der Größe kühnen Weg Mit schnellem Schritt, ich sah ihn schwindelnd gehn, Ward Graf und Fürst und Herzog und Diktator,

2575 Und jetzt ist alles ihm zu klein, er streckt Die Hände nach der Königskrone aus Und stürzt in unermeßliches Berderben!

## Buttler.

Brecht ab. Er kommt.

# Dritter Auftritt.

Ballenstein im Gespräch mit bem Bürgermeister von Eger. Die Borigen.

## Ballenftein.

3hr wart sonst eine freie Stadt? Ich', 2580 Ihr führt den halben Abler in dem Bappen. Barum den halben nur?

2585

2595

**2**600

## Bürgermeifter.

Wir waren reichsfrei, Doch seit zweihundert Jahren ist die Stadt Der böhm'ichen Kron' verpsändet. Daher rührt's, Dah wir nur noch den halben Abler führen. Der untre Teil ist kanzelliert, dis etwa Das Reich uns wieder eintöst.

### Wallenftein.

Ihr verdientet Die Freiheit. Haltet euch nur brav. Gebt keinem Aufwieglervolk Gehör. Wie hoch seid ihr Besteuert?

## Bürgermeifter gudt bie Achfeln.

Daß wir's taum erschwingen können. 2590 Die Garnison lebt auch auf unste Rosten.

# Wallenstein.

Ihr sollt erleichtert werden. Sagt mir an, Es sind noch Protestanten in der Stadt? Bürgermeister stutt. Ja, ja. Ich weiß es. Es verbergen sich noch viele In diesen Mauren — ja! gesteht's nur frei — Ihr selbst — Nicht wahr?

Fixiert ihn mit ben Augen. Burgermeifter erichrickt. Seid ohne Furcht.

Seid ohne Furcht. Ich haffe Die Jesuiten — Läg's an mir, sie wären längst Aus Reiches Grenzen — Meßbuch oder Bibel! Mir ist's all eins — Ich hab's der Welt bewiesen — In Glogau hab' ich selber eine Kirch' Den Evangelischen erbauen lassen.

- Sort, Burgermeifter - wie ist Guer Name?

## Bürgermeifter.

Bachhälbel, mein erlauchter Fürft.

### Ballenftein.

Hört — aber sagt's nicht weiter, was ich Euch Jest im Bertraun eröffne.

Ihm die hand auf die Achsel legend, mit einer gewiffen Feierlichteit.

Die Erfüllung

2605 Der Zeiten ist gekommen, Bürgermeister. Die Hohen werden sallen, und die Niedrigen Erheben sich — Behaltet's aber bei Euch! Die spanische Doppelherrschaft neiget sich Zu ihrem Ende, eine neue Ordnung

2610 Der Dinge führt sich ein — Ihr saht doch jüngst Um Himmel die drei Monde?

### Bürgermeifter.

Mit Entfegen.

### Wallenstein.

Davon sich zwei in blut'ge Dolchgestalt Berzogen und verwandelten. Rur einer, Der mittlere, blieb stehn in seiner Klarheit.

### Bürgermeifter.

2615 Bir gogen's auf den Türken.

## Ballenftein.

Türfen! Bas?

Zwei Reiche werden blutig untergehen Im Often und im Westen, sag' ich Euch, Und nur der lutherische Glaub' wird bleiben.

Er bemertt bie gwei anbern.

Ein starkes Schießen war ja diesen Abend Zur linken Hand, als wir den Weg hieher Gemacht. Bernahm man's auch hier in der Festung?

#### Gorbon.

Wohl hörten wir's, mein General. Es brachte Der Wind den Schall gerad' von Süden her.

#### Buttler.

Von Neustadt oder Weiden schien's zu kommen.

## Wallenstein.

2625 Das ist der Weg, auf dem die Schweden nahn. Bie start ist die Besatzung?

#### Gorbon.

Hundertachtzig Dienstfähige Mann, ber Reft sind Juvaliden,

2620

## Ballenftein.

Und wieviel stehn im Jochimsthal?

#### Ginrhau

**Aweibundert** 

Arkebusierer hab' ich hingeschickt, 2630 Den Boften zu veritärken gegen die Schweden.

## Ballenftein.

Ich lobe Eure Borficht. Un den Werfen Wird auch gebaut. Ich fah's bei der Bereinfahrt.

#### Gorbon.

Beil uns der Rheingraf jest fo nah' bedrängt, Ließ ich noch zwei Bafteien schnell errichten.

### Wallenstein.

Ihr feid genau in Eures Raifers Dienit. 2635 Ich bin mit Guch gufrieden, Oberftlieutnant. Bu Buttlern. Der Posten in dem Jochimsthal soll abziehn Samt allen, die dem Teind entgegenstehn. Bu Gorbon. In Guren treuen Sanden, Kommendant, Laff' ich mein Weib, mein Rind und meine Schwefter. 2640 Denn bier ift meines Bleibens nicht; nur Briefe Erwart' ich, mit dem frühesten die Festung Samt allen Regimentern zu verlaffen.

# Dierter Auftritt.

Borige. Graf Tergth.

# Teratu.

Willfommne Botschaft! Frohe Reitungen!

## Wallenstein.

Bas bringst du? 2645

## Terzkn.

Eine Schlacht ift vorgefallen Bei Neuftadt, und die Schweden blieben Sieger.

## Wallenstein.

Bas fagft du? Boher kommt dir diese Nachricht?

Tergfy.

Ein Landmann bracht' es mit von Tirschenreit, Nach Sonnenuntergang hab's angesangen, Ein kaiserlicher Trupp von Tachau her Sei eingebrochen in das schwed'sche Lager, Zwei Stunden hab' das Schießen angehalten. Und tausend Kaiserliche sei'n geblieben, Ihr Oberst mit, mehr wußt' er nicht zu sagen.

### Ballenftein.

2655 Bie käme kaijerliches Volk nach Neustadt?

Der Altringer—er müßte Flügel haben—
Stand gestern vierzehn Meilen noch von da;

Des Gallas Völker sammeln sich zu Fraunberg
Und sind noch nicht beisammen. Hätte sich

2660 Der Suns etwa so weit vorgewagt?
Es kann nicht sein. Jus erscheint.

Tergin.

Wir werden's alsbald hören, Denn hier kommt Illo, fröhlich und voll Eile.

# fünfter Auftritt.

3llo. Die Borigen.

Ilo zu Ballenstein. Ein Reitender ist da und will dich sprechen.

## Terzfy.

Hat's mit dem Siege sich bestätigt? Sprich!

## Ballenftein.

Bas bringt er? Woher kommt er?

### Illo.

Von dem Rheingraf,

Und was er bringt, will ich voraus dir melden. Die Schweden stehn fünf Meilen nur von hier. Bei Neustadt hab' der Piccolomini Sich mit der Reiterei auf sie geworfen, Ein fürchterliches Morden sei geschehn, Doch endlich hab' die Menge überwältigt,

2670

2665

Die Bappenheimer alle, auch ber Mag, Der fie geführt - fei'n auf bem Blat geblieben.

## Ballenftein.

Bo ift der Bote? Bringt mich zu ihm. Will abgeben. Indem sturgt Fraule in Neubrunn ins Zimmer; ihr folgen einige Bebiente, bie burch ben Saal rennen.

### Neubrunn.

Silfe! Silfe!

Ilo und Terzin.

2675 Bas giebt's?

Neubrunn.

Das Fräulein!

Ballenftein und Tergty.

Weiß fie's?

Neubrunn.

Sie will sterben. Gilt fort. Ballenstein mit Terzit und Allo ibr nach.

# Sechster Auftritt.

Buttler und Gorbon.

# Gordon erstaunt.

Erflärt mir. Bas bedeutete ber Auftritt?

## Buttler.

Sie hat ben Mann verloren, den fie liebte, Der Piccolomini war's, ber umgekommen.

Gordon.

Unglücklich Fraulein!

**2**680

Buttler.

Ihr habt gehört, was dieser Isso brachte, Daß sich die Schweden siegend nahn.

Gordon.

Wohl hört' ich's.

### Buttler.

Bwölf Regimenter sind fie ftark, und fünf Stehn in der Nab', den Herzog zu beschützen.

Wir haben nur mein einzig Regiment, 2685 Und nicht zweihundert starf ist die Besatung.

Ginrhan.

So ist's.

Buttler.

Richt möglich ist's, mit so geringer Mannschaft Sold einen Staatsgefangnen zu bewahren.

Gorbon.

Das feh' ich ein.

Ruttler

Die Menge hätte bald das tleine Säuflein 2600 Entwaffnet, ihn befreit.

Gardon.

Das ift zu fürchten.

Buttler nach einer Baufe.

Bift! Ich bin Burge worden für den Ausgang, Mit meinem Haupte haft' ich für das seine. Wort muß ich halten, führ's, wohin es will, Und ist der Lebende nicht zu bewahren, So ift - der Tote uns gewiß.

Gorbon.

Berfteh' ich Euch? Gerechter Gott! Ihr konntet-

Buttler.

Er barf nicht leben.

Gorbon.

Ihr vermöchtet's!

Buttler.

Ihr ober ich. Er fah den letten Morgen.

Gordon.

Ermorden wollt Ihr ihn? 2700

Buttler.

Das ift mein Borfat.

Gorbon.

Der Eurer Freu' vertraut!

Buttler.

Sein bijes Schickfal!

Gorbon.

Des Feldherrn heilige Berfon!

2695

#### Ruttler.

Das war er!

#### Gordon.

D, was er war, löscht kein Verbrechen aus! Ohn' Urtel?

#### Buttler.

Die Vollstreckung ist statt Urtels.

### Gordon.

2705 Das wäre Mord und nicht Gerechtigkeit, Denn hören muß sie auch den Schuldigsten.

#### Buttler.

Rlar ist die Schuld, der Kaiser hat gerichtet, Und seinen Willen nur vollstrecken wir.

#### Garbon.

Den blut'gen Spruch muß man nicht rasch vollziehn, Gin Wort nimmt sich, ein Leben nie zurück.

#### Buttler.

Der hurt'ge Dienst gefällt ben Rönigen.

2710

2720

#### Gordon.

Bu henkers Dienst drängt sich kein edler Mann. Buttler.

Rein mutiger erbleicht vor fühner That.

#### Gordon.

Das Leben wagt ber Mut, nicht das Gewiffen.

### Buttler.

2715 Bas? Soll er frei ausgehn, des Krieges Flamme, Die unauslöschliche, aufs neu' entzünden?

### Gordon.

Nehmt ihn gefangen, tötet ihn nur nicht, Greift blutig nicht dem Gnadenengel vor.

### Buttler.

Bär' die Armee des Kaisers nicht geschlagen, Wöcht' ich lebendig ihn erhalten haben.

## Gordon.

D, warum schloß ich ihm die Festung auf!

#### Buttler.

Der Ort nicht, sein Verhängnis tötet ihn.

2745

#### Gorbon.

Auf diesen Wällen wär' ich ritterlich, Des Kaisers Schloß verteidigend, gesunken.

#### Buttler.

2725 Und taufend brave Männer kamen um!

### Gorbon.

In ihrer Pflicht — bas schmückt und ehrt ben Mann; Doch schwarzen Mord verstuchte bie Natur.

### Buttler eine Schrift hervorlangenb.

Hier ist das Manisest, das uns besiehlt, Uns seiner zu bemächtigen. Es ist an Euch Gerichtet wie an mich. Wollt Ihr die Folgen tragen, Wenn er zum Feind entrinnt durch unsre Schuld?

#### Gordon.

3ch, ber Ohnmächtige, o Gott!

#### Buttler.

Nehmt Ihr's auf Euch! Steht für die Folgen ein! Mag werden draus, was will! Ich leg's auf Euch.

## Gordon.

2735 D Gott im himmel!

#### Buttler.

Wist Ihr andern Rat, Des Kaisers Meinung zu vollziehen? Sprecht! Denn stürzen, nicht vernichten will ich ihn.

#### Gorbon.

O Gott! Was sein muß, seh' ich klar wie Ihr, Doch anders schlägt das Herz in meiner Brust.

#### Buttler.

2740 Auch dieser Illo, dieser Terzky dürsen Nicht leben, wenn der Herzog fällt.

#### Gorbon.

D, nicht um diese thut mir's leid. Sie trieb Ihr schlechtes Herz, nicht die Gewalt der Sterne. Sie waren's, die in seine ruh'ge Brust Den Samen böser Leidenschaft gestreut, Die mit fluchwürdiger Geschäftigkeit Die Unglückstrucht in ihm genährt — Mag sie Des bösen Dienstes böser Lohn ereisen!

#### Ruttler.

Auch solken sie im Tod ihm gleich voran. Berabred't sit schon alles. Diesen Abend Bei eines Gastmahls Freuden wollten wir Sie lebend greisen und im Schloß bewahren. Biel kürzer ist es so. Ich geh' sogleich, Die nötigen Beschle zu erteilen.

# Siebenter Auftritt.

Borige. Allo und Terato.

### Tergty.

2755 Run soll's bald anders werden! Morgen ziehn Die Schweden ein, zwölftausend tapfre Krieger. Dann grad' auf Wien! He! Lustig, Alter! Kein So herb Gesicht zu solcher Freudenbotschaft!

### Mo.

Jest ift's an uns, Gesche vorzuschreiben
2760 Und Rach' zu nehmen an den schlechten Menschen, Den schändlichen, die uns verlassen. Siner Hat's schon gedüst, der Viccolomini. Ging's allen so, dic's übel mit uns meinen!
We schwer trifft dieser Schlag das alte Haupt!
2765 Der hat sein ganzes Leben lang sich absgeaucht, sein altes Grasenbaus zu fürsten,
Und jest begräbt er seinen einz'gen Sohn!

#### Buttler.

Schad' ift's doch um den heldenmüt'gen Jüngling; Dem Herzog selbst ging's nah', man sah es wohl.

## Mo.

2770 Hört, alter Freund! Das ist es, was mir nie Am Herrn gesiel, es war mein ew'ger Zank, Er hat die Welschen immer vorgezogen. Auch jeso noch, ich schwör's dei meiner Seele, Säh' er uns alle lieber zehnmal tot, 2775 Könnt' er den Freund damit ins Leben rusen.

2785

## Teratu.

Still, ftill! Nicht weiter! Laß die Toten ruhn! Heut' gilt es, wer den andern niedertrinkt, Denn Guer Regiment will uns bewirten. Wir wollen eine lust'ze Fahnacht halten; Die Nacht sei einmal Tag, bei vollen Gläsern Erwarten wir die schwed'iche Avantaarde.

#### Allo.

Ja, laßt uns heut' noch guter Dinge sein, Denn heiße Tage stehen uns bevor. Nicht ruhn soll dieser Degen, bis er sich In österreich'ichem Blute satt gebadet.

### Gordon.

Pfui, welche Red' ist das, Herr Feldmarschall! Barum so wüten gegen Euren Kaiser—

#### Buttler.

Hofft nicht zu viel von diesem ersten Sieg. Bebenkt, wie schnell des Glückes Rad sich dreht, Denn immer noch sehr mächtig ist der Kaifer.

### Illo.

Der Kaiser hat Soldaten, keinen Feldheren, Denn dieser König Ferdinand von Ungarn Versteht den Krieg nicht — Gallas? Hat kein Glück Und war von jeher nur ein Heerberderber. Und diese Schlange, der Octabio, Kann in die Fersen heimslich wohl verwunden, Doch nicht in offiner Schlacht dem Friedland stehn.

## Tergfy.

Richt sehlen kann's uns, glaubt mir's nur. Das Glück Berläßt den Herzog nicht; bekannt ist's ja, Nur unterm Waltenstein kann Östreich siegen.

### Allo.

Der Fürst wird ehestens ein großes heer Beisammen haben; alles drängt sich, strömt, herbei zum alten Ruhme seiner Fahnen. Die alten Tage seh' ich wiederkehren, Der Große wird er wieder, der er war; Wie werden sich die Thoren dann ins Aug' Geschlagen haben, die ihn jest verließen! Denn Länder schenken wird er seinen Freunden.

2790

2795

2800

2805

Und treue Dienste kaiserlich belohnen.

2810

2820

2825

2830

Bir aber find in feiner Gunft die Nächsten.

Ru Gorbon.

Auch Eurer wird er dann gedenfen, wird Guch Aus diefem Refte gieben, Gure Treu' In einem bobern Boften glaugen laffen.

### Gorbon.

Ich bin vergnügt, verlange höher nicht 2815 hinauf; wo große boh', ist große Tiefe.

#### Allo.

Ihr habt bier weiter nichts mehr zu beftellen, Denn morgen ziehn die Schweden in die Festung. Rommt, Tergty. Es wird Beit gum Abendeffen. Bas meint Ihr? Laffen wir die Stadt erleuchten. Dem Schwedischen zur Chr', und wer's nicht thut, Der ift ein Spanischer und ein Berräter.

### Terafn.

Lagt das. Es wird bem Bergog nicht gefallen.

### Allo.

Bas! Bir find Meister bier, und keiner foll fich Für kaiserlich bekennen, wo wir berrichen. - But' Racht, Gordon. Laft Euch zum lettenmal Den Blat empfohlen fein, ichicht Runden aus, Bur Sicherheit tann man das Wort noch ändern. Schlag Zehn bringt Ihr dem Herzog felbst die Schlüffel. Dann feid Ihr Eures Schließeramtes auft. Denn morgen giehn die Schweden in die Festung.

Terafy im Abgebn ju Buttler.

Ahr kommt doch auch aufs Schloß?

### Buttler.

Bu rechter Zeit.

Jene geben ab.

# Achter Auftritt.

Ruttler und Gorbon.

Gordon ihnen nachfebenb.

Die Unglückfeligen! Wie ahnungslos Sie in bas ausgespannte Mordnet fturgen

2840

2845

2850

In ihrer blinden Siegestrunkenheit!— Ich kann sie nicht beklagen. Dieser Ilo, Der übermütig freche Bösewicht, Der sich in seines Kaisers Blut will baden!

#### Buttler.

Thut, wie er Euch besohlen. Schickt Patrouillen Herum, sorgt für die Sicherheit der Festung; Sind jene oben, schließ' ich gleich die Burg, Daß in der Stadt nichts von der That verlaute!

### Gorbon angftlich.

D, eilt nicht so! Erst fagt mir-

#### Buttler.

Ihr vernahmt's! Der nächste Morgen schon gehört den Schweben. Die Nacht nur ist noch unser; sie sind schnell, Noch schneller wollen wir sein. — Lebet wohl.

#### Gorbon.

Ud, Eure Blide sagen mir nichts Gutes. Bersprechet mir —

#### Buttler.

Der Sonne Licht ist unter, herab steigt ein verhängnisvoller Abend — Sie macht ihr Dünkel sicher. Behrlos giebt sie Ihr vöser Stern in unsre hand, und mitten In ihrem trunknen Glückswahne soll Der scharfe Stahl ihr Leben rasch zerichneiben. Ein großer Rechenkünstler war der Fürst Bon seher, alles wußt' er zu berechnen,

2855 Die Menschen wußt' er, gleich des Brettspiels Steinen, Rach seinem Zweck zu setzen und zu schieben; Richt Anstand nahm er, andrer Ehr' und Würde. Und guten Ruf zu würfeln und zu spielen. Gerechnet hat er sort und sort, und endlich Wird doch der Kalkul irrig sein; er wird Sein Leben selbst hineingerechnet haben, Wie iener dort in seinem Kirkel sallen.

#### Gorbon.

O, seiner Fehler nicht gebenket jest! An seine Größe denkt, an seine Milbe, An seines Herzens liebenswerte Büge, An alle Ebelthaten seines Lebens, Und laßt sie in das ausgehobne Schwert Als Engel bittend, gnadeslehend sallen!

#### Buttler.

Es ist zu spät. Nicht Mitleid darf ich fühlen,
Ich darf nur blutige Gedanken haben. Gordons gand fassend.
Gordon! Nicht meines Hassen Trieb — ich liebe
Den Herzog nicht und hab' dazu nicht Urzach' —
Doch nicht mein Haß macht mich zu seinem Mörder.
Sein böses Schickst ist's. Das Unglück treibt mich,
Die seinbliche Zusanmenkunst der Dinge.
Es denkt der Menich, die freie That zu thun,
Umsonst! Er ist das Spielwerk nur der blinden
Gewalt, die aus der eignen Wahl ihm schnell

Die suchtbare Notwendigkeit erschafft. 2880 Was hälf's ihm auch, wenn mir für ihn im Herzen Was redete—ich muß ihn dennoch töten.

#### Gorbon.

D, wenn das Herz Euch warnt, folgt seinem Triebe! Das Herz ist Gottes Stimme, Menschenwerk Ist aller Klugheit tünstliche Berechnung. Was kann aus blut'ger That Euch Gliickliches Gedeihen? D, aus Vlut entspringt nichts Gutes! Soll sie die Stassel Euch zur Eröße bauen? D, glaubt das nicht — Es kann der Mord bisweilen Den Königen, der Mörder nie gesallen.

#### Buttler.

2890 Fir wist nicht. Fragt nicht. Warum mußten auch Die Schweden siegen und so eilend nahn!
Gern überließ' ich ihn des Kaisers Gnade,
Sein Blut nicht will ich. Nein, er möchte leben.
Doch meines Wortes Ehre muß ich lösen,
Und sterben muß er, oder — hört und wißt! —
Sch bin entehrt, wenn uns der Fürst entsommt.

#### Gordon.

O, solchen Mann zu retten —

2885

Buttler schness. Was?

#### Gorbon.

Ift eines Opsers wert — Seid edelmütig! Das herz und nicht die Meinung ehrt den Mann.

### Buttler falt und ftola.

2900 Er ist ein großer Herr, der Fürst — ich aber Bin nur ein kleines Haupt, das wollt Ihr sagen. Was liegt der Welt dran, meint Ihr, ob der niedrig Geborene sich ehret oder schändet, Wenn nur der Fürstliche gerettet wird! 2905 — Ein seder giebt den Wert sich selbst. Wie hoch ich Wich selbst anschlagen will, das steht dei mir. So hoch gestellt ist keiner auf der Erde, Daß ich nich selber neden ihm verachte. Den Meuschen macht sein Wille groß und klein, Und weil ich meinem treu din, nung er sterben.

#### Gorbon.

D, einen Felsen streb' ich zu bewegen! Ihr seid von Menschen menschlich nicht gezeugt. Richt hindern kann ich Euch; ihn aber rette Ein Gott aus Eurer sürchterlichen Hand. Sie gehen ab.

# Meunter Auftritt.

Ein Bimmer bei ber Bergogin.

Thekla in einem Seffel, bleich, mit geschloßnen Augen. Herzogin und Fräulein von Neubrunn um sie beschäftigt. Wallenstein und die Gräfin im Gespräch.

## Wallenstein.

2915 Wie wußte sie es denn so schnell?

# Gräfin.

Sie scheint

Unglück geahnt zu haben. Das Gerücht Bon einer Schlacht erschreste sie, worin Der kaiserliche Oberst sei gesallen. Ich sah es gleich. Sie stog dem schwedischen Kurier entgegen und entris ihm ihmell Durch Fragen das unglückliche Geheinnis. Zu spät vermisten wir sie, eilten nach; Ohnmäcktig san sie schon in seinen Armen.

## Ballenftein.

So unbereitet mußte dieser Schlag 2925 Sie treffen! Armes Kind! — Wie ist's? Erholt sie sich? Indem er sich zur Herzogin wendet.

## Herzogin.

Sie ichlägt die Augen auf.

(Bräfin.

Sie leht!

Thefla fic umicauenb.

Wo bin ich?

Ballenitein tritt gu ibr, fie mit feinen Armen aufrichtenb. Komm zu dir, Thekla. Sei mein ftarkes Mädchen! Sieh beiner Mutter liebende Weftalt Und beines Baters Arme, die dich halten.

Thefla richtet fich auf.

Wo ist er? Ist er nicht mehr hier? 2930

Herzogin.

Wer, meine Tochter?

Thefla.

Der dieses Unglückswort aussprach —

Bergogin.

D, benke nicht baran, mein Kind! Sinweg Bon diesem Bilde wende die Wedanten.

Wallenstein.

Lafit ihren Kummer reden! Lafit fie klagen! Mifcht eure Thränen mit den ihrigen. Denn einen großen Schmerz bat fie erfahren: Doch wird fie's überstehn, denn meine Thetla Hat ihres Baters unbezwungnes Berz.

## Thefla.

Ich bin nicht trank. Ich habe Kraft zu ftehn. Was weint die Mutter? Hab' ich fie erschreckt? Es ist vorüber, ich besinne mich wieder.

Sie ift aufgestanden und fucht mit ben Mugen im Bimmer. Wo ist er? Man verberge mir ihn nicht. Ich habe Stärke g'nug, ich will ihn hören.

Herzogin.

Rein, Thekla! Diefer Unglücksbote foll Nie wieder unter deine Augen treten. 2945

Thella.

Mein Bater -

2935

2940

2960

2965

### Wallenstein. Liebes Rind!

## Thefla.

Ich bin nicht schwach, Ich werde mich auch bald noch mehr erholen. Gewähren Sie mir eine Bitte!

### Ballenftein.

Sprich!

### Thekla.

Erlauben Sie, daß dieser fremde Mann Gerusen werde, daß ich ihn allein Bernehme und befrage.

# Herzogin.

Nimmermehr!

#### Gräfin.

Nein! Das ist nicht zu raten. Gieb's nicht zu! Wallenstein.

Warum willst du ihn sprechen, meine Tochter? .

### Thefla.

Ich bin gesaßter, wenn ich alles weiß.

2955 Ich will nicht hintergangen sein. Die Mutter
Will mich nur schonen. Ich will nicht geschont sein.

Das Schrecklichste ist ja gesagt, ich kann
Nichts Schrecklichers mehr hören.

## Grafin und Bergogin ju Ballenftein.

Thu' es nicht!

#### Thefla.

Ich wurde überrascht von meinem Schrecken, Mein Herz verriet mich bei dem fremden Mann, Er war ein Zeuge meiner Schwachheit, ja, Ich sank in seine Arme — das beschämt mich. Herstellen muß ich mich in seiner Achtung, Und sprechen muß ich ihn notwendig, daß Der fremde Mann nicht ungleich von mir benke.

## Wallenftein.

Ich finde, sie hat recht — und bin geneigt, Ihr diese Bitte zu gewähren. Ruft ihn. Fräulein Neubrunn geht hinaus.

## Bergogin.

3ch, beine Mutter, aber will dabei fein.

2970

2975

2980

2985

2990

2995

### Thefla.

Um liebsten spräch' ich ihn allein. Ich werde Alsbann um so gesafter mich betragen.

# Wallenftein jur Bergogin.

Laß es geschehn. Laß sie's mit ihm allein Ausmachen. Es giebt Schmerzen, wo der Mensch Sich selbst nur helsen kann, ein starkes Herz Bill sich auf seine Stärke nur verlassen. In ihrer, nicht an fremder Brust muß sie Kraft schöpsen, diesen Schlag zu überstehn. Es ist mein starkes Mädchen, nicht als Weib, Alls Geldin will ich sie bekandelt sehn. Er will geben.

## Grafin balt ibn.

Wo gehst du hin? Ich hörte Terzky sagen, Du denkest morgen früh von hier zu gehn, Uns aber hier zu sassen.

### Ballenftein.

Ja, ihr bleibt Dem Schupe wackrer Männer übergeben.

### Gräfin.

D, nimm uns mit dir, Bruder! Laß uns nicht In dieser düstern Einsamkeit dem Ausgang Mit sorgendem Gemüt entgegen harren. Das gegenwärt'ge Unglück trägt sich seicht; Doch grauenvoll vergrößert es der Zweisel Und der Erwartung Qual dem weit Entsernten.

## Wallenftein.

Wer spricht von Unglück? Befre beine Rede. Ich hab' ganz andre Hoffnungen.

## Gräfin.

So nimm uns mit. D, laß uns nicht zurück In diesem Ort der traurigen Bedeutung, Denn schwer ist mir das Herz in diesen Mauren, Und wie ein Totenkeller haucht mich's an; Ich kann nicht sagen, wie der Ort mir widert. D, führ' uns weg! Komm, Schwester, bitt' ihn auch, Daß er uns fortnimmt! Hilf mir, liebe Nichte!

### Wallenstein.

Des Ortes bose Zeichen will ich andern, Er sei's, der mir mein Teuerstes bewahrte.

### Neubrunn tommt jurud.

3000 Der schwed'sche Herr!

### Wallenstein.

Lagt fie mit ihm allein. 216.

## Bergogin zu Thetla.

Sieh, wie du dich entfärbtest! Kind, du kaunst ihn Unmöglich sprechen. Folge deiner Mutter.

### Thefla.

Die Neubrunn mag denn in der Nähe bleiben. Serzogin und Eräfin geben ab.

# Zehnter Auftritt.

Thetla. Der fowebifde Sauptmann, Fraulein Reubrunn,

## Sauptmann naht fich ehrerbietig.

Prinzessin — ich — muß um Berzeihung bitten, 3005 Mein unbesonnen rasches Wort — Wie konnt' ich —

# Thefla mit ebelm Anftanb.

Sie haben mich in meinem Schmerz gesehn, Ein unglücksvoller Zufall machte Sie Aus einem Frembling schnell mir zum Bertrauten.

## Sauptmann.

Ich fürchte, daß Sie meinen Anblick hassen, 3010 Denn meine Zunge sprach ein traurig Wort.

### Thefla.

Die Schuld ist mein. Ich selbst entriß es Ihnen, Sie waren nur die Stimme meines Schickals. Mein Schrecken unterbrach den angesangnen Bericht. Ich bitte drum, daß Sie ihn enden.

## Sauptmann bebentlich.

3015 Bringeffin, es wird Ihren Schmerg erneuern.

#### Thefla.

Ich bin darauf gefaßt — ich will gefaßt sein. Wie fing das Treffen an? Vollenden Sie.

Saubtmann.

Bir standen, keines Übersalls gewärtig, Bei Reustadt schwach verschauzt in unserm Lager, Als gegen Abend eine Wolke Stanbes Aufstieg vom Wald her, unser Vortrad sliehend Ins Lager stürzte, rief, der Feind sei da. Bir hatten eben nur noch Zeit, uns schnell Aufs Pferd zu wersen, da durchbrachen schon,

3025 In vollem Kosseslauf daher gesprengt, Die Pappenheimer den Verhadt; schnell war Der Eraben auch, der sich ums Lager zog, Bon diesen stürmischen Scharen überslogen. Doch unbesonnen hatte sie der Mut

3030 Borausgeführt den andern, weit dahinten Bar noch das Fußvolf, nur die Kappenheimer waren Dem kühnen Kührer kühn gesolat. —

Thetla macht eine Bewegung. Der Sauptmann halt einen Augenblid inne, bis fie ihm einen Bint giebt, fortzufahren.

Bon vorn und von den Flanken sagten wir Sie jego mit der ganzen Reiterei

3035 Und drängten sie zurück zum Graben, wo Das Fußvolk, schnell geordnet, einen Nechen Bon Piken ihnen starr entgegenstreckte. Richt vorwärts konnten sie, auch nicht zurück, Gekeilt in drangvoll fürchterliche Enge.

3040 Da rief der Mheingraf ihrem Führer zu, In guter Schlacht sich ehrlich zu ergeben, Doch Oberst Viccolomini —

Thekla, schwindelnb, faßt einen Sessel. Ihn machte

Der Helmbusch kenntlich und das lange Haar, Bom raschen Ritte war's ihm losgegangen —

3045 Rum Graben winkt er, sprengt, der erste, selbst Sein edles Roß darüber weg, ihm stürzt Das Regiment nach — doch — schon war's geschehn! Sein Pserd, von einer Partisan' durchstoßen, bäumt Sich wittend, schleudert weit den Reiter ab,

3050 Und hoch weg über ihn geht die Gewalt Der Rosse, keinem Zügel mehr gehorchend.

Thetla, welche bie letten Reben mit allen Zeichen machfenber Angft begleitet, berfällt in ein beftiges Zittern, fie will finten; Fraulein Reubrunn eilt bins ju und empfängt fie in ihren Armen.

3060

#### Neuhrunn.

Mein teures Kräulein ---

Saubtmann gerührt

Ich entferne mich.

Thefla.

Es ift vorüber - Bringen Sie's zu Enbe.

Sauvtmann.

Da ergriff, als fie ben Führer fallen fahn, Die Truppen grimmig wütende Berzweiflung. Der eignen Rettung benft jest feiner mehr. Gleich wilden Tigern fechten fie : es reigt Ihr ftarrer Biderstand die Unfrigen, Und eber nicht erfolgt des Kampfes Ende. Als bis der lette Mann gefallen ift.

Thefla mit gitternber Stimme. Und wo - wo ist - Sie sagten mir nicht alles.

Sanptmann nach einer Baufe. Heut' früh bestatetten wir ihn. Ihn trugen Amolf Junglinge der ebelften Geschlechter, Das gange Beer begleitete die Bahre.

Ein Lorbeer schmückte seinen Sarg, drauf legte 3065 Der Rheingraf felbst ben eignen Siegerbegen. Much Thränen fehlten feinem Schicffal nicht. Denn viele find bei ung, die feine Großmut Und feiner Sitten Freundlichkeit erfahren. Und alle rührte sein Geschick. Gern hatte Der Rheingraf ihn gerettet, doch er felbst Bereitelt' es; man fagt, er wollte fterben.

> Renbrunn gerührt zu Thetla, welche ihr Angeficht berbullt bat. Mein teures Kräulein - Fräulein, sehn Sie auf! D. warum mußten Sie darauf bestehn!

> > Thefla.

- Wo ift fein Grab?

Sauptmann.

In einer Alosterkirche Bei Neuftadt ift er beigesett, bis man Von seinem Bater Nachricht eingezogen.

Thefla.

Wie heißt das Kloster?

3070

3075

# Sauptmann.

Santt Rathrinenstift.

### Thefla.

Mit's weit bis bahin?

## Sauptmann.

Sieben Meilen gabit man.

Thefla.

3080 Wie geht ber Weg?

3090

## Hauptmann.

Man kommt bei Tirschenreit Und Kalkenberg durch unfre ersten Bosten.

Thefla.

Wer kommandiert sie?

# Saubtmann.

Oberft Seckendorf.

Thefla tritt an den Tisch und nimmt aus dem Schmudtäsichen einen Ring. Sie haben mich in nieinem Schmerz gesehn Und mir ein menschlich Herz gezeigt — Empfangen Sie indem sie ihm den Ring giebt

3085 Ein Angebenken dieser Stunde — Gehn Sie.

# Sauptmann befturgt.

Prinzelfin — Thella wintt ihm schweigend, zu geben, und verläßt ihn. Hauptmann zaudert und will reden. Fräulein Neubrunn wiederholt den Wint. Er geht ab.

# Elfter Auftritt.

Thefla. Reubrunn.

Thetla fällt ber Neubrunn um ben Hals. Jetzt, gute Neubrunn, zeige mir die Liebe, Die du mir stets gelobt! Beweise dich Als meine treue Freundin und Gefährtin! — Wir müssen sort, noch diese Nacht.

#### Neubrunn.

Fort, und wohin?

3105

### Thefla.

Wohin? Es ist nur ein Ort in der Belt! Wo er bestattet liegt, zu seinem Sarge!

#### Neubrunn.

Bas können Sie dort wollen, teures Fräulein?

### Thefla.

Bas bort, Unglückliche! So würdest bu Nicht fragen, wenn du je geliebt. Dort, dort Jit alles, was noch übrig ist von ihm. Der einz'ge Fleck ist mir die ganze Erde. — O, halte mich nicht auf! Komm und mach' Anstalt! Laß uns auf Mittel denken, zu entsliehen.

#### Reubrunn.

Bedachten Sie auch Ihres Baters Zorn?

# Thefla.

Ich fürchte keines Menschen Zürnen mehr.

### Neubrunn.

Den Hohn der Welt! Des Tadels arge Zunge!

### Thefla.

Ich suche einen auf, der nicht mehr ist. Will ich denn in die Arme — o mein Gott I Ich will ja in die Gruft nur des Geliebten.

### Neubrunn.

Und wir allein, zwei hilflos schwache Weiber?

# Thekla.

Wir waffnen uns, mein Arm foll dich beschützen.

### Neubrunn.

Bei dunkler Nachtzeit?

# Thekla.

Nacht wird uns verbergen.

#### Neubrunn.

In diefer rauhen Sturmnacht?

### Thefla.

Ward ihm fanft

3110 Gebettet unter den Hufen seiner Rosse?

#### Menhrunn.

D Gott! - Und dann die vielen Reindespoften ! Man wird uns nicht burchlaffen.

# Thefla.

Es find Menichen.

Frei geht das Unglück durch die gange Erde!

Neubrunn.

Die weite Reise -

# Thefla.

Rählt der Bilger Meilen.

Wenn er zum fernen Gnadenbilde wallt? 3115

#### Neubrunn.

Die Möglichfeit, aus diefer Stadt zu tommen?

### Thefla.

Gold öffnet uns die Thore. Geb nur, geh!

### Neubrunn.

Wenn man uns tennt?

3125

### Thefla.

In einer Flüchtigen. Bergweifelnden fucht niemand Friedlands Tochter.

## Neubrunn.

Bo finden wir die Bferde zu der Flucht? 3120

## Thefla.

Mein Ravalier verschafft fie. Geh und ruf' ibn!

## Menhrunn.

Baat er das ohne Biffen seines herrn?

# Thefla.

D geh nur! Zaudre nicht. Er wird es thun.

## Menbrunn.

Ach! Und was wird aus Ihrer Mutter werden, Wenn sie verschwunden sind?

Thefla fic befinnend und ichmergvoll bor fich binichauend. D meine Mutter !

#### Menbrunn.

So viel ichon leidet fie, die gute Mutter, Soll fie auch dieser lette Schlag noch treffen?

# Thekla.

Ich fann's ihr nicht ersparen. — Geh nur, geh!

## Meubrunn.

Bedenken Sie doch ja wohl, was Sie thun.

# Thefla.

3130 Bedacht ist schon, was zu bedenken ist.

### Neubrunn.

Und sind wir bort, was soll mit Ihnen werden?

# Thefla.

Dort wird's ein Gott mir in die Seele geben.

## Reubrunn.

Ihr Herz ist jett voll Unruh', teures Fräulein, Das ist der Weg nicht, der zur Rube sührt.

### Thefla.

3135 Bur tiefen Ruh', wie er sie auch gefunden.
— D eile, geh! Mach' keine Worte mehr! Es zieht mich fort, ich weiß nicht, wie ich's nenne, Unwiderstehlich fort zu seinem Grabe! Dort wird mir leichter werden, augenblicklich!

Das herzerstickende Band des Schmerzens wird Sich lösen — Meine Thrünen werden fließen.
D geh, wir könnten längst schon auf dem Weg sein.
Nicht Ruse sind' ich, dis ich diesen Mauren Entronnen din — sie stürzen auf mich ein —

3145 Fortstoßend treibt mich eine dunkle Macht Bon dannen — Was ist das für ein Gefühl! Es süllen sich mir alle Näume dieses Hauses Mit bleichen, hohlen Geisterbildern an — Ich habe keinen Plat mehr — Immer neue!

3150 Es drängt mich das entsetliche Gewimmel Aus diesen Wänden fort, die Lebende!

### Renbrunn.

Sie setzen mich in Angst und Schrecken, Fräulein, Daß ich nun selber nicht zu bleiben wage. Ich geh' und ruse gleich den Rosenberg, Geht ab.

# Zwölfter Auftritt.

#### · Thefla.

## Thefla.

3155 Sein Geist ist's, der mich ruft. Es ist die Schar Der Treuen, die sich rächend ihm geopfert. Unedler Säumnis klagen sie mich an.
Sie wollten auch im Tod nicht von ihm lassen, Der ihres Lebens Führer war — Das thaten
3160 Die rohen Herzen, und ich sollte leben!

Die rohen Herzen, und ich follte leben!
— Nein! Luch für mich ward jener Lorbeerfranz,
Der deine Totenbahre schmückt, gewunden.
Was ist das Leben ohne Liebesglanz?
Ich wers es hin, da sein Gehalt verschwunden.
Ich das den den Liebenden, gesunden,

Da war das Leben etwas. Glänzend lag Bor mir der neue goldne Tag! Mir träumte von zwei himnetschönen Stunden. Du standest an dem Eingang in die Welt,

Die ich betrat mit klösterlichem Zagen,
Sie war von tausend Sonnen aufgehellt;
Ein guter Engel schienst du hingestellt,
Wich aus der Kindheit sabelhaften Tagen
Schnell auf des Ledens Gibtel hinzutragen.

3175 Mein erst Empfinden war des himmels Glud, In bein herz fiel mein erster Blid!

Sie finkt hier in Nachbenten und fährt bann mit Zeichen des Grauem auf.

— Da kommt das Schickfal — roh und kalt Faßt es des Freundes zärkliche Gestalt Und wirst ihn unter den Husschlag seiner Pferde —

3180 — Das ist das Los des Schönen auf der Erbe!

# Dreizehnter Auftritt.

Thetla. Fraulein Neubrunn mit bem Stallmeifter.

### Neubrunn.

hier ift er, Fraulein, und er will es thun.

# Thefla.

Willft du uns Pferde schaffen, Rosenberg?

Stallmeifter.

Ich will sie schaffen.

Thekla.

Willft du uns begleiten?

Stallmeifter.

Mein Fraulein, bis ans End' der Welt.

Thekla.

Du fannst

3185 Zum Herzog aber nicht zurud mehr kehren.

Stallmeifter.

Ich bleib' bei Ihnen.

Thefla.

Ich will bich belohnen Und einem andern Herrn empfehlen. Kannst du Uns aus der Festung bringen unentdeckt?

Stallmeifter.

Ich fann's.

Thefla.

Wann fann ich gehn?

Stallmeifter.

In diefer Stunde.

3190 - Bo geht die Reife bin?

Thefla.

Nach - jag's ihm, Neubrunn.

Neubrunn.

Nach Neuftadt.

Stallmeifter.

Wohl. Ich geh', es zu besorgen. 216.

Neubrunn.

Ach, da kommt Ihre Mutter, Fräulein.

Thefla.

Gott!

# Dierzehnter Auftritt.

Thefla. Reubrunn, Die Bergogin.

Herzogin.

Er ift hinweg, ich finde dich gefaßter.

Thefla.

Ich bin es, Mutter — Lassen Sie mich jetzt Bald schlafen gehen und die Neubrunn um mich sein. Ich brauche Ruh'.

Bergogin.

Du sollst sie haben, Thekla.

Ich geh' getröstet weg, da ich den Bater Beruhigen kann.

Thefla.

Gut' Nacht benn, liebe Mutter! Sie fällt ihr um den hals und umarmt fie in großer Bewegung.

Bergogin.

Du bist noch nicht ganz ruhig, meine Tochter. Du zitterst ja so hestig, und dein Herz Klooft hörbar an dem meinen.

3200

Thefla.

Schlaf wird es

Befanftigen — Gut' Racht, geliebte Mutter! Inbem fie aus ben Armen ber Mutter fic losmacht, fallt ber Borhang.

# fünfter Aufzug.

Buttlere Bimmer.

Erfter Auftritt.

Buttler. Major Geralbin.

#### Buttler.

Rwölf rüftige Dragoner sucht Ihr aus, Bewaffnet sie mit Piken, denn kein Schuß 3205 Darf sallen. — An dem Ehsaal nebenbei Berstedt Ihr sie, und wenn der Nachtisch auf=

Gesett, dringt Ihr herein und rust: "Wer ist Gut kaiserlich?" — Ich will den Tisch amstürzen — Dann werst Ihr Such auf beide, stoßt sie nieder, Das Schloß wird wohl verriegelt und bewacht, Daß fein Gerücht davon zum Fürsten dringe. Geht jett — Habt Ihr nach Hauptmann Deveroux Und Macdonald geschickt?

#### Geralbin.

Gleich find fie hier. Gebt ab.

#### Buttler.

Rein Aufschub ist zu wagen. Auch die Bürger Erklären sich für ihn, ich weiß nicht, welch Sin Schwindelgeist die ganze Stadt ergriffen. Sie sehn im Herzog einen Friedensfürsten Und einen Stifter neuer goldner Zeit. Der Rat hat Waffen ausgeteilt; schon haben Sich ihrer hundert angeboten, Wache Bei ihm zu thun. Drum gilt es, schnell zu sein, Denn Keinde drohn von außen und von innen.

# 3 weiter Auftritt.

Buttler. Hauptmann Deveroug und Macbonalb.

# Macdonald.

Da sind wir, General.

Deveroug.

Was ist die Losung?

Buttler.

Es lebe der Raifer!

Beibe treten gurud.

Wie?

Buttler.

Haus Östreich lebe!

Deveroug.

3225 Ist's nicht ber Friedland, dem wir Treu' geschworen?

### Macdonald.

Sind wir nicht hergeführt, ihn zu beschüten?

### Buttler.

Bir einen Reichsfeind und Berrater ichugen?

#### Deverour.

Nun ja, du nahmst uns ja für ihn in Pflicht.

### Macdonald.

Und bift ihm ja hieber gefolgt nach Eger.

#### Buttler.

3230 Ich that's, ihn desto sichrer zu verderben.

### Deverour.

Ja jo!

#### Machanald.

Das ist was anders.

### Buttler gu Deverour.

Elender!

So leicht entweichst du von der Pflicht und Fahne?

# Deveroug.

Zum Teufel, Herr! Ich folgte deinem Beispiel; Kann ber ein Schelm sein, dacht' ich, kannst du's auch.

## Macdonald.

3235 Wir denken nicht nach. Das ist beine Sache! Du bist der General und kommandierst, Wir folgen dir, und wenn's zur Hölle ginge.

# Buttler befänftigt.

Nun gut! Wir tennen einanber.

# Macdonald.

Ja, das bent' ich.

# Deverour.

Wir sind Soldaten der Fortuna, wer Das meiste bietet, hat uns.

# Macbonald.

Ja, so ist's.

### Buttler.

Jest follt ihr ehrliche Soldaten bleiben.

## Deveroug.

Das sind wir gerne.

3240

3250

Buttler.

Und Fortune machen.

Machonald.

Das ist noch besser.

Buttler.

Höret an.

Beibe.

Wir hören.

Buttler.

Es ist des Kaisers Will' und Ordonnanz, Den Friedland lebend oder tot zu sahen.

Deveroux.

So fteht's im Brief.

Machonald.

Ja, lebend oder tot!

Buttler.

Und stattliche Belohnung wartet dessen An Geld und Gütern, der die That vollführt.

Deveroux.

Es klingt ganz gut. Das Wort klingt immer gut Bon dorten her. Ja, ja! Wir wissen schon! So eine guldne Enadenkett' etwa, Ein krummes Roß, ein Pergament und so was. — Der Fürst zahlt besser.

Macdonald.

Ja. der ift iplendid.

Buttler.

Mit dem ift's aus. Sein Glücksftern ift gefallen.

Macdonald.

3255 Ist das gewiß?

Buttler.

Ich fag's euch.

Deveroug.

Ift's vorbei

Mit seinem Glück?

Buttler.

Vorbei auf immerdar.

Er ist so arm wie wir.

### Machonald.

So arm wie wir?

# Deverour.

Ja, Macdonald, da muß man ihn verlassen!

#### Ruttler.

Berlaffen ift er ichon von zwanzigtaufend.

Bir muffen mehr thun, Landsmann. Rurg und gut! - Bir muffen ihn toten. Beibe fahren gurud.

#### Beibe.

Titen ?

### Buttler.

Töten, sag' ich.

- Und dazu hab' ich euch erlesen.

### Beibe.

11n8?

### Buttler.

Euch, Sauptmann Deverour und Macdonald.

Deverour nad einer Baufe.

Bählt einen andern.

3260

### Machonald.

Na. wählt einen andern.

# Buttler ju Deveroug.

Erschreckt's bich, feige Memme? Wie? Du hast 3265 Schon beine breißig Seelen auf dir liegen -

# Deverour.

Hand an den Feldherrn legen — das bedent'! Macdonald.

Dem wir das Jurament geleiftet haben ! Buttler.

Das Jurament ift null mit feiner Treu'.

# Deverour.

Hör', General! Das dünkt mir doch zu gräßlich. 3270

# Macdonald.

Ja, das ift wahr! Man hat auch ein Gewiffen.

# Deverour.

Wenn's nur der Chef nicht war', der uns fo lang' Gekommandiert hat und Respett gefodert.

### Buttler.

Nit das der Anstoß?

Deverour.

Ja! Hör'! Wen du sonst willst!

Dem eignen Sohn, wenn's Kaisers Dienst verlangt, Will ich das Schwert ins Eingeweide bohren — Doch sieh, wir sind Soldaten, und den Feldherrn Ermorden, das ist eine Sünd' und Frevel, Davon kein Beichtmönch absolvieren kann.

#### Buttler.

3280 Ich bin dein Papst und absolviere dich. Entschließt euch schnell.

> Deveroux fieht bebentlich. Es geht nicht.

> > Machonald.

Rein, es geht nicht.

#### Buttler.

Nun denn, fo geht - und - schieft mir Bestalugen.

Deveroux ftust.

Den Pestalut — Hum!

Machonald.

Was willst du mit biesem?

### Buttler.

Wenn ihr's verschmäht, es finden sich genug -

# Deveroux.

3285 Nein, wenn er fallen muß, so können wir Den Preis so gut verdienen als ein andrer. — Was denkst du, Bruder Macdonald?

### Machonald.

Ja, wenn Er fallen muß und foll, und 's ist nicht anders, So mag ich's diesem Pestalut nicht gönnen.

Deveroug nach einigem Befinnen.

Wann soll er fallen?

### Buttler.

3290 Heut', in dieser Nacht, Denn morgen siehn die Schweden vor den Thoren.

### Deverour.

Stehft du mir für die Folgen, Beneral?

#### Buttler.

36 fteh' für alles.

3295

### Deverour.

3 ft's des Raifers Will'?

Sein netter, runder Bill'? Man hat Exempel, Dag man den Mord liebt und den Mörder ftraft.

#### Buttler.

Das Manisest sagt: lebend oder tot. Und lebend ist's nicht möglich, seht ihr selbst —

### Deverour.

Die Stadt ist — Wie aber kommt man an ihn? Die Stadt ist angefüllt mit Terzkhschen.

### Macdonald.

3300 Und dann ist noch der Terzsch und der JUo — Buttler.

Mit diesen beiden fängt man an, versteht sich.

# Deveroug.

Bas? Sollen bie auch fallen?

# Buttler.

Die zuerst.

# Macdonald.

Hör', Deveroux — das wird ein blut'ger Abend.

# Deveroux.

Haft du schon deinen Mann dazu? Trag's mir auf.

# Buttler.

3305 Dem Major Geraldin ist's übergeben. Es ist heut' Fahnacht, und ein Essen wird Gegeben auf dem Schloß; dort wird man sie Bei Tasel überfallen, niederstoßen— Der Pestalutz, der Leklen sind dabei—

### Deverour.

3310 Hör', General! Dir kann es nichts verschlagen. Hör' — laß mich tauschen mit dem Geraldin.

#### Buttler.

Die kleinere Gefahr ift bei dem Herzog.

3325

3335

### Deveroux.

Gefahr! Bas, Teufel! bentst du von mir, herr? Des herzogs Aug', nicht seinen Degen fürcht' ich.

### Buttler.

3315 Bas tann fein Aug' dir schaden?

### Deverour.

Alle Teufel!

Du kennst mich, daß ich keine Memme bin.

Doch sieh, es sind noch nicht acht Tag', daß mir

Der Herzog zwanzig Goldstück' reichen lassen

Bu diesem warmen Kock, den ich hier anhab' —

Und wenn er mich nun mit der Pike sieht

Daskesn, mir auf den Kock sieht — sieh — so — so —

Der Teufel hol' mich! ich bin keine Memme.

### Buttler.

Der herzog gab dir diesen warmen Rock, Und du, ein armer Wicht, bedentst dich, ihm Dasür den Degen durch den Leib zu rennen. Und einen Rock, der noch viel wärmer hält, hing ihm der Kaiser um, den Fürstenmantel. Wie dankt er's ihm? Mit Ausruhr und Verrat.

# Deveroug.

Das ist auch wahr. Den Danker hol' der Teufel! 3330 Ich — bring' ihn um.

#### Buttler.

Und willst du dein Gewissen Beruhigen, darsst du den Rock nur ausziehn, So kannst du's frisch und wohlgemut wollbringen.

#### Macdonald.

Ja, da ist aber noch was zu bedenken —

### Buttler.

Was giebt's noch zu bedenken, Macdonald? \*

#### Macdonald.

Bas hilft uns Behr und Baffe wider ben? Er ist nicht zu verwunden, er ist fest.

### Buttler fabrt auf.

Mas mirb er ---

#### Machonalb.

Gegen Schuß und Hich! Er ist Gefroren, mit der Teuselskunst behaftet, Sein Leib ist undurchdringlich, sag' ich dir.

## Deverour.

3340 Ja, ja! In Ingolstadt war auch so einer, Dem war die Haut so sest wie Stahl, man mußt' ihn Zuletzt mit Flintenkolben niederschlagen.

### Macdonald.

Hört, was ich thun will!

3345

3360

# Deveroug.

Sprich.

## Macdonald.

3ch tenne hier

Im Kloster einen Bruder Dominikaner Aus unser Landsmannschaft, der soll mir Schwert Und Pike kauchen in geweihtes Basser Und einen kräft'gen Segen drüber sprechen; Das ist bewährt, hilft gegen jeden Bann.

#### Buttler.

Das thue, Macdonald. Jest aber geht.
3350 Bählt aus dem Regimente zwanzig, dreißig Handseste Kerls, laßt sie dem Kaiser schwören —
Benn's eilf geschlagen — wenn die ersten Runden Passiert sind, sührt ihr sie in aller Stille
Dem Haus zu — Ich werde selbst nicht weit sein.

# Deveroug.

3355 Wie kommen wir durch die Hartschiers und Garden, Die in dem innern Hofraum Wache stehn?

#### Buttler.

Ich hab' des Orts Gelegenheit erkundigt. Durch eine hintre Pforte führ' ich euch, Die nur durch einen Mann verteidigt wird. Mir giebt mein Rang und Amt zu jeder Stunde Einlaß beim Herzog. Ich will euch vorangehn, Und schnell mit einem Dolchstoß in die Kehle Durchbohr' ich den Hartschier und mach' euch Bahn.

#### Deverour.

Und sind wir oben, wie erreichen wir

3365 Das Schlafgemach des Fürsten, ohne daß Das Hofgesind' erwacht und Lärmen ruft? Denn er ist hier mit großem Komitat.

## Buttler.

Die Dienerschaft ist auf dem rechten Flügel, Er haßt Geräusch, wohnt auf dem linken ganz allein.

## Deverour.

3370 Wär's nur vorüber, Macdonald. — Mir ist Seltsam babei zu Mute, weiß ber Teusel.

### Machonald.

Mir auch. Es ist ein gar zu großes Haupt. Man wird uns für zwei Bösewichter halten.

### Buttler.

In Glanz und Ehr' und Überfluß könnt ihr Der Menschen Urteil und Gered' verlachen.

## Deverour.

Wenn's mit der Ehr' nur auch so recht gewiß ist.

# Buttler.

Seid unbeforgt. Ihr rettet Aron' und Reich Dem Ferdinand. Der Lohn kann nicht gering sein.

# Deveroug.

So ist's sein Zwed, den Kaiser zu entthronen?

# Buttler.

3380 Das ist er! Kron' und Leben ihm zu rauben!

# Deveroug.

So müßt' er fallen durch des Henkers Hand, Benn wir nach Wien lebendig ihn geliesert?

# Buttler.

Dies Schichal könnt' er nimmermehr vermeiden.

# Deveroug.

Romm, Macdonald! Er soll als Feldherr enden 3385 Und ehrlich fallen von Soldatenhänden. Sie geben ab.

# Dritter Auftritt.

Ein Saal, aus bem man in eine Galerie gelangt, bie fich weit nach binten verliert.

Ballenstein sitt an einem Tisch. Der schwedische Hauptmann steht vor ihm. Bald baraus Gräfin Terzky.

### Wallenstein.

Empfehlt mich Eurem Herrn. Ich nehme teil An seinem guten Glück, und wenn Ihr mich So viele Freude nicht bezeigen seht, Als diese Siegespost verdienen mag,

3390 So glaubt, es ift nicht Mangel guten Willens, Denn unser Glück ist nunnehr eins. Lebt wohl! Rehmt meinen Dank für Eure Müh'. Die Festung Soll sich Euch aufthun morgen, wenn Ihr kommt.

Schwebifcher Sauptmann geht ab. Ballenftein fist in tiefen Gebanten, ftarr bor fic hinfebend, ben Ropf in die hand gesentt. Grafin Terath tritt berein und fieht eine Zeitlang vor ihm unbeniert; endlich macht er eine rasche Bewegung, erblicht fie und faßt fich schnell.

Kommst du von ihr? Erholt sie sich? Was macht sie?

# Gräfin.

3395 Sie soll gesaßter sein nach dem Gespräch, Sagt mir die Schwester — Jest ist sie zu Bette.

# Wallenstein.

Fhr Schmerz wird sanster werden. Sie wird weinen. Gräfin.

Auch dich, mein Bruder, find' ich nicht wie sonst. Nach einem Sieg erwartet' ich dich heitrer. D, bleibe stark! Erhalte du uns aufrecht, Denn du bist unser Licht und unser Sonne.

3400

# Ballenftein.

Sei ruhig. Mir ist nichts — Wo ist bein Mann?

# Gräfin.

Bu einem Gaftmahl find fie, er und Illo.

Ballenstein sieht auf und macht einige Schritte durch den Saal. Es ist schon finstre Nacht — Geh auf dein Zimmer.

# Gräfin.

3405 Beiß' mich nicht gehn, o laß mich um dich bleiben.

3425

3430

Wallenftein ift ans Fenfter getreten.

Am Himmel ist geschäftige Bewegung, Des Turmes Fahne jagt der Wind, schnell geht Der Wolken Zug, die Wondessichel wankt, Und durch die Nacht zuckt ungewisse Helle.

— Rein Sternbild ist zu sehn! Der matte Schein dort, Der einzelne, ist aus der Kassiopeia, Und dahin steht der Jupiter — Doch jetzt Deckt ihn die Schwärze des Gewitterhimmels!

Er versutt in Tefsinn und sieht farr binaus.

Gräfin bie ihm traurig zusieht, faßt ihn bei ber Hanb. Bas sinnst du?

### Wallenftein.

3415 Mir deucht, wenn ich ihn fähe, wär' mir wohl. Es ist der Stern, der meinem Leben strahlt, Und wunderbar oft stärfte mich sein Anblick. Paufe.

# Gräfin.

Du wirft ihn wiedersehn.

#### Wallenstein

ift wieber in eine tiefe Zerstreuung gefallen, er ermuntert fich und wendet fich schnell zur Grafin.

Ihn wiedersehn? — O niemals wieder!

Gräfin.

Wie?

# Wallenftein.

3420 Er ift dahin - ift Staub!

# Gräfin.

Wen meinft du benn?

# Wallenftein.

Für ihn ist keine Zukunst mehr, ihm spinnt Das Schickal keine Tücke mehr — sein Leben Liegt saltenlos und leuchtend ausgebreitet, Kein dunkler Flecken blieb darin zurück, Und unglückbringend pocht ihm keine Stunde. Weg ist er über Wunsch und Furcht, gehört Nicht mehr den trüglich wankenden Planeten — D, ihm ist wohl! Wer aber weiß, was uns Die nächste Stunde schwarz verschleiert bringt!

Er ist der Glückliche. Er bat pollendet.

### Gräfin.

Du sprichst von Piccolomini. Wie starb er? Der Bote ging just von dir, als ich kam. Ballenstein bebeutet sie mit der Hand, ju schweigen. O wende deine Blicke nicht zurück! Borwäris in hell're Tage laß uns schauen. Freu' dich des Siegs, vergiß, was er dir kostet, Richt heute erst ward dir der Freund geraubt; Als er sich von dir schied, da starb er dir.

3435

3460

# Ballenftein.

Berfcmergen werd' ich diesen Schlag, das weiß ich, Denn was verfcmerzte nicht der Menich! Bom Socken Wie vom Gemeinsten lernt er sich entwöhnen, 3440 Denn ihn besiegen die gewalt'gen Stunden. Doch fühl' ich's wohl, was ich in ihm verlor. Die Blume ift hinweg aus meinem Leben, Und falt und farblos feh' ich's bor mir liegen. Denn er ftand neben mir wie meine Mugend. 3445 Er machte mir das Wirkliche zum Traum, Um die gemeine Deutlichkeit der Dinge Den goldnen Duft der Morgenröte webend-Im Feuer feines liebenden Gefühls Erhoben fich, mir felber zum Erstaunen. 3450 Des Lebens flach alltägliche Beftalten. - Bas ich mir ferner auch erstreben mag, Das Schöne ift doch weg, das kommt nicht wieder, Denn über alles Glud geht doch der Freund, Der's fühlend erst erschafft, der's teilend mehrt. 3455

# Gräfin.

Berzag' nicht an der eignen Kraft. Dein Herz Fit reich genug, sich selber zu beleben. Du liebst und preisest Tugenden an ihm, Die du in ihm gepslanzt, in ihm entsaltet.

# Wallenftein an bie Thure gebenb.

Ber stört uns noch in später Nacht? — Es ist Der Kommendant. Er bringt die Festungsschlüffel. Berlaß uns, Schwester! Mitternacht ist da.

# Gräfin.

O, mir wird heut' so schwer, von dir zu gehn, Und bange Furcht bewegt mich.

### Ballenftein.

Furcht! Wovor?

## Gräfin.

3465 Du möchtest schwell wegreisen diese Nacht, Und beim Erwachen fänden wir dich nimmer.

## Ballenftein.

Einbildungen!

## Gräfin.

D, meine Seele wird Schon lang' von trüben Ahnungen geängstigt, Und wenn ich wachend sie bekämpst, sie sallen Mein banges Herz in düstern Träumen an. — Ich sah dich gestern Nacht mit deiner ersten Gemahlin, reich geputzt, zu Tische siecn—

### Walleuftein.

Das ist ein Traum erwünschter Borbedeutung, Denn jene Heirat stiftete mein Glück.

### Gräfin.

3475 Und heute träumte mir, ich suchte dich In beinem Zimmer aus. — Wie ich hineintrat, So war's dein Zimmer nicht mehr, die Kartause Zu Gitsch in war's, die du gestistet hast, Und wo du willst, daß man dich hin begrabe.

# Ballenftein.

3480 Dein Geift ist nun einmal damit beschäftigt.

### Gräfin.

Wie? Glaubst du nicht, daß eine Warnungsstimme In Träumen vorbedeutend zu uns spricht?

# Wallenstein.

Dergleichen Stimmen giebt's — Es ist kein Zweisel. Doch Warnungsstimmen möcht' ich sie nicht nennen,
3485 Die nur das Unvermeibliche verkünden.
Wie sich der Sonne Scheinbild in dem Dunstkreis Malt, eh' sie kommt, so schreiten auch den großen Geschicken ihre Geister schon voran,
Und in dem Heute wandelt schon das Morgen.
3490 Es machte mir stets eigene Gedanken,
Was man vom Tod des vierten Heinrichs liest.
Der König sühlte das Gespenst des Messers

Lang' vorher in der Brust, eh' sich der Mörder Navaillac damit wassnete. Ihn sloh Die Ruh', es jagt' ihn auf in seinem Louvre, Ins Freie trieb es ihn; wie Leichenseier Klang ihm der Gattin Krönungssest, er hörte Im ahnungsvollen Ohr der Füße Tritt, Die durch die Gassen von Karis ihn suchten —

# Gräfin.

3500 Sagt dir die innre Ahnungsstimme nichts?

# Ballenftein.

Nichts. Sei ganz ruhig!

3495

3505

Grafin in buftres Nachfinnen verloren.

Und ein andermal, Als ich dir eilend nachging, liefst du vor mir Durch einen langen Gang, durch weite Säle, Es wollte gar nicht enden — Thüren schlugen Zusammen, frachend — teuchend solgt' ich, konnte Dich nicht erreichen — Plöglich fühlt' ich mich Bon hinten angesaßt mit kalter Hand, Du warst's und küstest mich, und über und Schien eine rote Decke sich zu legen —

# Wallenstein.

3510 Das ist ber rote Teppich meines Zimmers.

# Grafin ihn betrachtenb.

Wenn's dahin sollte kommen — Wenn ich bich, Der jest in Lebensfülle vor mir steht — Sie finkt ibm weinend an die Bruft.

# Wallenftein.

Des Kaisers Achtsbrief ängstigt dich. Buchstaben Berwunden nicht, er findet keine Sände.

# Gräfin.

35<sup>15</sup> Fänd' er sie aber, dann ist mein Entschluß Gesaßt — ich führe bei mir, was mich tröstet. Gest ab.

# Dierter Auftritt.

Ballenftein. Gorbon. Dann ber Rammerbiener.

### Ballenftein.

Ist's ruhig in der Stadt?

#### Gordon

Die Stadt ist ruhig.

### Wallenftein.

Ich höre rauschende Musik, das Schloß ist Bon Lichtern hell. Wer sind die Fröhlichen?

#### Gorbon.

3520 Dem Grafen Terzih und dem Feldmarschall Bird ein Bankett gegeben auf dem Schloß.

#### Balleuftein por fic.

Es ist des Sieges wegen — Dies Geschslecht Kann sich nicht anders freuen als bei Tisch.

Rlingelt, Kammerdiener tritt ein.
Entkleide mich, ich will mich schläsen legen.

Er nimmt die Schläsel zu sich.

So sind wir denn vor jedem Feind bewahrt Und mit den sidjern Freunden eingeschlossen; Denn alles müßt' mich trügen, oder ein

Gesicht wie dies auf Gordon schauend, ist keines Heuchlers Larve. Kammerbiener hat ihm den Mantel, Ringkragen und die Feldbinde abgenommen. Gieb acht! Bas fällt da?

### Rammerdiener.

3530 Die goldne Rette ist entzweigesprungen.

## Ballenftein.

Nun, sie hat lang' genug gehalten. Gieb!

Snbem er die Kette betrachtet.
Das war des Kaisers er ste Gunst. Er hing sie Uls Erzherzog mir um, im Krieg von Friaul, Und aus Gewohnheit trug ich sie bis heut'.

3535 — Aus Aberglauben, wenn Ihr wollt. Sie sollte Ein Talisman mir sein, so lang' ich sie An meinem Halse glaubig würde tragen, Das flücht'ge Glück, des erste Gunst sie war, Mir auf zeitlebens binden. — Nun, es sei!

3540 Mir muß fortan ein neues Glück beginnen, Denn dieses Bannes Kraft ist aus.

Rammerbiener entfernt fich mit ben Aleibern. Wallenstein fieht auf, macht einen Gang burch ben Saal und bleibt julest nachbentenb vor Gorbon fiehen.

Wie doch die alte Zeit mir näher kommt. Ich seh' mich wieder an dem Hof zu Burgau, Wo wir zusammen Edelknaben waren. Wir hatten öfters Streit, du meintest's aut

3545 Wir hatten öfters Streit, du meintest's gut Und pslegtest gern den Sittenprediger Zu machen, schaltest mich, daß ich nach hohen Dingen Unmäßig strebte, kühnen Träumen glaubend, Und priesest mir den goldnen Wittelweg.

— Ei, beine Weisheit hat sich schlecht bewährt, Sie hat dich früh zum abgesehren Manne Gemacht und würde dich, wenn ich mit meinen Großmüt'gern Sternen nicht dazwischen träte, Im schlechten Winkel still verlöschen lassen.

### Gordon.

3555 Mein Fürst! Mit leichtem Mute knüpft der arme Fischer Den kleinen Nachen an im sichern Port, Sieht er im Sturm das große Meerschiff stranden.

# Ballenftein.

So bift du schon im Hasen, alter Mann? Ich nicht. Es treibt der ungeschwächte Mut

Noch frijch und herrlich auf der Lebenswoge; Die Hoffnung nenn' ich meine Göttin noch, Ein Jüngling ist der Geist, und seh' ich mich Dir gegenüber, ja, so möcht' ich rühmend sagen, Daß über meinem braunen Scheitelhaar

3565 Die schnellen Jahre machtlos hingegangen.

Er geht mit großen Schritten burchs Zimmer und bleibt auf ber entgegengefesten Sette, Gorbon gegenüber, fteben.

Wer nennt das Clück noch falsch? Mir war es treu, Hob aus der Menschen Reihen mich heraus Mit Liebe, durch des Lebens Stufen mich Mit kraftvoll seichten Götterarmen tragend.

Nichts ist gemein in meines Schicksals Wegen, Noch in den Furchen meiner Hand. Wer möchte Wein Leben mir nach Menschenweise deuten? Zwar jeho schein' ich ties herabgestürzt; Doch werd' ich wieder steigen, hohe Flut

3575 Bird bald auf diese Ebbe schwellend folgen -

#### Gorbon.

Und boch erinnr' ich an den alten Spruch: Man foll den Tag nicht vor dem Abend loben. Nicht Hoffnung möcht' ich schöpfen aus dem langen Glück,

3590

Dem Unglück ist die Hoffnung zugesendet. 3580 Furcht soll das Haupt des Glücklichen umschweben, Denn ewig wanket des Geschickes Wage.

# Ballenftein lächelnb.

Den alten Gordon hör' ich wieder sprechen.
— Wohl weiß ich, daß die ird'schen Dinge wechseln, Die bösen Götter sodern ihren Zoll; Das wußten schon die alten Heidenvölker, Drum wählten sie sich selden freiwill'ges Unheil,

Die eisersücht'ge Gottheit zu versöhnen, Und Menschenopser bluteten dem Typhon. Rach einer Paufe, ernst und stiller.

Auch ich hab' ihm geopsert — benn mir siel Der liebste Freund und siel durch meine Schuld. So kann mich seines Glückes Gunst mehr freuen, Als dieser Schlag mich hat geschmerzt. — Der Neid Des Schickals ist gesättigt, es nimmt Leben Für Leben an, und abgeleitet ist Auf das geliebte reine Haupt der Blip,

3595 Auf das gesiebte reine Haupt der Blit, Der mich zerschmetternd sollte niederschlagen.

# fünfter Auftritt. Borige. Sent.

# Ballenftein.

Kommt da nicht Seni? Und wie außer sich! Was führt dich noch so spät hieher, Baptist?

# Seni.

Furcht beinetwegen, Hoheit.

# Wallenftein.

Sag', was giebt's?

### Geni.

3600 Flieh, Hoheit, eh' der Tag anbricht! Vertraue **dich** Den Schwedischen nicht an!

# Wallenstein.

Bas fällt dir ein?

Sertrau' dich diesen Schweden nicht!

# Walleuftein.

Bas ist's benn?

#### Seni.

Ewarte nicht die Ankunft dieser Schweden! Von falschen Freunden droht dir nahes Unheil, Die Zeichen stehen grausenhaft, nah', nahe Umgeben dich die Netze des Berderbens.

# Ballenftein.

Du träumst, Baptift, die Furcht bethöret bich.

#### Seni.

O glaube nicht, daß leere Furcht mich täusche. Komm, lies es selbst in dem Plantenstand,
Daß Unglück dir von falschen Freunden droht.

### Ballenftein.

Bon falschen Freunden stammt mein ganzes Unglück, Die Weisung hätte früher kommen sollen, Jept brauch' ich keine Sterne mehr dazu.

#### Seni.

D, komm und siech! Glaub' beinen eignen Augen. Ein greulich Zeichen steht im Haus des Lebens, Ein naher Feind, ein Unhold lauert hinter Den Strahlen beines Sterns — D, saß dich warnen! Richt diesen Heiden überliefre dich, Die Krieg mit unstrer heil'gen Kirche sühren.

# Wallenftein lächelnb.

Schallt das Oratel daher? — Ja, ja! Run Besinn' ich mich — Dies schwed'sche Bündnis hat Dir nie gesallen wollen. — Leg' dich schlasen, Baptista! Solche Zeichen fürcht' ich nicht.

#### Gordon

ber durch diese Reben heftig erschüttert worden, wendet sich zu Wallenstein. Mein sürstlicher Gebieter! Darf ich reden? 3625 Oft kommt ein nüplich Wort aus schlechtem Munde.

# Wallenstein.

Sprich frei!

### Gorbon.

Mein Fürst! Wenn's doch fein leeres Furchtbild wäre, Benn Gottes Vorsehung sich dieses Mundes Ru Ihrer Rettung wunderbar bediente!

3610

3615

3620

3605

3640

### Wallenftein.

3630 Ihr sprecht im Fieber, einer wie der andre. Bie kann mir Unglück kommen von den Schweden? Sie suchten meinen Bund, er ist ihr Vorteil.

### Gorbon.

Wenn bennoch oben biefer Schweden Ankunft — Gerade die es wär', die das Berderben Bestügelte auf Ihr so sichres Haupt — vor ihm nieberstürzend D, noch ist's Zeit, mein Kürst —

#### Geni Iniet nieber.

D, hör' ihn! hör' ihn!

# Wallenftein.

Zeit, und wozu? Steht auf — Ich will's, steht auf.

### Gordon fteht auf.

Der Rheingraf ist noch sern. Webieten Sie, Und diese Festung soll sich ihm verschließen. Bill er uns dann belagern, er versuch's. Doch sag' ich dies: Verderben wird er eher Mit seinem ganzen Volk vor diesen Wällen, Us unstes Mutes Tapferkeit ermüden. Erschren soll er, was ein Heldenhause Vermag, beseelt von einem Heldensiührer,

Bermag, beseelt von einem Heldensührer, Dem's Ernst ist, seinen Fehler gut zu machen. Das wird den Kaiser rühren und versöhnen, Denn gern zur Milde wendet sich sein Herz, Und Friedland, der bereuend wiederkehrt,

3650 Wird höher stehn in seines Kaisers Gnade, Als je der Niegesallne hat gestanden.

## Wallenstein

betrachtet ibn mit Befrembung und Erstaunen und schweigt eine Zeitlang, eine ftarte innre Bewegung zeigenb.

Gorbon — des Eisers Barme führt Euch weit, Es darf der Jugendfreund sich was erlauben. — Blut ist gestossen, Gordon, Nimmer kann

3655 Der Kaiser mir vergeben. Könnt' er's, ich, Ich könnte nimmer mir vergeben lassen. Hätt' ich vorher gewußt, was nun geschehn, Daß es den liebsten Freund mir würde kosten, Und hätte mir das Herz wie jetzt gesprochen —

3660 Kann sein, ich hätte mich bedacht — kann sein, Auch nicht — Doch was nun schonen noch? Zu ernsthaft Hat's angesangen, um in nichts zu enden. Hab' es denn seinen Lauf! Indem er ans Fenster tritt. Sieh, es ist Nacht geworden; auf dem Schloß It's auch ichon stille — Leuchte. Kämmerling.

Kammerbiener, ber unterbeffen fill eingetreten und mit fichtbarem Anteil in ber Ferne gestanben, tritt bervor, heftig bewegt, und filtigt fic ju bes Bergogs Ruben.

Du auch noch? Doch ich weiß es ja, warum
Du meinen Frieden wünscheft mit dem Kaiser.
Der arme Mensch! Er hat im Kärntnerland
Ein kleines Gut und sorgt, sie nehmen's ihm,
Beil er bei mir ist. Bin ich denn so arm,
Daß ich den Dienern nicht ersetzen kann?
Nun! Ich will niemand zwingen. Wenn du meinst,
Daß mich das Glück gestohen, so verlaß mich.
Had dann zu deinem Kriser überenda entkleiden

3675 Und dann zu deinem Kaiser übergehn — Gut' Nacht. Gordon!

3665

3670

Ich denke einen langen Schlaf zu thun, Denn dieser letten Tage Qual war groß; Sorat, daß sie nicht zu zeitig mich erwecken.

Er geht ab. Rammerbiener leuchtet. Sent folgt. Gorbon bleibt in ber Duntels beit fieben, bem Sernog mit ben Angen folgend, bis er in bem außerften Gang verschwunden ift; bann brudt er burch Gebarben feinen Schmerz aus und lehnt sich gramwoll an eine Saule.

# Sechster Auftritt.

Gorbon. Buttler anfange binter ber Scene.

#### Buttler.

3680 Sier stehet still, bis ich das Zeichen gebe.

Gorbon fahrt auf.

Er ift's, er bringt die Mörder schon.

### Buttler.

Die Lichter

Sind aus. In tiefem Schlafe liegt schon alles.

#### Gordon.

Was foll ich thun? Berfuch' ich's, ihn zu retten? Bring' ich das Haus, die Wachen in Bewegung?

### Buttler ericeint binten.

Bom Korridor ber schimmert Licht. Das führt 3685 Rum Schlafgemach des Kürften.

#### Gorbon.

Aber brech' ich Nicht meinen Eid dem Raiser? Und entfommt er. Des Feindes Macht verstärkend, lad' ich nicht Auf mein Saupt alle fürchterlichen Folgen?

### Buttler etwas naber tommenb.

3690 Still! Horch! Wer spricht da?

# Gorbon.

Ach, es ist boch beiser, Ich ftell's dem himmel heim. Denn was bin ich, Daß ich so großer That mich unterfinge? Ich hab' ihn nicht ermordet, wenn er umfommt, Doch seine Rettung ware meine That, Und jede schwere Folge müßt' ich tragen.

# Buttler bergutretenb.

Die Stimme fenn' ich.

### Gorbon.

Buttler!

### Buttler.

Es ist Gordon.

Bas sucht Ihr hier? Entließ der Herzog Euch So spät?

#### Gordon.

Ihr tragt die Sand in einer Binde?

#### Ruttler.

Sie ift verwundet. Dieser Ilo focht Wie ein Bergweifelter, bis wir ihn endlich 3700 Ru Boben ftredten -

Gorbon ichauert gufammen.

Sie sind tot!

### Buttler.

Es ist geschehn.

- Ift er gu Bett ?

Gorbon. Adı, Buttler !

3695

#### Buttler bringenb.

If er? Sprecht!

Richt lange kann die That verborgen bleiben.

#### Gorbon.

Nicht durch Euch! Der himmel Er foll nicht fterben. Bill Euren Arm nicht. Gebt, er ift verwundet. 3705

#### Buttler.

Richt meines Armes braucht's.

#### Gardon.

Die Schuldigen

Sind tot; genug ift der Berechtigkeit Geschehn! Last dieses Opfer sie versöhnen!

Rammerbiener tommt ben Bang ber, mit bem Finger auf bem Mund Stillschweigen

gebietenb. Er schläft! D. mordet nicht den heil'gen Schlaf!

#### Buttler.

Nein, er foll wachend sterben. 3710 Bill geben.

#### Gorbon.

Ach, sein Berg ist noch

Den ird'schen Dingen zugewendet, nicht Befaft ift er, bor feinen Gott zu treten.

#### Buttler.

Gott ist barmbergig! Will geben.

#### Gorbon balt ibn.

Nur die Nacht noch gönnt ihm.

#### Buttler.

Der nächste Augenblick tann und berraten, Bill fort.

### Gorbon balt ibn.

Nur eine Stunde! 3715

#### Buttler.

Laft mich los! Was tann

Die furge Frift ihm belfen?

#### Garbon.

D, die Beit ift

Ein wunderthät'ger Gott. In einer Stunde rinnen Biel taufend Körner Sandes, fcnell wie fie, Bewegen fich im Menichen die Gedanken. Rur eine Stunde! Ener Berg tann fich,

3720 Das feinige fich wenden - eine Rachricht Rann tommen - ein beglückendes Ereignis

Entscheidend, rettend, schnell vom himmel sallen — D, was vermag nicht eine Stunde!

#### Buttler.

Ihr erinnert mich,

3725 Wie koftbar die Minuten find. Er ftampft auf ben Boben.

# Siebenter Auftritt.

Macbonald. Deveroug mit hellebardierern treten hervor. Dann Rammers biener. Boriae.

Gorbon fich givifchen ihn und jene merfenb.

Rein, Unmensch!

Erst über meinen Leichnam sollst du hingehn, Denn nicht will ich das Größliche erleben.

Buttler ibn wegbrangenb.

Schwachfinn'ger Alter!

Man bört Trompeten in ber Ferne.

Macdonald und Deverour.

Schwedische Trompeten!

Die Schweden stehn vor Eger! Last uns eilen!

3730 Gott! Gott!

### Buttler.

An Euren Posten, Kommendant! Gorbon fturgt binaus,

· Rammerdiener eilt berein.

Ber darf hier lärmen? Still, der Bergog ichläft!

Deveroug mit lauter, fürchterlicher Stimme.

Freund! Jest ift's Beit zu lärmen!

Rammerdiener Gefdrei erhebenb.

Silfe! Mörder!

## Buttler.

Nieder mit ihm!

Kammerbiener von Deveroux burchbohrt, filtest am Eingang ber Galerie. Jesus Maria!

#### Buttler.

Sprengt die Thüren!

Sie schreiten über ben Leichnam weg, ben Gang bin. Man hört in ber Ferne zwei Thuren nacheinander sütrzen. Dumpfe Stimmen. Waffengetofe — bann plöstlich tiefe Sille.

# Uchter Auftritt.

Grafin Zergtb mit einem Lichte.

Ihr Schlasgemach ist leer, und sie ist nirgends
3735 Bu sinden; auch die Neubrunn wird vermist,
Die bei ihr wachte. — Wäre sie entslohn?
Bo kann sie hingeslohen sein? Man nuß
Nacheiten, alles in Bewegung sesen!
Wie wird der Herzog diese Schreckenspost
Unsnehmen! — Wäre nur mein Mann zurück
Vom Gastmahl! Ob der Herzog wohl noch wach ist?
Mir war's, als hört' ich Stimmen hier und Tritte.
Ich will doch hingehn, an der Thüre lauschen.
Horch! Wer ist das? Es eilt die Trepp' herauf.

# Meunter Auftritt.

Gräfin. Gorbon. Dann Buttler.

Gordon eilsertig, atemlos hereinstürzend.
3745 Es ist ein Frrtum — Es sind nicht die Schweden.
Ihr sollt nicht weiter gehen — Buttler — Gott!
Wo ist er? Indem er die Gräsin demertt.
Gräsin, sagen Sie —

Gräfin.

Sie kommen von der Burg? Wo ift mein Mann?

Gordon entfest.

Ihr Mann! — D, fragen Sie nicht! Gehen Sie Hinein — wie fort.

3750

Grafin halt ihn.

Nicht eher, bis Sie mir entdeden -

Gordon heftig bringenb.

An diesem Augenblicke hängt die Welt! Um Gotteswillen, gehen Sie — Indem Wir sprechen — Gott im himmel! Laut schreienb.

Buttler! Buttler!

## Gräfin.

Der ift ja auf bem Schlof; mit meinem Mann, Buttler tommt aus ber Galerie, Gorbon ber ibn erblidt.

3755 Es war ein Irrtum — Es sind nicht die Schweden — Die Kaiserlichen sind's, die eingedrungen — Der Generallieutnaut schieft mich her, er wird Gleich selbst hier sein — Ihr sollt nicht weiter gehn —

Buttler.

Er fommt zu fpat.

Gordon fturgt an bie Mauer.

Gott ber Barmberzigkeit!

Grafin ahnungevoll.

3760 Was ist zu spät? Wer wird gleich selbst hier sein? Octavio in Eger eingedrungen? Berräterei! Berräterei! Wo ist Der Herzog? Eilt dem Gange zu.

# Zehnter Auftritt.

Borige, Seni. Dann Bürgermeister. Page. Kammerfrau. Bes ; biente rennen schredensvoll über bie Scene.

Seni ber mit allen Zeichen bes Schredens aus ber Galerie tommt. D blutige, entjegensbolle That!

Gräfin.

Was ist

3765 Geschehen, Seni?

Bage heraustommenb.

O erbarmenswürd'ger Unblid! Bebiente mit Fadeln.

Gräfin.

Bas ift's? Um Gottes willen!

Geni.

Fragt Ihr noch?

Drin liegt der Fürst ermordet, Guer Mann ift Erstochen auf der Burg! Grafin bleibt erftarrt fieben.

Rammerfrau eilt herein.

Bilf'! Bilf' ber Berzogin!

Bürgermeifter tommt fcredensvoll.

Was für ein Ruf

3770 Des Jammers wedt bie Schläser dieses Hauses?

#### Garban.

Berflucht ist Euer Haus auf ew'ge Tage! In Eurem Hause liegt der Fürst ermordet.

### Bürgermeifter.

Das wolle Gott nicht! Stürzt hinaus.

### Erfter Bedienter.

Flieht! Flieht! Gie ermorden

Uns alle!

3meiter Bedienter Gilbergerat tragenb.

Da hinaus! Die untern Gange find befett.

Binter ber Scene wirb gerufen.

3775 Blat! Blat dem Generallieutnant!

Bei biefen Borten richtet fich bie Grafin aus ihrer Erstarrung auf, fast fich und geht ichnell ab.

Binter ber Scene.

Befett das Thor! Das Volt zurudgehalten!

# Elfter Auftritt.

Borige ohne bie Grafin. Octavio Piccolomini tritt herein mit Gefolge. Deveroux und Macbonalb tommen jugleich aus bem hintergrund mit helle-barbterern. Ballensteins Leichnam wirb in einem roten Teppich hinten über bie Scene getragen.

### Octavio raich eintretenb.

Es darf nicht fein! Es ift nicht möglich! Buttler! Gordon! Ich will's nicht glauben. Saget nein!

#### Giordon

shne zu antworten, weist mit ber hand nach hinten. Octavio fieht bin und sieht bon Entseben ergriffen.

# Deveroux ju Buttler.

hier ift bas goldne Bließ, des Fürften Degen.

# Macdonald.

3780 Befehlt Ihr, daß man die Kanglei -

Buttler auf Octavio zeigenb.

Sier fteht er,

Der jest allein Befehle hat zu geben.

Deberour und Macbonalb treten ehrerbietig gurud; alles berliert fich ftill, bag nur allein Buttler, Octabio und Gorbon auf ber Scene bleiben.

Ortania ju Buttlern gewendet.

War das die Meinung, Buttler, als wir schieden? Gott der Gerechtigkeit! Ich bebe meine Sand auf! Ich bin an dieser ungeheuren That

3785 Richt schuldia.

#### Buttler.

Eure Sand ift rein. Ihr habt Die meinige bazu gebraucht.

#### Octavio.

Ruchlofer! So mußteft du des herrn Befehl migbrauchen Und blutig grauenvollen Dieuchelmord Auf deines Kaifers beil'gen Namen mälzen?

#### Buttler gelaffen.

Ich hab' des Kaisers Urtel nur vollstreckt. 3790

#### Octavio.

D Kluch der Könige, der ihren Worten Das fürchterliche Leben giebt, dem schnell Bergänglichen Wedanten gleich die That, Die fest unwiderrufliche, antettet!

Must' es so raid gehordt sein? Konntest du 3795 Dem Unädigen nicht Zeit zur Gnade gönnen? Des Menschen Engel ift die Zeit - die rasche Bollftredung an das Urteil anzuheften, Riemt nur dem unveränderlichen Gott.

#### Buttler.

Bas scheltet Ihr mich? Bas ift mein Berbrechen? 3800 Ich habe eine gute That gethan, Ich hab' das Reich von einem furchtbarn Feinde Befreit und mache Anspruch auf Belohnung. Der einz'ge Unterschied ift zwischen Eurem 3805 Und meinem Thun: Ihr habt den Bfeil geschärft, Ich hab' ihn abgedrückt. Ihr fatet Blut Und fteht bestürzt, daß Blut ift aufgegangen.

Ich wußte immer, was ich that, und so Erschreckt und überrascht mich kein Erfola.

3810 Habt Ihr sonst einen Auftrag mir zu geben? Denn steh'nden Fußes reif' ich ab nach Wien, Mein blutend Schwert vor meines Kaisers Thron Bu legen und den Beifall mir zu holen, Den der geschwinde, punktliche Gehorsam

Bon dem gerechten Richter fodern darf. Gebt ab. 3815

# Zwölfter Auftritt.

Borige ohne Ruttler. Gräfin Tergit tritt auf, bleich und entfiellt. Ihre Sprache ift schwach und langfam, ohne Leidenschaft.

### Octavio ibr entgegen.

D Gräfin Terzen, mußt' es dahin tommen? Das find die Folgen unglückel'ger Thaten.

# Gräfin.

Es sind die Früchte Ihres Thuns — Der Herzog Ist tot, mein Mann ist tot, die Herzogin Ringt mit dem Tode, meine Nichte ist verschwunden. Dies Haus des Glanzes und der Herrschleit Steht nun verödet, und durch alle Psorten Stürzt das erschreckte Hossessing fort. Ich die Letzte dein, ich schlöse es ab Und sieser dier die Schlösel aus.

# Octavio mit tiefem Schmerg.

D Gräfin.

Auch mein Haus ist verödet!

3830

3835

3840

# Gräfin.

Wer soll noch llmkommen? Wer soll noch mißhandelt werden? Der Fürst ist tot, des Kaisers Nache kann Befriedigt sein. Verschonen Sie die alten Diener, Daß den Getreuen ihre Lieb' und Treu' Nicht auch zum Frevel angerechnet werde! Das Schickal überraschte meinen Bruder Zu schnell, er konnte nicht mehr an sie denken.

## Octavio.

Richts von Mißhandlung! Nichts von Rache, Gräfin! Die schwere Schuld ist schwer gebüßt, der Kaiser Bersöhnt, nichts geht vom Bater auf die Tochter Hinüber als sein Ruhm und sein Verdienst. Die Kaiserin ehrt Ihr Unglück, öffnet Ihnen Teilnehmend ihre mütterlichen Urme. Drum keine Kurcht mehr! Fassen Sie Vertrauen

Drum keine Funcht mehr! Fassen Sie Bertrauen Und übergeben Sie sich hoffnungsvoll Der kaiserlichen Gnade.

Gräfin mit einem Blid zum himmel. Ich vertraue mich Der Gnade eines größern herrn — Wo soll

386o

Der fürstliche Leichnam seine Auhstatt finden?
3845 An der Kartause, die er selbst gestistet,
Ru Gitschin ruht die Gräfin Wallenstein;
Un ihrer Seite, die sein erstes Glück
Gegründet, wünscht' er, dankbar, einst zu schlummern.
O, lassen Sie ihn dort begraben sein!
Ruch für die Keste meines Mannes bitt' ich
Um gleiche Gunst. Der Kaiser ist Besitzer
Von unsern Schlössern; gönne man und nur
Ein Grab noch bei den Gräbern unsern Ahnen.

#### Octavia.

Sie zittern, Gräfin — Sie verbleichen — Gott! 3855 Und welche Deutung geb' ich Ihren Reden?

### Gräfin

sammelt ihre leste Kraft und spricht mit Lebhaftigleit und Abel. Sie denken würdiger von mir, als daß Sie glaubten, Ich überlebte meines Hauses Fall. Wir fühlten uns nicht zu gering, die Hand Nach einer Königstrone zu erheben — Es sollte nicht sein — doch wir denken königlich Und achten einen freien, mut'gen Tod Unständiger als ein entehrtes Leben. — Ach habe Gift —

Octavio.

D rettet! Belft!

Gräfin.

Es ist zu spät.

In wenig Augenbliden ist mein Schidsal 3865 Erfüllt. Sie gebt ab.

#### Gorbon.

O Haus des Mordes und Entsetzens! Ein Rurier tommt und bringt einen Brief.

# Gorbon tritt ibm entgegen.

. Was giebt's? Das ift das kaijerliche Siegel. Er hat die Aufschrift gelesen und übergiebt ben Brief bem Octavio mit einem Blid bes Borwurfs.

Dem Fürften Biccolomini.

Octavio erfdridt und blidt fcmergboll gum himmel.

Der Borhang fällt.

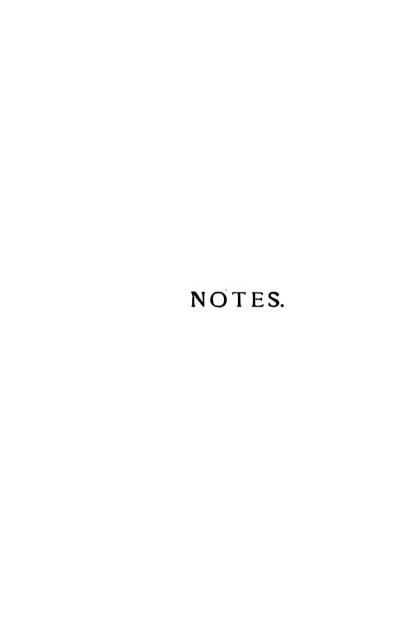

## ABBREVIATIONS.

acc., accusative.
adj., adjective.
adv., adverb.
cf., compare.
coll., colloquial.
dat., dative.
fem., feminine.
f., following.
gen., genitive.
i.c., that is, to illustrate.
Introd., Introduction.
l., line.

II., lines.
Iit., literally.
Iit., literally.
III., masc., masculine.
III., masc., masculine.
III., meuter.
III., mominative.
III., participle.
III., perfect.
III., private, plural.
III., Sc., Scilitet, namely; being understood
III., Sc. J., Stage Directions.
III., subjunctive.

# NOTES.

#### THE PROLOGUE.

For all proper names see Index of Names and Places. The references to Schiller's and Goethe's works are to the Kürschner editions of the Deutsche National-Litteratur.

- Wiedereröffnung der Schanbuhne. The Weimar S. D. — bei Court Theatre, built in 1780, was rebuilt and slightly enlarged under the direction of the Stuttgart painter and architect Nikolaus Friedrich von Thouret in 1798. - This Prologue was recited on the occasion of the reopening of the theatre, Oct. 12, 1798, by Heinrich Vohs, one of the actors of the Weimar troupe, who appeared in the costume of Max Piccolomini.
- line 1. Der icherzenden, der eruften Maste; Greek actors wore masks upon the stage, and so the Greeks generally represented the muses of Comedy and Tragedy with masks in their hands, the Muse of Comedy with a comic mask, the Muse of Tragedy with a tragic one. Hence itherzende Maste refers to Thalia, the Muse of Comedy, and ernite Maste to Melpomene, the Muse of Tragedy.

1. 2. willig Ohr; in familiar discourse and in poetry an adj. is often uninflected before a neut noun in the nom, and acc. sing, Cf. Prolog, 11. 39, 46, 64 etc.

1. 3. geliehn ... hingegeben, habt is omitted. The transposed auxiliary is often omitted in dependent clauses for elegance and terseness. — weiche, here sensitive, susceptible.

1. 7. harmonish, here not an adv., but an uninflected adj. When two or more adjectives occur together in verse and are not joined

by und, inflection is sometimes confined to the last.

1. 8. edeln Säulenordnung; cf. Goethe's description of the reno-

vated theatre in Werke, XXXI, p. 43.

1. 15. Ein edler Meister refers to August Wilhelm Iffland (1759-1814), a celebrated German actor, a popular playwright, and an admirer and friend of Schiller. He appeared on the stage in Weimar in 1796 and 1798, where he produced a deep impression.

1. 19. Die Bürdigsten, viz. the best actors. This has special reference to Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816), perhaps the greatest actor Germany ever produced, and especially famous for the representation of Shakespeare's tragedies. He took great interest in Schiller's Wallenstein, and even before the drama was finished, expressed the desire to appear in the rôle of Wallenstein in Weimar. (Cf. Schiller's letter to Goethe of Feb. 20, 1798.) For some reason his ardor cooled, and in a letter of Oct. 6, 1798, Goethe suggested to Schiller that a few lines be introduced in the Prologue expressing the wish of the Weimar public to see the great actor. With this object in view Goethe enclosed a few lines to Schiller, which the latter accepted. In the same letter Goethe also proposed that less be said about Iffland and more about the actors, a suggestion which also seems to have met with Schiller's approval, so that the whole passage (ll. 10-21) was influenced and partly written by Goethe.

1. 24. Areis, this word has been interpreted as referring either to the auditorium or to the spectators. The former seems preferable. Die neue Bilhne is not in apposition with dieser Areis, but is a second subject of stehe, as is seen from the plural Zeugen in the

next line.

1. 28. Rreis, here refers to the spectators.

- 1. 31. fliidhtigsten Erscheinung refers to the art of acting, which is the most transitory of all the arts.
- 11. 32 ff. Cf. here Lessing's comparison between the work of the poet and that of the actor in the Ankündigung in the Hamburgische Dramaturgie.

1. 34. wenn has here the force of während.

1. 36. hier, viz. in des Mimen Runft (1. 32).

1. 37. Cf. Das Lied von der Glocke, l. 414.

1. 39. daurend, cf. note to 1. 2.

- 1. 41. A frequently quoted line. Schiller's poetry abounds in sententious utterances, many of which have become proverbial. The Wallenstein drama is especially rich in epigrammatic statements.
  - 1. 42. geizen mit, lit. be niggardly with, hence make the most of.

1. 43. erfüllen = ausfüllen.

11. 48-49. A familiar quotation.

1. 50. der Aunst, dat. of interest; Thaliens, Europens (1. 73) are now obsolete forms for the modern Thalias, Europas. Thalia is really the Muse of Comedy, but is here used for the drama in general.

1. 52. bie aste Bahn, refers to the moralizing sentimental dramas dealing with the every-day life of the middle classes (Bürgerbraunen). They were at the height of their popularity toward the end of the 18th century. The most successful playwrights of this class were Iffland (see note to l. 15) and Kotzebue (1761-1819). Schiller and Goethe in their classic period were opposed to these vapid productions and tried to elevate public taste by poetic creations treating of the highest interests of humanity. Wallenstein was written in this spirit. Cf. Schiller's letter to Goethe of Aug. 31, 1798.

1. 54. höhern Schanplat, viz. that of history.

1. 55. erhabenen Moments, a reference to the critical condition of Europe and especially of Germany in consequence of the great social and political upheaval caused by the French Revolution and the rise of Napoleon.

11. 50-60. A familiar quotation.

1. 62. Schiller has here the remarkable career of Napoleon in mind, who, at the time the Prologue was composed, was engaged in

his Egyptian expedition.

1. 66. France under Napoleon was aiming at conquest (Strrshaft), while the European Powers were struggling to maintain their independence (Stribett). Napoleon's aspirations suggest the somewhat similar ambitions of Wallenstein during the Thirty Years' War.

1. 67. Schattenbühne, theatre of fiction, is contrasted with des Lebens

Bühne (1. 69).

- Il. 70 ff. Berjallett etc. The political status of Europe (bie alte feste Form) established by the Peace of Westphalia (1648) was overthrown by the wars of the French Revolution. By the treaty of Campo-Formio (Oct. 17, 1797) Germany ceded to France the Belgian provinces and the left bank of the Rhine. This marked the beginning of the dissolution of the Holy Roman Empire, which was formally abolished in 1806, after the battle of Jena.
- 1. 72. willfommmer Friede, the Peace of Westphalia was welcome to all Europe because it terminated the most destructive war in modern times.
- 1. 78. hoffmungsreiche Ferne; it is a sign of the weak political insight of Schiller that even in 1798, after the Peace of Campo-Formio, he could still look hopefully to the future of Germany.

1. 80. Sedyehn Jahre etc. The war broke out in 1618, hence the immediate action of the drama begins in 1634.

1. 82. trüben, confused ; - garet, seethes.

1. 84. Tummelplats, arena.

11. 85 f. Magheburg ist Schutt; see Schiller's graphic account of the siege and capture of Magdeburg in his History of the Thirty Years' War, Werke, XI, pp. 150 ff.

1. 87. Der Bürger etc. See Schiller, Werke, XI, p. 333.

- 1. 91. Beitgrund = hintergrund ber Beit, upon the dark background of those times.
- 1. 93. citt verwegetter Charafter, viz. Wallenstein. It is noteworthy that Wallenstein is mentioned nowhere in the Prologue by name. Goethe noticed the omission, and for the first recitation of the Prologue he inserted in several places the name of the hero. Cf. Goethe's letter to Schiller of Oct. 6, 1798.
- 1. 96. Die Stütte etc. An excellent characterization of the ambiguous relation of Wallenstein to the emperor. He was the emperor's chief support (Stüte), because he proved to be the only man able to cope successfully with the enemy, and yet he filled the emperor with terror (Schrecten), because according to the terms of his contract with Ferdinand, he was given such unlimited powers, that he could, if he wished, use his army against the emperor himself. In Schiller's history he is also called "her Schrecten und both jugleich die letzte Hoffmung des Kaifers." Cf. Werke, XI, p. 207.

11. 100-101. For a full statement of Wallenstein's character as conceived by Schiller, see his letter to Körner of Nov. 28, 1796,

quoted in the Introd., pp. xlii-xliii.

11. 102-103. Bon der Barteien etc. The bitter partisanship of Wallenstein's contemporaries renders it very difficult to determine his character and his real motive. After his death his enemies sought to put the worst possible construction upon his conduct. The three parties whose interests he had in some way thwarted during his lifetime, viz. the Spanish party, the Church party, and the party of the Catholic Electors, all tried to prove him a traitor of the empire. Their strongly partisan writings are so contradictory that even modern investigators have found it extremely difficult to determine Wallenstein's real aims during the last period of his life. -Schiller took advantage of the historical uncertainty concerning Wallenstein's ambitions and proceeded quite freely in the interpretation of the character of his hero. It is, however, interesting to note that in his poetical conception of Wallenstein he has anticipated the views of some of the most reliable modern historians. Cf. Introd., p. liv.

11. 106-107. Schiller means that in the portrayal of human character the artist seeks to reveal the underlying motives in man's seemingly extreme and contradictory actions; by representing them as springing necessarily from man's character, he makes them appear in their true and natural relations. Cf. Schiller's letter of April 4, 1797, where he says that the aim of the artist is to penetrate into "bie tiefliegende Bahrheit . . . worin eigentlich alles Poetische liegt."

11. 109-110. Und willst etc., a difficult and much discussed passage. Since Wallenstein was a believer in astrology one would naturally interpret Gestitute as referring to that belief. But the course of the drama shows that Wallenstein is really not ruined by his belief in astrology, but by his character; hence, the above interpretation of the meaning of Gestitute is untenable. The word can only refer to his sate in general (Gostifas), which is a necessary expression of his character. Cf. Introd. pp. lvi-lvii.

l. 111. Nicht er ist's etc. The Lager only was to be acted that night (Oct. 12, 1798), under the title of Dic Wallensteiner. It was

preceded by a drama of Kotzebue: Die Korsen.

1. 114. Schattenbild, shadowy form. Through the scenes of the Lager we are to become indirectly acquainted with Wallenstein himself.

11. 115-116. Bis ihn etc., a reference to the *Piccolomini* and *Wallensteins Tod*, which were to be represented later.

1. 117. Cf. Piccol., 1. 868, and Tod, 1l. 77 and 2482 ff.

11. rrg ff. The poet wishes to justify his division of the drama into three parts, which was really due to the impracticability of representing such a long tragedy in one evening. Cf. Introd., pp. 1 liii.

11. 120 ff. and Ziel der Handlung hardly refers to the final catas-

trophe of the drama, but rather to the dramatic action proper, as represented in the *Piccolomini* and the *Tod*. The *Lager* prepares us for but headly former a part of the artist of the dramatic and the dramatic of the dramatic action proper, as represented in the dramatic action proper,

for, but hardly forms a part of the action of the drama.

1. 122. In einer Reihe von Gemäßen; the Lager consists simply of a series of dramatic pictures disclosing the various features of the military life of that time. These dramatic pictures are, however, so carefully arranged as to prepare us for the main action of the drama. See Schiller's letter to Iffland of Oct. 15, 1798.

1. 125. ungewohnten Zönen, referred by some to the metre of the drama and by others to the theme of the play. The latter interpretation is preferable, and the thought agrees fully with ll. 50-56. The poet calls his drama one of 'unusual strains,' because it radically differs in its contents from the bourgeois plays then in vogue. — The metre of the Lager is referred to in the following passage, ll. 129 ff.

1. 131. 3hr altes beutifies Metht, a reference to the Knittelvers (see introductory note to the Lager) used in earlier German poetry, for instance by the celebrated poet and playwright, Hans Sachs (1404-1576). The verse of Hans Sachs was revived in the Storm and Stress period and used very effectively by Goethe in his opening scene of Faust and in his Firstnachtsspiele. Schiller, wishing to give the proper historical coloring to the Lager, used this same metre with remarkable skill. The German public was then so unaccustomed to the use of metre in the drama that Schiller deemed it necessary to refer to this innovation in the Prologue. The Weimar actors themselves had to be carefully trained by Goethe and Schiller in the natural delivery of the verse of the Wallenstein drama. See Goethe, Werke, XXX, p. 670.

Il. 133 ff. Sa, nay rather. — The thought of the passage is that we ought to be grateful to poetry for reproducing in picturesque dramatic form the gloomy scenes of the Thirty Years' War, and for thus reminding us of the fictitious nature of the drama. In all his æsthetic essays Schiller in one form or another attacks the idea that art is a mere copy of nature. According to him art is the free play of the constructive imagination of man, and is thus separated by an impassable gulf from reality. See Letter 26 of his principal æsthetic work: Über die ästhetische Erziehung des Menschen, also his letter to Wilhelm von Humboldt of March 21, 1796, and Über den Gebrauch des Chors in der Tragödie in Werke, VI, pp. 17–18.

1. 135. Sinüberfpielt, transfers.

#### WALLENSTEINS LAGER.

Schiller originally intended to write only a few introductory scenes representing the character of Wallenstein's army, but as the success of Wallenstein's undertaking depended largely upon the attitude of the army, the poet deemed it necessary to extend these scenes con-

siderably so as to make the character of Wallenstein's soldiery stand out as distinctly as possible. Thus these expository scenes were much enlarged after he had changed the original prose version into metrical form (cf. Schiller's letter to Goethe of Dec. 1, 1797). It therefore occurred to him to separate these scenes from the drama proper so that they should constitute an independent dramatic picture, and serve as an introduction to the tragedy itself. After a thorough discussion of the subject with Goethe, the poet decided, early in September, 1798, upon a separate dramatic treatment of the army. (See Schiller's letter to Goethe of Sept. 18, 1708.)

Goethe's earnest desire to have the play represented at the reopening of the theatre (Oct. 12, 1708) hastened Schiller in his work. The drama received "more fullness and richness of content," so that on Sept. 30, 1798, the poet wrote to his friend Körner that it had almost doubled in size. Only two points troubled him, viz. the soldier's song with which the play was to open, and the sermon of the Capuchin monk, which he regarded as very characteristic of the time. Goethe promised his assistance, but the right mood did not come, and so, in order to be of some service to his friend, he sent him. Oct. 5, 1708, a volume of sermons of Abraham a Santa Clara, which he hoped might help him in writing the sermon of the Capuchin monk. Schiller was much pleased with the book and immediately began to work on the sermon. Goethe also sent to him on October 6 the soldier's song (Soldatenlied) with which the Lager was to begin. Schiller was well satisfied with it, but thinking it too short. added a few stanzas and returned the enlarged version to Goethe on October 9. (The poem is to be found in Goethe, Werke, II, pp. 146-148.) On October 8 Schiller had finished a rough draft of the Capuchin sermon, and on October 12 the first performance of the Lager took place. (Cf. the introductory note to Scene 8 of the Lager.)

The events of the Lager are supposed to take place at Pilsen in Bohemia on a Sunday, as we learn from 1. 487, although 1. 161, where the soldiers' boys are represented as driven to school, does not quite agree with this assumption, unless we are to infer that there was a "Sommtagis Helbifulle" in camp. The action of the Piccolomini takes place on the same day as that of the Lager. Since the action of the whole drama occupies four successive days, and since Wallenstein was murdered on Feb. 25, 1634, the exact date of the events described in the Lager and the Piccolomini would be Feb. 22, 1634, which, however, was not a Sunday.

The metre of the Lager is the free doggerel rimed verse (Ruittelvers). See Schiller's letter to Iffland of Oct. 15, 1798. Each line
has four strongly accented syllables. The unaccented syllables before and between the accented syllables vary in number, reaching in
some cases as high as four. There are a number of cases where
two accented syllables follow each other. Cf. ll. 422, 490, 504, 521.
In l. 549 four unaccented syllables occur between two accented ones.

A line may begin with an accented, or with one or more unaccented syllables, the latter class predominating. The arrangement of the rimes varies, although the riming couplet, aa, bb, cc, is most common. Many inaccurate rimes occur, some of which are due to Schiller's Swabian pronunciation. The freedom and great variety of Schiller's doggerel verse give life and naturalness to the dialogue. Cf. Minor's Neuhochdeutsche Metrik, pp. 334 ff., and Belling's Die Metrik Schillers, pp. 243-246.

#### SCENE 1.

- S. D.: Rram= und Trödelbude, a retail and second-hand dealer's shop; - Reldzeichen, lit. 'military sign for recognition,' here in the sense of Weldbinde, sash. In the Thirty Years' War the soldiers did not as a rule wear regular uniforms, which are of a comparatively recent date in Europe, but used sashes of various colors, by which the regiments were distinguished; - Aroa'ten (long a), Croats, the Slavonic race inhabiting Croatia. The Croats of this drama are the light cavalry under the command of Isolani. They represent the lowest type of Wallenstein's mercenary soldiers, are stupid, rapacious and unable to speak good German, and are despised by their fellow soldiers: - Illanen, Ulans, soldiers mounted and armed with a lance, wearing a picturesque, semi-oriental uniform, with loose hanging sleeves and baggy trousers; - Rohlfeuer, for the modern Kohlenfeuer; - Soldatenjungen, the soldiers in the Thirty Years' War were generally accompanied by their families. Schools were established in the camp for the education of the children. See Schiller, Werke, XI, p. 249; - im Belt wird gefungen. This refers to the Soldatenlied with which the Lager opened. The song, although omitted in the printed editions, is still sometimes sung at the opening of the first scene.
- 1. 3. Sind, for Es or Sie sind. Pronouns at the beginning of a sentence are frequently omitted in coll. speech. Cf. ll. 7, 35, 36, 91, 250, etc.; End, ethical dat., difficult to render literally in English. It may be here translated by I tell you or you'll see. Cf. ll. 16, 304, 356; Ranktaden, here in the sense of Gesellen, fellows.
  - 1. 4. Benn . . . schaden, if they only do us no bodily harm.
- 1. 6. Treiben fie's, etc.; es treiben, to carry on one's affairs, proceed, act.
- 1. 7. Bölfer for Kriegsvölfer or Truppen, often so used by Schiller. Cf. Piccol. II. 1048, 1243, 2584, and Tod, 1. 342; herein, sc. getommen. In coll. speech verbs of motion are frequently represented by an adv. of direction or an adverbial expression. Cf. II. 924, 947, and Piccol., 1. 269.
  - 1. 8. frijch, straight, directly.
- Il. 11-12. These lines were inserted by Goethe to explain how the peasant acquired the dice. See *Eckermann's Gespräche mit Goethe* of May 25, 1831. But this explanation is hardly necessary,

for it is not at all surprising that a peasant intending to gamble should come to the camp with false dice, and it is of no consequence where he got the dice. — Gambling of all kinds and especially playing with false dice were much practiced by the soldiers in the Thirty Years' War. Grimmelshausen (1625-1676) in his realistic novel Simplicius Simplicissimus, gives a faithful account of the rude life of the Thirty Years' War, and describes minutely the various gambling devices of that time.

1. 14. führen, notice that führen rimes with probleren, l. 13. This is due to Schiller's pronunciation in which the fi and the fare confounded. For similar examples cf. ll. 33-34, 43-44, 113-114, 195-197, 263-264, etc. We find also such rimes in Goethe, as in Faust, Pt. I, ll. 62-64, 231-234.

1. 16. dir, cf. note to 1. 3.

1. 17. shon thun = shmeitheln; — sich dat. with shon thun and acc. with soben.

1. 18. So ... zerstoben, a paraphrase of the German proverb: wie gewonnen, so zerronnen.

11. 21-22. Schlagen sie etc., If they lay about roughly with their swords, we'll be cunning and manage slyly. — drein, contracted form for darein. Cf. Luke xxii, 49.

1. 23. judgen (with long n), a South German dialectic form for jandgen, still used in Bavarian-Austrian dialects; — daß Gott erbarm'! Gott is to be taken as an acc. with es understood before Gott.

- 1. 24. Illes... Felle, all comes out of the peasant's fleece, that is, the peasant must pay for all this. The misery of the peasants during the Thirty Years' War was beyond description. The peasant in this scene is a type of this desperate and impoverished class, which, driven from home, has recourse to false dice and every possible subterfuge to make a livelihood. For a vivid description of this period, see Freytag's Aus dem Jahrhundert des grossen Krieges.
- 1. 26. Cf. Goethe's Egmont toward the end of Act I, Scene 1, where Soest says: "Die hatten ihnarfe Einquartierung bei dir ... Sie hatten ihn vertrieben aus der Riidhe, dem Reller, der Stube dem Bette." Schiller made a thorough study of Egmont. He criticized it severely in 1788, and, with Goethe's permission, revised it for the stage in the spring of 1796. In a letter to Körner of April 10, 1796, Schiller admits that his study of Egmont had been a useful preparation for Wallenstein, and, in fact, Egmont had a distinct influence on the general structure and some individual features of the drama. Cf. Bratanek, Goethes Egmont und Schillers Wallenstein, 1862. Also Egmont und Schillers Wallenstein in the Goethe-Jahrbuch, XII, pp. 253-256.

1. 28. Feber, Maue, that is, poultry and cattle. For Maue in this sense cf. Exodus x, 26.

1. 29. für Hunger, we should now say vor Hunger. In the seventeenth century and even in the writings of Lessing and Goethe we find für and vor used indiscriminately. Cf. fürnehm, ll. 41, 298, and

filmitig, 1. 317, for the modern vornehm and vornitig. Cf. also Wilhelm Tell, II. 1287-88. This indiscriminate use of filt and vor occurs now only in poetry, where an archaic effect is intended.— iddier, antiquated, except in poetry, for fast or beinase. It is quite frequently used in this sense by Uhland.

1. 30. Nagen müffen etc. For similar expressions cf. Schiller's Rauber, in Werke, 111, p. 95, ll. 29-30, and p. 101, ll. 14-15; also

Fiesco, in Werke, III, p. 262, 1. 5.

1. 31. frauser, comparative of fraus, curly, used here figuratively in the sense of disorderly, confused. Transl., Surely, things were not

worse here, nor the disorder greater.

1. 32. ber ⊙ath8 etc. John George, Elector of Saxony, was compelled, after much hesitation, to sign a treaty of alliance with Gustavus Adolphus, Sept. 5, 1631. After taking part in the battle of Breitenfeld, the Saxons under Arnim invaded Bohemia, entered Prague without resistance, and remained in Bohemia till the summer of 1632. Cf. notes to ll. 290 ff. and to Piccol., l. 128. — that pothen, a paraphrase for pothte. The use of thun as a periphrastic auxiliary like the Engl. 'do' was quite common in the sixteenth and seventeenth centuries, and still occurs in poetry. It is an archaic use as well as a South German provincialism. It is found in Goethe, Bürger, Uhland, and especially in the Volksticd. Schiller uses it several times in the Lager, Il. 140, 156, 362, 445. — that is an old imperfect ind. Cf. M. H. G. tete, taete, tete. Transl. when the Saxons were still swaggering about in the country.

till swaggering about in the country.

Scan: |--|---|---|--.

- 1. 33. Meaning: Although the imperialists under Wallenstein presumably came as friends and protectors of the country, they did as much harm as the Saxons. Nothing was gained by the change.
- 1. 37. Terififas, for this spelling see Index of Persons and Places under "Terifu," Marabitieren, carbineers, viz. mounted soldiers armed with a carbine, a short rifle or musket especially adapted to the use of mounted troops.
- 1. 39. just = even, gerade. The word is frequently so used in this drama, and by the other classic poets.

1. 40. Spreizen etc., they strut about and put on airs.

- 1. 43. Die drei scharse Schützen, we should naturally expect here die drei scharsen Schützen, but the strong form of the plur, adj. after the definite article occurs in the Swabian dialect and may have been purposely used here to characterize the language of the people. More troublesome here is the use of the definite article, for the sharpshooters have not been mentioned before. If it is to stand at all, we must take die as a demonstrative pronoun. The peasant may be supposed to point to the sharpshooters and say: Those three sharpshooters there.— scharse Schützen Schützen Schützen. Notice the imperfect rime of Schützen and sigen, l. 44, and see note to l. 14.
- 1. 45. Tiroler, the Tyrolese were excellent shots and very loyal to the House of Austria. Cf. l. 1027. Injer, see note to l. 20.

1. 46. Emmerich, the boy's name; — an die wollen wir, sc. uns

machen, let us make up to them.

1. 48. Batten, was originally a South German and Swiss coin worth about four kreuzer; the word was afterwards used for coin in general, as in this case. It is supposed to be derived from Batt or Bett, meaning bear, which is the coat of arms of the city of Bern, where the Batten was first coined in 1492.

#### SCENE 2.

Bachtmeister, a cavalry sergeant corresponding in rank to Felb-webel, sergeant-major, in infantry.

1. 50. Guantine Serren, an expression used in the late M. II. G. period and later on in addressing nobility. The peasant wishes to

ingratiate himself with the soldiers.

1. 52. das, the neut. pronoun das for die, referring to persons, is usually contemptuous: this sort of people, these fellows. Cf. ll. 159, 162, 1007; also Minna von Barnhelm, IV, 2: "Was ist das? (referring to Riccaut) Will das zu uns?" and Wilhelm Tell, 1. 356.

1. 54. bu; notice that the sergeant addresses the trumpeter with bu, but is himself addressed with Shr, II. 75, 82, a fact which shows

his superior position among the soldiers.

- 1. 55. boppelte Löhnung; this is not necessarily inconsistent with ll. 882 ff. and *Piccol.*, l. 1149, where it is clearly stated that the soldiers have not received any pay for a year. This boppelte Löhnung may refer to a special advance from Wallenstein, ostensibly in honor of the arrival of the Duchess, but really to attach the soldiers more closely to him at this critical moment.
- 1. 57. Die Berzogin, viz. Wallenstein's second wife, Isabella Katharina von Harrach. At the time of the action of the drama she was not with her husband in Pilsen, but at Bruck on the river Leitha in Lower Austria. See Introd., p. xiii.

1. 58. dem fürstlichen Fraulein, viz. Thekla.

1. 62. Mit gutem etc., with good cating and drinking.

1. 65. Es ift etc., something is again brewing.

- 1. 66. Generale; in l. 818 and *Piccol*. Il. 905, 1002 we have Generale, which is the more correct plur. form.— Rommenbanten, a form occurring in the 17th century, which Schiller borrowed from his sources. We now say Rommanbanten.
- 1. 67. geheuer, always used with a negative and in an impersonal sense. Transl. Things are not as they ought to be, there is some mystery in this.

1. 68. dick = zahlreich.

1. 69. filt die Langweil', for diversion, without a purpose. Cf. Nathan der Weise, 1. 532: "Der folgt mir nicht vor langer Beile."

1. 70. Weichide, here in the sense of a repeated sending to and fro of emissaries. Notice the alliteration of Gemunical and Geichide. The two expressions have a slight tone of contempt.

1. 71. bie aste Periide, viz. Freiherr Gerhard von Questenberg. For Schiller's deviation from history in regard to his character and function see Introd., p. lvii.—The long powdered wig, which Questenberg is represented as wearing, was not introduced into Germany until some time after the Thirty Years' War, hence Goethe objected to the expression "bie aste Periide," and Schiller proposed to substitute in its place "ber spanische steise Aragen," but this suggested change was not introduced into the final version. Cf. Schiller's letter to Goethe of Oct. 6, 1798.

1. 73. gulbenen, in *Piccol*. 1. 2056, gülbnen, both archaic forms for golbenen; — Guadenfette, *chain of honor*, that is, a golden chain given as a mark of royal favor and often accompanying some special

decoration. Cf. Tod, ll. 2172, 3251.

1. 75. Scan: |-----|--|-.
1. 77. Sie, viz. the Court of Vienna, the emperor and his councillors.

Scan: |-0|-0|-00|-.

1. 78. des Friedländers, viz. des Herzogs von Friedland. So called also in 1. 683. Similar formations are der Mansselder, 1. 140, der Duestenberger, Piccol., 1. 72 etc.; — heimlich = geheimmtevoll. This line may have been suggested by the remark of Margaret of Parma concerning the Prince of Orange in Egmont, Act I, Scene 2. She says: "Sein (Draniens) Gedanken reichen in die Ferne, er ist heimlich." See note to 1. 26.

1. 80. herunterfriegen, coll. expression, get him down. In 11. 79-

80 we have a distinct allusion to the coming conflict.

1. 83. Unifer Meginneut; Terzky really commanded five regiments of cuirassiers, two regiments of infantry, and one of dragoons. These regiments remained faithful to Wallenstein to the last. Cf.

Murr, p. 236.

- 1. 85. resoluteste, a word used quite frequently by the writers of the seventeenth century, such as Grimmelshausen, Logau, Moscherosch, etc. The language of the seventeenth century was full of foreign words which Schiller sought to reproduce in his play for the sake of historical coloring. Wallenstein's correspondence abounds in such words taken from the Latin or the Romance tongues. The foreign mercenaries were in part responsible for the spread of this jargon in Germany.
  - 1. 87. herangezogen, reared, trained.

# SCENE 3.

1. gr. Sandle; for the omission of the subject see note to 1. 3. I'll buy it of you.

1. 93. Nix, coll. for nichts; it may be used here to indicate the Croat's poor pronunciation of German. The Croat uses also nit for nichts in 1. 615.

1. 95. See note to Il. 11-12.

1. 96. Sie ift zum höchsten Staat, it is fit for the grandest occasions.

1. 98. flintert, now generally flimmert; —ber Sonnen, old dat. sing. In Old German weak fem. nouns took the ending (e)n in the gen., dat., and acc. sing. These forms survive in such expressions as any Expen, also in compounds and in poetry. Cf. Sonnenfdjein, France-firdje, Rojenblatt, etc. This old weak dat. sing. occurs quite often in the Lager, at times perhaps for the sake of the rime.

1. 100. Es ist mir nur um, I only care for. Cf. 1. 327.

## SCENE 4.

Konstabler = Ranonier, gunner, artilleryman.

1, 107. Da = während.

1. 108. Thut's Ihm fo eilig? = Hat Er folde Gile?

1. 109. prattitabet; we should now say gaughar or fahrhar. Cf. note to l. 85. The sergeant throughout the Lager adopts the military views of Wallenstein, who, during the preceding months, when urged by the emperor to move against the enemy, had met the demand with the excuse that the inclemency of the season (it was winter) made operations against the enemy impossible. Cf. Piccol., ll. 1136 ff. and 1187.

1. 110. Mir nicht, i.e. mir thut es nicht eilig (l. 108), I'm in no haste,

it's a matter of indifference to me.

1. 111. Schiller, wishing to introduce a newspaper into the play, intended to change this line into: "Mor dos Prager Matt ist anger founden," but the line was left unaltered. Cf. Schiller's letter to Goethe of Oct. 6, 1798.

1. 112. Schiller apparently wishes to represent Regensburg as recently captured, whereas in reality the city was taken by Bernhard of Weimar, Nov. 15, 1633. The poet has deviated here from history in order to concentrate the dramatic action and give an additional motive to the emperor for his hostile attitude toward Wallenstein. The fall of the important city of Regensburg will seem to the court to be due to the intentional inactivity of the general, and thus will furnish the emperor with new grounds for suspecting Wallenstein of treasonable designs. But in Piccol., Il. 1082 ff. and 1189, the fall of Regensburg is spoken of as having taken place several months before the opening of the drama, even previous to the battle of Steinau, which was fought Oct. 11, 1633. The inconsistency of the two passages cannot be explained, and seems to be a slip on the part of Schiller.

Scan: |-0|-00|-0|-0.

1. 114. Bohl gar! sarcastic, O, indeed! — bem Baher, viz. Maximilian, Duke of Bavaria. Regensburg was the key of Bavaria, and it was asserted that Wallenstein had purposely allowed this stronghold to fall into the hands of the enemy in order to avenge himself upon his hated opponent, Duke Maximilian of Bavaria, who was largely responsible for his dismissal in 1630.

1. 115. unfreund, unusual word for unfreundlich gesinnt.

1. 116. Transl. We shall not exactly overexert ourselves.

1. 117. Bas Ihr etc., ironically said, How wise you are!

### SCENE 5.

Solbatenjungen, Schulmeister, cf. introductory note to Scene 1.

Nager. mounted chasseurs.

1. 119. (Brünröd' = Jäger, so called on account of the color of their coats. The poet here assumes that the chasseurs wear uniforms, but regular uniforms had not yet been introduced at the time of the Thirty Years' War. Cf. Religitifien in the introductory note to Scene 1.

1. 121. Solfische Jäger, that is, the chasseurs belonging to the

regiment of General von Holk.

I. 122. der Leipziger Messen, Leipzig Fair. For the form of Messen (dat. sing) cf. note to der Sonnen, l. 98. The chassens of Holk's regiments were notorious for their rapacity, so that the sergeant naturally assumes that they did not buy their finery, but stole it.

1. 123. der Blit! Thunder! Zounds!

1. 124. Die Gustel aus Blasewits. Schiller has here immortalized an old acquaintance of his, Johanne Justine (Gustel) Segedin, whose mother kept an inn at the small village of Blasewitz near Dresden, opposite Loschwitz. In the autumn of 1785, while Schiller was living with his friend Körner in Loschwitz, he frequently visited the inn in Blasewitz and was waited upon by 'Gustel' Segedin. In 1787 she married the lawyer, afterward senator, Christian Friedrich Renner of Dresden. She lived to an extreme old age and was greatly displeased at the notoriety thus attained. Körner enjoyed the allusion very much. Cf. his letter to Schiller of June 25, 1797. In two other dramas Schiller used the real names of his acquaintances, viz. in Die Räuber (V, 1), Pastor Moser, and in Wilhelm Tell (1, 2948), Johannes von Müller.

1. 125. ③, well, an exclamation for & used in coll. speech, especially in Central Germany; — Mußiö, popular pronunciation of the French word 'Monsieur,' used sometimes in fun or contempt. In Kabale und Liche (Act I. Scenes 1 and 2) Schiller writes Music.

1. 126. Der lange Beter; it is said that Schiller used here the word lang, because the actor Leissring, who was to play the part of the first chasseur, was very tall; — \$teh\(\tilde{\beta}\), the real name of the town was Itzehoe (pron. Itzeh\(\tilde{\beta}\)). Schiller changed it to \$teh\(\tilde{\beta}\) to make it rime with Miti\(\tilde{\beta}\).

1. 127. goldene Füchse, also Goldsüchse, a slang expression for ducats, or for gold coin of any kind.

1. 133. Herr Better, used here not in the sense of relationship, but as a familiar form of address indicating good fellowship. In the same sense are used Bäschen, ll. 644 and 720, and Gevatterin, l. 1002 and Bruber, l. 970.

1. 134. Die, according as.

1. 137. Das stellt fich bar, that's easily seen, that's self-evident.

- 1. 138. Temeswar. Wallenstein defeated Mansfeld near the Bridge of Dessau in 1626, and then followed him through Lusatia. Silesia and Moravia into Hungary. The pursuit did not, however, extend as far as Temeswar.
- 1. 140. thaten jagen, cf. note to 1. 32. This whole passage with its reference to so many scenes of action well characterizes the wide extent of the war and the roaming life of the mercenary troops.
- 1. 141. Straffund, the regular accent is on the first syllable, but here, in l. 604, and in Tod, l. 225, the accent is placed on the second syllable for the sake of the metre.

1. 142. Ging mir . . . 311 Grund, my business there was ruined, because the imperial forces sustained great losses during the siege.

1. 143. por Mantua, a reference to the Mantuan war of succession, 1628-31. The death of Vicenzo Gonzaga, Duke of Mantua, in 1627, left as the next heir a distant relative, a Frenchman, the Duke of Nevers. But as the House of Habsburg feared the establishment of French influence in Italy, Mantua was declared an escheated imperial fief and was occupied by Spanish troops. This claim of Austria aroused the greatest opposition in Europe and especially in France. Richelieu therefore crossed the Alps in 1629 and 1630, and with a formidable army made war on the Spaniards and the imperialists. The landing of Gustavus Adolphus in Germany finally forced Ferdinand to conclude the treaty of Cherasco with France (1631), by which the Duke of Nevers obtained Mantua, and the imperial troops left Italy.

1. 144. herans, viz. out of Italy.

1. 149. Db may be taken with probieren, l. 147, but is also often used independently, and may be used so here: to see if.

1. 151. alles beijammen, viz. all the debtors of the various corps.

1. 156. that . . . ersparen, for ersparte. Transl. which I stinted myself to save.

l. 159. ba8, cf. note to l. 52.

1. 160. Die Armee etc., see introductory note to Scene 1 of the

Lager under Soldateniungen.

1. 162. fürcht, for fürchtet, occurring often in coll. speech; - auch, viz. like himself, for in ll. 237 ff. the first chasseur relates how he himself ran away from school in order to be free. - Stuben, cf. note to 1. o8.

1. 163. Base meant originally the father's sister, whereas Muhme was used for the mother's sister. Afterwards these two words were confounded and used in general for aunt or female cousin. Here the word means aunt, but to-day the word usually means cousin. - fie. viz. die Gafte.

1. 164. Schelmengesichte, for Schelmengesicht.

1. 165. aus dem Reich. In Schiller's time certain districts in the centre of the German Empire, especially those of Swabia and Franconia, were called bus Reid in contrast to the rest of Germany.

- 1. 170. beim Element, a familiar oath, Zounds! Cf. Faust, Pt. I. 1, 3608.
  - 1. 171. Bas, popular for wie or wie schr.
- 1. 172. Lärvden, Larve, mask, is sometimes used by Schiller, Lessing and others in the sense of pretty face. Cf. Lessing's Emilia Galotti, I, 6: "Wit ein wenig Larve," where Larve has the same sense.
- 1. 173. alles, may follow wer, was and even wem without a change of form. It generalizes the pronoun, as here and in 1. 175.
  - 1. 176. Euch zur Gefundheit, now auf Gure Gefundheit.

#### Scene 6.

- 1. 178. Wir danken schön refers to Euch zur Gesundheit, l. 176. Bon Herzen gern refers to l. 177. The sergeant gladly makes room for the chasseur.
- 1. 179. Bir riiden zu = wir riiden zu einander, we will move closer together, that is, in order to make room for you.
  - 1. 180. warm = bequent. Cf. 1. 110.
- 1. 181. derweil, derweile or derweilen, colloquial for unterdessen. Meanwhile we were forced to put up with discomforts. Notice that bequeunen rimes with Böhmen.
- 1. 182. Man follt's ... anichen, One wouldn't think so to look at you, you don't look it; galant used here, as often in the eighteenth century, in the sense of elegant. Cf. Minna von Barnhelm, I, 2, where the landlord says: "Das Zimmer ift doch jonft galant (elegant), und tabetiert."
  - 11. 183-184. The sergeant refers here to the merciless pillage of

Saxony by the troops of General von Holk in 1632-33.

1. 188. Spitten, acc. sing. masc. from her Spitt, which is a rare South German provincial form. The ordinary form is hie Spitte, which is used in the plur. (Spitten), when signifying lace. Transl. a fine hit of lace.

1. 191. alles, cf. note to 1. 173.

- 1. 192. Daß, used elliptically for Bic schade daß, or Es ist doch übel daß...: den, used here demonstratively.
- 1. 194. Dafür, But then, or to make up for that. Cf. Faust, Pt. I, Il. 369-370.
  - 1. 198. so, as it were, so to speak, said with a tone of contempt. Scan: |-00|-00|-0|
  - 1. 199. wohl, used ironically, I suppose.
  - 1. 203. so, cf. note to 1. 198.
  - 1. 204. Der feine Griff etc., the delicate touch and the proper tone.
    1. 206. Sie befam Ench übel etc., the lesson agreed badly with you.
- Reftion, that is, what he learned in the company of Wallenstein.
- 11. 207-208. These lines may have been suggested to Schiller by the words of Armande to Henriette in Molière's Les Femmes Savantes, I, 1, 11. 73-76.
- 1. 209. Schenie, purposely so spelled to denote the pronunciation of the Fr. génie by the soldiers.

1. 210. The chasseur implies that the sergeant has not imitated the real Wallenstein, the Wallenstein in battle, but only the Wallenstein on parade.

1. 211. Wetter auch! Thunder! auch is intensive.

1. 212. wishe Jagh, flying cavalry, so called after her wishe Jäger, the spectral huntsman, treated by the poet Bürger in his famous ballad of that name, and by Weber in his opera Der Freischütz. This line may have inspired the patriotic poet, Theodor Körner, the son of Schiller's intimate friend, Christian Gottfried Körner, to call his poem on Major von Lützow's corps of volunteers, Lützow's wishe Jagh. Theodor Körner, in a letter of May 18, 1813, speaks of Lützow's volunteers as "ein Wassensteinsiches Vager in einer erhöhten Botens." Theodor Körner was an enthusiastic student of Schiller's poetry and in his literary work took Schiller as his model.

1. 214. fred), here in the sense of fühn.

1. 215. Querfeldein, stress falls on the last syllable.

1. 224. schnigten, for the more usual schnigen, from Schne, sinew. Schiller frequently uses the old suffix idst or igt. Cf. titstics, 1. 620, modrigt, Piccol., 1. 462; we also find in his poetry, wolfigt, lodigt, shunindlicst, identricst, etc.

1. 226. The vast extent of the war is here again emphasized. Cf. note to l. 140. For the ravages of Holk's soldiers, see Schiller,

Werke, XI, pp. 255-256.

1. 229. after, an adverb used here in the sense of nody cinmal, wieder. It has preserved its old meaning in abermals. After hundreds and hundreds of years.

1. 232. ber, used here demonstratively.

1. 233. Tempo, lit. drum-beat time (in music). Say measured march. The sergeant uses here this word in contrast with the Suis und Prais of Holk's chasseurs; — der Sinn, the good sense;

- Schick, fine tact.

- 1. 234. Der Begriff "seems to stand for das schnelle Begreisen, die rasche Anffassung, the quick perception" (Breul).— die Bedeutung; the sergeant, in his desire to impress the chasseur with a sense of his importance, uses here a high-sounding word in such a vague and general sense that it is not easy to define its meaning. We may take Bedeutung here in its general sense of significance, that is, the importance which the soldier attaches to his profession of arms, or possibly in the sense of das Bedeuten, the power of indicating or of commanding. Cf. 1. 715.— der seine Blief, the keen glance. The sergeant, in his pompous description of what constitutes a good soldier, has doubtless himself in mind.
- 1. 235. Mit Euren Fraten! Supply Geht mir or Zum Tenfel mit etc. Fraten has here the sense of Kindereien, Albernheiten: away with such nonsense! Cf. Piccol., 1. 2231, where Fraten is used in a similar sense.
- 1. 236. Daß ich mit Euch, etc., spoken contemptuously. Far be it from me, or Forbid that I should, etc. Such expressions are used

elliptically, the thought or wish upon which they depend being omitted. Sc. Berhüte. Cf. Lessing's *Emilia Galotti*, II, 10: "Daß id mit Ihnen darüber stritte!" The chasseur regards it as beneath his dignity to discuss such matters with the sergeant.

1. 237. Lehre, here apprenticeship.

1. 238. Front = Frontienst or Fronterit, that is, labor which the tenant had to render to the lord of the manor, hence, enforced labor.

1. 243. frisch = mutig. Cf. 11. 247, 390.

1. 246. annuantest, we should rather expect here the subj., but in coll. speech the ind. is sometimes used for the subj. in final clauses.

1. 247. ins Rener = in die Schlacht.

- 1. 249. Der britte Mann etc., even though every third man should perish.
  - 1. 250. Werde . . . zieren, I shall not long hesitate and mince.
  - 1. 251. Souft, as for the rest, as regards other things.

1. 253. Ru, coll. for nun, well.

1. 254. Das, viz. the life you have described, ll. 240 ff; — bein Banis ba, your jerkin. He means to say: "If you seek nothing but dangers and bold adventures, you can certainly find them in Holk's corps."

1. 255. Blacken, a North German intensive of Plagen.

11. 258-259. Ließ Betstunde etc. A reverend, religious spirit prevailed in the armies of Gustavus Adolphus. Cf. Schiller, Werke, XI,

pp. 133-134.

1. 261. scibst, to be taken with or; ... herunter, to be taken with fangest' as well as with vom Gaus; heruntersaugesn means scold one thoroughly, as preachers are wont to do from their pulpits. Transl. he himself was wont to lecture us severely from his horse.

1. 263. baffieren. tolerate.

1. 264. 311 Kirde führen, viz. marry them. Gustavus Adolphus insisted upon purity of morals in his army. See Schiller, Werke, XI, p. 249.

1. 266. After the death of Gustavus Adolphus the discipline of the army was greatly relaxed.

1. 267. Lignisten or Ligisten, army of the (Catholic) League.

1. 268. thaten . . . rüften, for rüfteten sich. Cf. note to 1. 32.

1. 271. Soff or Suff, vulgar for das Saufen; — Mädels, coll. for Mädels. The plur. ending s in Mädels, Kerls, Fräuleins etc., is in part due to French influence and in part to Low German plur. forms. Such plurals in s occur only in coll. speech and were much used by the Storm and Stress poets; — die Menge, in apposition with Mädels.

11. 274 ff. Cf. Schiller's characterization of Tilly in Werke, XI,

pp. 144 f.

1. 276. Raffen, cf. note to 1. 98.

1. 277. Cf. Egmont, I, 1: "Unfre Fürsten müssen sich und frei sein wie wir, leben und seben sassen." See also note to 1. 26.

1. 279. Fatalität, euphemism for Niederlage, Unglüd. He refers to the battle of Breitenfeld.

- 1. 280. sieden, used generally in negative sentences, means vom Fiede gehen, vorwärts gehen, advance, succeed. It is contrasted here with Steden in the next line.
- 1. 281. Steden, now usually Stoden; transl. everything with us came to a standstill.
- 1. 284. uns drücken = uns heimlich fortmachen, a hunter's term, to sneak away.
- 1. 285. Der alte Respett etc. Before the battle of Breitenfeld Tilly could boast that he had never lost a battle.

1. 289. böhmischen Beute, cf. note to 1. 32.

Il. 290 ff. Although John George, Elector of Saxony, was a Protestant, it was his policy to remain neutral, as far as possible, in the conflict between the House of Habsburg and the Protestant princes. Only the stress of circumstances finally induced him to become an ally of the Swedish king. Almost immediately after the battle of Breitenfeld he tried to make peace with the emperor. When his general, von Arnim, invaded Bohemia in the fall of 1631, the Elector forbade all plunder, and, out of respect for the emperor, did not even venture to reside in the imperial palace in Prague. Cf. Schiller, Werke, XI, pp. 219-220. This passage does not, however, quite agree with ll. 31 ff.

1. 298. für for vor. Cf. note to 1. 29.

1. 301. Der Friedländer etc., reference to Wallenstein's second organization of an imperial army in 1631-32. Cf. Introd., pp. xviii-xix.

1. 303. Spaßt nur! Jest as much as you please!

1. 304. Euch, cf. note to l. 3; - mein' Seel'! = bei meiner Seele! 1. 305. wo = irgendwo ; - es besser faufen = es besser haben, or es

besser treffen.
1. 306. Scan: --|---|--

11. 308 ff. Cf. Schiller, Werke, XI, pp. 234 and 239.

- 1. 309. Bindesweben, blast of wind. Cf. Braut von Messina, Il. 870-71.
- 1. 312. wegschreiten = hinwegschreiten, stride over, trample upon; cf. ll. 959, 984.
- 1. 313. During his first generalship Wallenstein did his utmost to weaken the authority of the German princes. See Schiller, Werke, XI, p. 121 and Introd., pp. xvi-xvii.
- 1. 317. fürwitig = vorwitig, cf. note to l. 29. Wallenstein sternly insisted upon the implicit obedience of his soldiers. Cf. Introd., p. xiv, and Schiller, Werke, XI, p. 324.
- 1. 319. Wallenstein was indifferent to the religious creed of his soldiers. Many Protestants actually served in his army. Cf. *Piccol.*, ll. 1267-69, and *Tod*, ll. 2597-2600.
  - 1. 322. verpflicht for verpflichtet. Cf. note to 1. 162.
  - 1. 324. Reiterstnecht, cavalry soldier, trooper.

1. 327. Es ist ihm nicht, cf. note to 1. 100.

1. 333. Sidj... vermessen und unterwinden. Sidj is to be taken with both verbs. The praise of the chasseur is really a severe arraignment of Wallenstein from the standpoint of the emperor.

11. 338 ff. There is no record that Wallenstein ever used these

words.

1. 341. just, cf. note to 1. 39.

1. 342. er, viz., the sergeant.

- 1. 343. Shin idlight...im. Wallenstein's partisans asserted that he had never lost a battle, for his failure to take Stralsund in 1628 can hardly be regarded as a defeat, and the imperialists claimed that he was victorious at Lützen, because Gustavus Adolphus was killed in that engagement.
- 1. 345. Der Tilly. Tilly was defeated by Gustavus Adolphus at Breitenfeld and at the passage of the Lech.

1. 346. Rriegspanieren = Beeresfahnen.

1. 347. viftorifieren for fiegen; cf. note to 1. 85.

- 1. 348. Er bannet das Glüd, means that through magic powers he makes Fortune subservient to his will. He casts a spell over Fortune. Cf. Tod, l. 3348.— ihm stehen = ihm beistehen or ihm beständig sein.
  - 1. 349. Zeichen = Feldzeichen, standard, flag; thut fechten for

11. 352-53. The superstition that a man could enter into a league with the devil was still current in the seventeenth century. Cf. the

Faust legends and dramas of that period.

1. 354. fest, invulnerable. The superstition that man could make himself invulnerable by all sorts of magic devices, as by amulets, charms, and talismans, was quite common among the soldiers of the Thirty Years' War. Wallenstein, Gustavus Adolphus, Pappenheim, Tilly, Terzky, Holk and others had the reputation of being invulnerable. Instead of fest, gestoren is also used in the same sense. Cf. Tod. 1. 3338.

1. 355. Affair, generally spelled Affaire, means usually a slight engagement, but in the last century it was also used of serious battles. — Notice the imperfect rime of Litten and Bitten, 1. 356,

also of riten and ichüten, ll. 361, 362. Cf. note to l. 14.

11. 357-58. Cf. Schiller, Werke, XI, p. 267.

1. 359. Roller, here masc., but generally neut., doublet. It was a close fitting leathern waistcoat, often without sleeves, worn by soldiers for protection. Another form of the word is Goller. Cf. Wilhelm Tell, Stage Direction after 1. 1990.

1. 360. Die Ballen, bullets, very rarely used in this sense. The usual word for bullet is Rugel.

1. 363. bringen = vorbringen.

1. 364. Clenböhaut, elk-skin. The first chasseur tries to explain Wallenstein's invulnerability by reference to the nature of the elk-skin jacket which he wore. The elk-skin is very tough and hence

was much prized by soldiers, because it was regarded as impenetrable. Wallenstein, Gustavus Adolphus, Terzky and other well known generals wore doublets made of elk-skin.

1. 366. Serenfront, the poet does not seem to have any special

herbs in mind.

1. 368. Es geht nicht zu etc., it is not done by natural means, there is something wrong (uncanny) about it. Cf. Faust, Pt. I, ll. 2893-94

and Pt. II, ll. 4941-42.

- 11. 369 ff. For Wallenstein's belief in astrology, a faith in which was universal in Europe at this time, see pp. lxvi-lxvii. He made astrological calculations not only of his own fate, but also of that of his friends and enemies. As early as 1608 or 1609 he asked Kepler to cast his horoscope, and in 1624 he urged him to interpret his destiny more definitely. Kepler admitted that he regarded astrological calculations as delusive, but finally acceded to Wallenstein's request. His prognostications in 1625 were, however, couched in the most general terms. He prophesied a large increase of Wallenstein's wealth and power, which, however, would lead to much opposition, and cause friction between him and the emperor.
- 1. 372: grautes Mäunichin, the astrologer Baptista Seni. Cf. *Piccol.*, Il. 615 ff., 1581 and *Tod*, 1. 3764. The little gray man was supposed by the superstitious soldiers to be the devil. In the Faust legend the devil appears before Faust in the guise of a gray monk.

Scan: 000 |-0|-0|-00|-.

1. 374. angeschrien, challenged. Notice the alternate rimes in ll. 373-76.

I. 376. Scan: 0|-000|-0|-00|-.

1. 378. According to popular superstition a man selling his soul to the devil receives in return during his life all sorts of earthly pleasures. The second chasseur thinks that the pleasures enjoyed by Wallenstein's soldiers are due to his league with the devil.

# Scene 7.

Dragoner; in the seventeenth century dragoons served either on foot or on horseback. They wore iron helmets and were armed with swords and carbines. — Bledshaube, also called Bideshaube, spiked iron helmet.

11. 387-88. gesenst, gesalt; the pers. part is often used with the force of an imperative. Cf. 11. 1052, 1100. — gesaltments, turn them (the horses) about, wheel.

1. 390. Frish in die Beite, some verb of motion like gezogen is understood. Such elliptical sentences give strong emphasis to an exclamation or command. Move briskly into the wide world!

1. 394. In Himmels Männen; the use of the gen. without the definite article before a noun upon which it depends occurs often in this drama. Cf. the *Tod*, ll. 954, 971, 1544, 2597, 3275.

1. 396. Rumpan, fellow, now rare for Gefährte, Ramerad. Cf.

Faust, Pt. II, l. 6311. — In the next few lines we have an example of stichomythy, which was used with special force and success by the Greek dramatists, and occurs quite frequently in the dramas of Goethe and Schiller. In animated discourse speech and answer follow each other in rapid succession, a speaker often embodying the words or thoughts of the preceding, but giving them a different turn. A dialogue so conducted is compressed, pointed, epigrammatic.

1. 397. guter Leute, of respectable parents.
1. 401. Des Kaisers Rod, imperial unifem, but cf. note to the

opening of Scene 1 of the Lager under Felogeichen.

1. 405. Schwefelfaden, brimstone matches. Before the introduction of wooden matches (Streidshölzchen), sulphurized threads were used instead. The sale of such trivial things is to the chasseur typical of a petty trader, an occupation not to be mentioned in connection with the noble profession of arms.

1. 406. Beinschant, more usually Beinschenke ; - seiner Baten, for seiner Bate, cf. note to 1. 98. In the last century Bate could be used with the masc, or fem, article to denote godfather or godmother.

Batin is now used for godmother.

1. 407. Stückfaß, uninfl. neut. plur., large casks or butts. A Stückfaß contains 15 kilderkins or 330 gallons, U.S. measure.

1. 409. Beltbriider, those who share the same tent, comrades.

1. 415. Cf. Ephesians iv, 24, and Colossians iii, 10. language was much influenced by the language of Luther's Bible. His early dramas especially abound in Biblical expressions and allusions.

1. 416. Wehrgehäng' or Wehrgehent, shoulder-belt, baldrick.

1. 417. Schließt Er fich an; the separable prefix an of the verb fich anichließen is here omitted to avoid the repetition of an. In prose, however, we should generally insert it.

1. 418. fürnehmer, see note to 1. 29.

1. 420. der Fortung ihrem Schiff, the possessive pronoun ihrem after the genitive ber Fortuna is redundant. This pleonastic use of the possessive pronoun is quite common in coll. speech. Cf. l. 740; Piccol., ll. 2058, 2129; Tod, l. 1300.

1. 422. Scan: 0|-|-00|-0|-0.

1. 425. Färbers Gaul, in Schiller's time the dyers ground their colors in a kind of mill propelled by horses which moved in a circle; the whole process thus became proverbial for labor without progress.

1. 428. 'mal. coll. for einma'l.

1. 429. Raifers Stock, the emperor's staff or baton.

1. 430. Weltregiment, - Regiment = Regierung.

1. 436. Cf. Buttler's words in Piccol., Il. 2028-29. A number of common soldiers rose to high military rank in Wallenstein's army. — treiben = bringen.

1. 443. Generalmajor, so called also in Piccol., 1. 45, and General in Tod, Il. 2448 and 3223, elsewhere Obrist (Oberst), chief of a regiment or a division. Buttler had been appointed general by Wallenstein, but his appointment has not yet been confirmed by the emperor.

1. 444. Das macht, that's because, an expression which often occurs in coll. speech. Cf. Piccol., l. 2047. — baß is the old form of the comparative of gut when used as an adv. Its original meaning of better was archaic even in the eighteenth century, and was used by Bürger and others to produce a quaint effect. In popular language it occurs in the sense of fehr, in hohem Grade, where the force of the comparative is no longer felt. — Er thät sich baß hervor = er that sich sehr hervor.

1. 448. Hauptmann, here in the sense of commander.

1. 454. ermist has here the meaning of durchmessen, "den Beg dazu durchmessend oder durchschreitend erreichen" (Sanders). Hence to compass. The present tense is here used for the future.

1. 455. Denn noch nicht etc., a proverbial expression meaning: we

haven't yet seen the last of this.

II. 457 ff. See Introd., p. xi, and Ranke, Geschichte Wallensteins, p. 5. Some historians are of the opinion that the incident here described refers to another member of the Waldstein family.— Stubententragen, a large collar worn by students of the fifteenth and sixteenth centuries. Cf. Faust, Pt. II, II. 6731-32.

1. 458. Bermiß = Erlaubnis: cf. note to 1. 85. Now we should

say mit Berlaub, by your leave.

1. 459. burichifox, from Burich or Buriche, an old name for student. As the life of the students was formerly wild and irregular,

buridition acquired the meaning of unceremonious, rough.

1. 460. Commulus signifies in German universities a professor's assistant. He often lived in the professor's house, and performed services more or less menial for his tuition. Wealthy students also employed poor students as servants. Wallenstein's Commulus is said to have been one Johann Reheberger, to whom Wallenstein once gave a cruel beating for a trivial offence. Cf. Murr, p. 301. — balb = betinate.

1. 461. Mürnberger Berren. Altorf was under the jurisdiction of

the Council (Stadtrat) of Nürnberg.

1. 462. Wir nichts dir nichts, without ceremony, without much ado.

— Rarzer, a prison for students under the control of the university authorities.

11. 465 ff. This anecdote, related by Murr, is legendary. The term Sumbsloch is still a favorite term for a university jail.

1. 468. Ein rechter Rerl - ein tüchtiger Mensch. Transl. any clever fellow may see his own restection in that.

1. 470. bas Stücken, this little trick or incident.

1. 471. laß Er das unterwegen, stop that, leave off. Instead of unterwegen, unterwegens or unterwege lassen we should now say bleiben lassen or unterlassen.

1. 475. bei Trofte = bet Sinnen, are you in your right senses?

1. 476. was Apartes, something exclusive, private.

1. 480. bie Brager, strolling Bohemian musicians, so called from the place from which they came; so also die Karlsbader etc. — They appeared dressed as miners, hence in the next scene (Stage Direction) they are called Berghappen.

### SCENE 8.

While Schiller was finishing the Lager it occurred to him to introduce into the play a sermon of a Capuchin monk, which he re garded as characteristic of the period. The form of this sermon caused him much trouble, and so Goethe, wishing to help him but not finding time and the proper mood, sent to him, Oct. 5, 1798, a volume of tractates of Abraham a Santa Clara as material for the sermon of the Capuchin monk of the drama. This volume, entitled .Reimb dich oder ich Lift dich" (Lucerne 1687), still preserved in the Weimar Library, contained several tractates on the dangers of a Turkish invasion, one of which: Auff, auff ihr Chriften, das ift: Eine bewealiche Anfrischung ber Christlichen Baffen wider den türkischen Blut-Engl. was Schiller's chief source for the sermon of this scene. Being hard pressed for time, Schiller borrowed quite extensively from this tractate, expecting at some future date to revise the whole sermon. (See Schiller's letters to Goethe of Oct. 8 and Oct. 9, 1798.) No thorough revision was however undertaken, so that the first hasty draft of the sermon was left substantially unchanged. Nor was any alteration necessary, for the Capuchin sermon, as it now stands, is the finest product of Schiller's humor. Cf. Abraham's a S. Clara Antheil an der Kapuzinerpredigt in "Wallenstein's Lager." Von Professor Stefan v. Repta. Programm, Suczawa, 1877. Also, Robert Boxberger, in the Archiv für Litteraturgeschichte for 1872, pp. 402 ff.

Abraham a Santa Clara, whose real name was Ulrich Megerle or Megerlin, was born in 1644 in Krähenheinstetten in Baden. He entered the Augustinian order in 1662 and was ordained a priest in 1666. He distinguished himself from the beginning of his career as a very effective orator. In 1677 he was appointed court preacher to Emperor Leopold I at Vienna, but preached also in other towns in Austria. He died in 1709. He was one of the greatest popular preachers in the seventeenth century. Understanding well the character and temper of the Viennese, he knew how to exhort them to higher effort, even while entertaining them. His sermons abound in puns and newly coined words. His principal work is Judas, der Ertz-Schelm, edited by Bobertag in Kürschner's National-Litteratur, Vol. XL. Cf. also Scherer, Vorträge und Aufsätze, pp. 147 ff.

- 1. 483. Deija etc. The monk angrily repeats the shouts of joy of the chasseur. Huzza! hooray! tra-la-la!
- 1. 484. Das geht ja hodj het etc. There are high times here! I'll take a hand too!
  - 1. 486. Antibaptisten, Antibaptists, probably a pun on the Ana-

baptists. The Anabaptists regarded infant baptism as invalid, and required adults to be rebaptized on joining the church. The monk implies that they are enemies of baptism.

1. 487. Sountag, see introductory note to Scene 1.

1. 489. Chiragra, from Greek χειράγρα, gout in the hands. In Abraham a Santa Clara's sermon, Auff, auff ihr Christen, we find the passage: "Lebt man boch, als hätte der Allmächtige Gott das Chiragra und fönnte nicht mehr dreinschlagen." Quoted from the edition of 1687.

Scan: 00|-0|-00|-|-0

- 1. 490. Scan: -- |-- |-- |--.
- 1. 492. Quid hie etc. Cf. Matth. xx, 6. The monk, in order to impress his audience, frequently quotes from the Vulgate, which he translates more or less freely into colloquial language. Schiller here again follows his model, who says: "Nicht weniger wird erfordert won euch, daß ihr gleichmäsig die Hand inicht sollt in den Sac schiler, nicht sehen wie jene Faullenter, denen Fiscweiß ift gesagt worden: quid hie statis otiosi tota die."
  - 1. 494. Rriegefuri, appears as Kriegefurie in Piccol., l. 1159.
- 1. 495. Das Bollwert refers to Regensburg. Cf. Introd., pp. xxv-xxvi.
- 1. 499. Rrug als ben Rrieg. The Capuchin's sermon abounds in puns, which it is difficult, if not impossible, to reproduce in English. These puns are mostly borrowed from Abraham a Santa Clara.
- 1. 500. Sabel, dialectic for Sabel. The form without the Umlant is used here to produce an assonance with Schnabel.
- 1. 502. Openitive for Oxenstjerna. Schiller found this form in contemporary chronicles.

Scan: 00 | -0 | -000 | -0 | -.

- 1. 503. in Sad' und Asche, cf. Matth. xi, 21 and Jeremiah vi, 26.
- 1. 504. Scan: 00 |- |-0 |-0 |-0.
- 1. 506. Betdien und Bunber, cf. Matth. xxiv, 24 and John iv, 48. The mock-moons which appeared in the Thirty Years' War were regarded as signs of ill omen.
- 1. 507 ff. blutigrot, to be taken with Kriegsmantel, l. 508. The passage from il. 505-510 was suggested by Abraham a Santa Clara. He says: "Güntslich aber kann man es nicht widersprechen und für wahr tröhet der über uns erzürnte Gott durch viel Zeichen am Himmel und auf Erden mehrmalen ein verdienten Ruthenspreich; der gar große und erschröckliche Comet mag wohl ein Ruthen gewest sein, die uns Gott in dies große Fenster gestellt hat, womit er uns einen harten Streich trohet." Ominous signs in Heaven are also referred to in Tod, l. 2611.
- 1. 512. Arche der Kirche. Cf. Abraham a Santa Clara: "Die Archen der katholischen Kirchen hat über die anderthalb Tausend Jahr manchen Anstog gelitten von den tobenden Wellen der Ketzereien."
- 1. 515. Peinstrom, a coined compound. Cf. Abraham a Santa Clara: "Bon vielen Juhren hero ist bas Römische Reich schier Römisch

arm worben burch stäte Krieg ; . . . ber Ahein-Strohm ist ein Bein Strohm worden . . . . "

1. 516. ausgenommene, here, pillaged, robbed.

1. 517. Büstümer, a word coined by Schiller to imitate the sound of Bistumer. We should say Büsten.

- 1. 519. Raubteien und Liebesssüsser, both words were coined to contrast with Abteien und Stifter. Say haunts of plunder and dens of thieves. The form Ksüfter instead of Ksüfte is here used for the sake of the rime.
- 1. 521. Elenber, a coined plur. of Elend, wortched places. Cf. Abraham a Santa Clara: "Und andere Läuber in Elender lehrt worden durch lauter Liter," Elend is really a compound of Land, O. II. G. ell-lenti, M. II. G. ellende (eli or el = Lat. alius), hence, 'the other land.' As misery of exile was most dreaded by the early Germans, the word acquired the general meaning of misery.

Scan: 00 - | -00 | - | -0

- 1. 523. Scan: voo | -v | -v | -v | -v. Cf. Minor, Neuhochdeutsche Metrik, p. 337.
- 1. 526. Magnetenstein for Magnetstein. Cf. Abraham a Santa Clara: "Die Sünd ist der Magnet, welcher das scharpsse Ensen und Kriegs-Schwerdt in unsere Länder ziehet."

Scan: 00 | - | - 00 | - 0 | -

1. 529. ben . . . Zwiebel, now die Zwiebel.

- II. 530-31. fömmt for fommt, frequently used by Lessing and other classic poets of the eighteenth century. Cf. also 1. 591.— The letter U stands for Unredyt in 1. 528; the letter W is pronounced like the word Weh. Since the letters U and V were formerly regarded as the same letter, W may be said to follow U.— Cf. Abraham a Santa Clara: "Wer hat den Türfen... gezogen in Miam, in Europam, in Hungaru? Niemand anderer als die Sünd; nach dem S im A B C folgt das T, nach der Sünd folgt der Türf."
- 1. 532 ff. Ubi erit etc. Where will there be any hope of victory, if the Lord is offended? Cf. Abraham a Santa Clara: "Ubi erit spes victoriae, si Deus offenditur? two wird dann ein Hoffnung seyn zum Bictort wider diesen größten Erbseind, wenn Gott besendiget wird?" Abraham a Santa Clara in turn took this quotation from Gregory of Tours (540-594), who in his History of the Franks relates that when King Clovis was making war against the Visigoths, out of respect for St. Martin, he strictly forbade his soldiers to plunder. When one of them had nevertheless disobeyed his orders, he struck him down with the words: "Et ubi erit spes victoriae, si Sanctus Martinus offenditur?"
- 1. 534. [d]wanzt, cuts, viz. lectures or, as here, the church, a term largely used by students.

1. 535. Scan: -|-|---|---

11. 536 ff. Die Frau etc. Cf. Abraham a Santa Clara: "Das Beib in dem Evangelio hat den verlohrenen Groschen gesucht und gefunden; der Saul hat die Esel gesucht und gefunden; der Joseph hat seine sau-

beren Brüder gesucht und gesunden; der aber Zucht und Chrbarkeit ben ben Soldaten fucht, wird nicht viel finden."

1. 539. faubern, precious, fine, used ironically. Cf. Piccol.. 1. 71.

1. 541. Scan: - | - | - | - | - | -

1. 543. That' er auch . . . anzünden - Wenn er auch anzündete. That' is here the preterite subj. Cf. note to 1. 32.

1. 544. Wüsten, cf. note to 1. 98.

- 11. 548 ff. Cf. Luke iii, 14 and xvi, 22.
- 1. 540. Scan: 0 | -0000 | -00 | -00 | -

1. 552. plact, cf. note to 1. 255.

1. 555 ff. Cf. Abraham a Santa Clara: "Under andern fennd auch etliche scrupulosi Soldaten ju ihm getretten, sprechend: Was follten dann wir thun? Worauff Joannes geantwortet: Thut Niemand Uberlast noch Gewalt: Contenti estote stipendiis vestris und sepet mit eurem Gold gufrieben."

1. 557. Angewöhnung = Angewohnheit.

1. 558. follt, old and now obsolete form for follft. Cf. Abraham a Santa Clara: "Es ift ein Gebott, du follest den Rahmen Gottes nicht entel nennen."

1. 561. Scan: 0|-00|-000|-0|-0

1. 565. Cf. Abraham a Santa Clara: "Go man ju allen Betteren, welche euer Aluduma auftbrütet, mufte die Gloce leutten, man fondte

gleichsamb nicht Meffner gnug herbeischaffen." 1. 566. boje Bebet = Kluch. Cf. Abraham a Santa Clara: "Wann

euch folte von einem jeden Flucher ein Barlein aufgeben, fo murbe euch in einem Monath ber Schedel fo glat, und fo er auch beg Abfalons Strobel gleich wäre, als wie ein gesottener Kalbstopff."

1. 567. Scan: 0000 |-0|-0|-0|-1. 569. Scan: 00 - | -00 | -0 | -.

1. 570. Cf. 2 Samuel xviii, 9.

1. 571. Cf. Exodus xvii, 9.

11. 572 ff. Cf. Abraham a Santa Clara: "David war auch ein Solbat . . . doch hat dieser streittbare Kriegs-Fürst feinem viel Taufend Teuffel auff ben Ruden geladen; ich vermeine ja nicht, daß man das Maul muß weiter aufffperren zu diefem Sprud : Gott helff bir, als der Teuffel holl dich." See also 1 Samuel xvii, 15.

1. 572. Scan: 00|-00|-0|-0|-

1. 574. Fluchmäuler, blasphemers. 1. 577. Rrenz Sackerlot! Zounds! Many foreign oaths were introduced into Germany by the mercenary soldiers of the Thirty Years' War. Cf. note to 1. 85.

11. 578-79. A paraphrase of Matth. xii, 34, and Luke vi, 45. wessen, to-day we should say womit.

1. 584. Brattifen, a foreign word much used in the seventeenth century and generally in the bad sense of Sift or Rante. The word frequently occurs in this sense in Wallenstein's correspondence.

1. 585 ff. Cf. Abraham a Santa Clara: "Es gibt freisich wol viel plumpe Soldaten, aber mehriften doch haben gute Inventiones, absonberlich bei den Bauern; dann wann sie allda ein Kuh stehlen, so nemmen sie das Kalb sür ein Zinvag . . . Und vor euch nicht sicher das Geld in der Truben, die Truben in dem Hauß, das Hauß in dem Dorff, das Dorff in dem Land."

1. 580. Scan: 0|-00|-00|-|-0, or, 0|-00|-0|-0|-0|.

1. 591. Urgernie, offense, cf. Matth. xviii, 7.

1. 593. ber, viz. Wallenstein. For his religious indifference see Introd., p. xi, and note to 1. 319.—The Capuchin is here a representative of the Church party, which was naturally opposed to Wallenstein and worked for his downfall. It is characteristic of the attitude of the soldiers toward Wallenstein that, although they listen patiently to the Capuchin's vehement tirades against themselves, they at once object when their general is attacked.

1. 505. Scan: 0|-0|-00|-00|-0.

- 1. 596. No... meam! Thou (viz. Wallenstein) shalt not protect my flock! Instead of 'meam' we should expect 'meum,' because gregem is masc. Schiller probably uses it here to make it rime with Gerobeam, although he possibly intended by this grammatical slip to characterize the Capuchin's imperfect Latinity. The sentence is not Biblical, although it seems that the Capuchin has in mind Christ's words to St. Peter in John xxi, 15, 16, 17: "Deibe meine Schafe," which he changes to suit his purpose by adding the negative. Possibly the sentence was suggested by Ezekiel xxxiv, 10. The monk wishes to impress upon the soldiers that the Lord himself is opposed to Wallenstein's command.
- 1. 597. so ein, a regular, used contemptuously.— Mhab, cf. 1 Kings xvi-xxii, King of Israel, 877-855 B.C. He permitted the worship of Baal in Samaria and provoked the anger of the prophets.— Repobeam, for the usual German form Peroboam, King of Israel 937-917 B.C., worshipped idols. Cf. 1 Kings xii, 28-33.

1. 598. Lehren for Lehre, cf. note to 1. 98.

- 1. 599. verkehren, here in the sense verführen. Cf. Abraham a Santa Clara: "Unter der Regierung des jüdischen Königs Jeroboam ift ein inmerwährender Krieg gewest; wie Nahab den Szepter in Ifrael sührte, ift ein stäter Krieg gewest: .. das stäte Einfallen, das grimmige Anfallen, das unverhoftte Überfallen ... haben die Juden muffen aussstehen wegen ihres Absallen von Gott."
- 1. 601. Bramarbas, braggart, blusterer. The name of Bramarbas acquired this sense in Germany through a comedy of the famous Danish dramatist, Ludwig von Holberg (1684-1754), entitled Jakob von Tyboe. This comedy was translated into German under the title of Bramarbas ober ber großsprecherische Ofsizier. Eisenfresser, fire-eater, bully, a word synonymous with Bramarbas and used in the seventeenth century. Cf. Abraham a Santa Clara: "ein schrecklicher Eusenfresser und Sabertat."
- 1. 605. gentiloffen, locked, riveted, seems to be used here for the sake of the rime instead of genunten, the word which Wallenstein is said to have used on that occasion. See Schiller, Werke, XI, p. 114. Ranke (pp. 85-86) regards this story as unhistorical.

1. 606. This verse, though necessary for the rime, was omitted in the first printed editions, but has been inserted in most of the modern editions from the Stuttgart stage manuscript, now in the Royal Library in Berlin.

1. 608. Teufelsbeichwörer, cf. notes to ll. 372, 378. The practice of magic is, from the point of view of the Church, the greatest of sins. — Rönig Saul; Saul asked the witch of Endor to call up the

spirit of Samuel. Cf. 1 Samuel xxviii, 7 ff.

1. 609. Jehn, King of Israel 842-814 B.C., destroyed the temple of Baal, but preserved the worship of the golden calf. Cf. 2 Kings x, 29. He is referred to here because he became a traitor to his king. — Holofern, Holofernes, a general of Nebuchadnezzar (604-562 B.C.), the leading character of the book of Judith (Apocrypha). He was killed by Judith.

1. 610. Cf. Matth. xxvi, 34 and 69-75.

1. 611. All noise was obnoxious to Wallenstein, and he took special pains to have absolute quiet in his vicinity. Cf. Schiller, Werke, XI, p. 128. The crowing of a cock made him shudder. A contemporary satiric poem quoted by Murr, p. 362, says of him:

"Gar zart war ihm sein böhmisch hirn Konnt' nicht leiben ber Sporen Klirrn; Hahnen, Hennen, Hund' er bandissert (läßt sangen) Aller Orten, wo er loaiert,"

The monk skillfully ascribes Wallenstein's irritability to his godlessness.

1. 612. um bid, notice the change from Er (11. 595, 600) to bu.

1. 613. Fuche Berodes, cf. Luke xiii, 32.

1. 614. Du bist des Todes! You are a dead man! 1. 615. Cf. note to 1. 93.

1. 616. Spriichel, dialectic for Spriichein. The diminutive termination el, even without the diminutive meaning, is quite common in the dialects of South Germany. The Croats protect the Capuchin because of their loyalty to the Church, rather than because they are especially loyal to the emperor.

1. 617. Nebutabuezer, so written, instead of the usual Nebutabuezar, to rime with Reter, 1. 618. For his pride see Daniel v, 19-21.

Scan: -00 | -00 | -00 | -0.

1. 618. Sündenvater, hardened sinner; — muffig from der Muff, a sulky, grumbling fellow, hence surly, morose, "mit dem Nebensinne bes Berstockten" (Grimm).

1. 619. Wallenstein; this is the first mention of the general's name

in the play.

11. 620 f. uns allen, that is, to the clergy; — ein Stein des Anstohes, u. s. w. Cf. Isaiah viii, 14, and 1 Peter ii, 8.

## SCENE 9.

- 1. 624. Gödelhahn, usually Godelhahn = Hanshahn; the simple form also occurs as Godel, Gidel, etc.
  - 1. 626. Scan: 000 | -00 | -00 | -0 | -0.
- 1. 627. Es ift nicht ganz ohne = es wird nicht ohne Grund behauptet, a frequent colloquial expression, there is something in it. Notice that the sergeant is well informed of everything pertaining to the general and the army. He is never in want of an answer.
  - 1. 629. fitliche for fitlige. Cf. note to 1. 224.
  - 1. 630. manen for mianen.
  - 1. 631. Cf. note to 1. 611.
- 1. 632. mit dem Löwen gemein. There is an old belief that the lion cannot bear the crowing of a cock. Cf. Lessing's fable: Der Löwe und der Hase, in Werke I, p. 220.
- 1. 633. Muß, for es muß, cf. note to 1. 3; mausstill or mansettill, in *Piccol*. 1. 2123 we have mansettille, which is more common.
- 1. 635. deukt gar zu tiese Sachen, the object of deuken formerly stood in the gen, later in the acc. The gen is now used only of memory, recalling the past. The acc. came again into vogue in the eighteenth century and occurs most frequently in Klopstock. The verb in such cases embodies the content of the thought, "etwas dem Geist vergegenwärtigen, lebendig vorstellen," says Sanders.
- 1. 636. Expellit may either be strong or weak, but is usually strong. Schiller and Goethe use both forms. The weak form occurs in 1. 630.
  - 1. 638. Da fett's, popular language for da giebt's.
  - 1. 644. Baschen, coz, cf. note to 1. 133.

#### SCENE 10.

- 1. 648. Profog, provost marshal. He was chief of the regimental police with the rank of captain, and was responsible for the order in the camp.
  - 1. 649. Mandat, decree, that is, against false dice.
- 1. 652. Arkebusier, arguebusier, a soldier so called from his principal weapon, Satenbussier, arguebuse, an old form of musket supplied originally with a hook (Sasen) near the muzzle for a support in firing. Later, during the Thirty Years' War, the soldier carried an upright fork, upon which he rested the gun when firing. Hence it was called the Gabelbussie.—The arquebusiers who appear here are soldiers of Tiesenbach's regiment, and, as contrasted with the other types of soldiers in the Lager, are loyal adherents of the emperor. They sympathize with the peasants and citizens, and are, as Goethe sinely characterizes them, "bie Repräsentanten bes rechtlichen und pstichtliebenden Teils der Armee." Cf. Goethe, Werke, XXX, p. 680.—Despetation, a foreign word much used in the seventeenth century, occurring also in Wallenstein's correspondence. Cf. note to 1. 85.

1. 659. A familiar line, often quoted to characterize the petty spirit of the citizen class. Genutter, used contemptuously.—It would appear that the Tiefenbacher belonged to the citizen class and were not soldiers by profession. They were not engaged in active warfare, but were quartered in Silesia to protect that country from the Swedes. They were therefore naturally brought into closer relations with the people, and hence their sympathy for the wretched peasant in this scene.

1. 661 is ironical.

#### SCENE II.

Ritrassite were mounted soldiers, who wore a cuirass or armor covering the body from the neck to the girdle and combining a breastplate with a backpiece. The first cuirassier belongs to the famous Walloon regiment of Pappenheim, which was under the command of Max Piccolomini. Goethe, in comparing them with the soldiers of Tiefenbach, calls them "eine fühnere und zugleich gebildetere Masse von Menschen." Cf. Goethe, Werke, XXX, p. 680.

1. 671. solchem Bolle, viz. as the Scharfichut (Il. 663, 665) and

his fellows.

1. 674. bes Pappenheims; in the last century the gen. of proper names was formed with s, even when preceded by the definite article. Thus Lessing writes: "Das Anjehn bes homers," and Goethe "Die Leiben bes jungen Werthers."

1. 675. Dragouer, cf. note to the beginning of Scene 7. He belongs to Buttler's regiment, and in his bluntness suggests some of the traits of his chief. — ber junge, viz. Max Piccolomini.

Scan: 000 | -000 | -0 | -00 [-0]

- 1. 677. Bum Oberst gesets; in the Thirty Years' War it sometimes happened that the soldiers chose their own colonels, but the incident here referred to is unhistorical, for after Pappenheim was mortally wounded at Lützen, Octavio Piccolomini assumed the command of the samous regiment.
  - 1. 679. 'rausgenommen, a coll. shortened form for herausgenom-
- 1. 680. hat was vorans, lit. has something before others, has special privileges.

1. 683. Cf. Tod, ll. 1893-1904.

- 1. 684. Wer brucht' es atts? who spread the news? This line introduces an entirely new subject. The second cuirassier brings the news of the imperial order that Wallenstein should send eight thousand horse to the Cardinal-Infant. See Introd., p. xxvii. This news is so important that it is the subject of discussion of the remaining scenes of the Lager, and closely connects the Lager with the action of the drama proper. Cf. Piccol., ll. 1226 ff.
- 1. 685. Oberfite can hardly refer to Max Piccolomini, as is generally assumed, for from *Piccol.*, l. 270, we learn that he had just ar-

rived in Pilsen, and it is not likely that immediately after his arrival he informed a common soldier of the imperial orders. It is better to refer Oberits to the colonel of the second regiment of cuirassiers, viz. the Lombards, for from the List of Persons we learn that the two cuirassiers of the Lager belong to two distinct regiments. The name of the colonel of this Lombard regiment of cuirassiers is, however, not mentioned in the drama.

1. 686. thre, refers to the emperor and his courtiers. Cf. 11. 751.

770, 811, etc.

1. 687. voller Gift, full of rage; voller was originally the strong form of the nom sing masc., which was used appositively and in the predicate. It is now a stereotyped form, and is thus used as an indeclinable adj. in all genders and in both numbers.

1. 692. achttausend Mann, cf. Piccol., l. 1231. In Schiller's his-

tory he gives the exact number as six thousand horse.

1. 604. Manbern, used here in a general sense for the Spanish Netherlands.

1. 606. absonderlich = besonders.

1. 698. Den aus Mailand, him of Milan or that Milanese, a disrespectful reference to Don Fernando, Infant of Spain. Cf. l. 708, where he is called "the red Spanish hat," which he wore as Cardinal, also Piccol., ll. 1226-1231.

1. 702. so nobel halt, treats so magnificently. Cf. Schiller's characterization of Wallenstein's generosity in his letter to Böttiger of March 1, 1799.

1. 704. den ... hassen, the German imperial troops hated the Spanish soldiers.

1. 706. sollen wir bort, sc. machen, a frequent ellipsis.

1. 708. hispanischen, archaic for spanischen.

1. 715. bedeuten, here in the sense of belehren, be instructed, let me inform you. Cf. Piccol., l. 2222, and Tod, ll. 2000, 2211.

1. 710. Befehlbuch = Ordonnanzbuch, orderly book. The sergeant is so called because he read the daily military orders before the regiment.

1. 720. Bäschen, cf. notes to ll. 133.

- 1. 721. Melneder or Melnider, an excellent Bohemian wine, so called from the town of Melnik, near the junction of the Moldan and the Elbe.
  - 1. 726. das Rächste, his nearest concerns, his immediate duty.

1. 728. überichlagen, to make a rough estimate of.

1. 741. Rolletter, also Rollette, here equivalent to Roller or Goller. See note to l. 359.

1. 745. three lachen; lachen with the gen. occurs now only in poetry.

It is usually followed by fiber with the acc.

11. 740 ff. The sergeant refers to Wallenstein's first army in 1625. Cf. Introd., p. xiv.

1. 753. sechzigtausend, the sergeant exaggerates. Wallenstein is said to have made the remark that an army of fifty thousand could maintain itself. Ranke (p. 25) regards this story as untrustworthy.

1. 755. Ballensteiner, Wallenstein's soldiers. Originally the Lager was entitled Die Wallensteiner.

1. 760. Rudud was regarded as a bird of ill omen, and is in many

expressions equivalent to Tenfel, deuce, as here.

- 1. 767. Prosi't, for Prosit (Lat. prosit). Prosit Mahszeit, lit. may your meal do you good, is an expression often used after meals. Cf. Piccol., l. 2145. Here it is used, as often, ironically in the sense of Gott bewahre! night daran zu benken! Transl. Bless you, no!
- 11. 770 f. Da schreiben etc., Then the Vienna chancery will prescribe our billet and our bill of fare; that is, it will fix absolutely the movements of the army.
- 1. 772. Det alte Bettel, the former miserable condition, when we had to beg for everything from the Court.
  - 1. 773. stehen an, for anstehen, in the sense of währen or dauern.
- 1. 775. Sie sind thut ... nicht grün, popular expression for sie sind thu nicht freundlich, nicht gewogen. Green as the color of spring gradually became a symbol of love and hope.— so so we we so we we so we so
- 1. 778. Montrofte; in the Thirty Years' War a separate contract was made with each soldier with regard to his pay and maintenance.

as made with each soldier with regard to his pay and maintenance 1. 770. Radibrud has here the derived meaning of Energie.

1. 780. With has here the older sense of version. It acquired the sense of the French "esprit" in the eighteenth century. This line is really a repetition of the preceding one. The sergeant is very fond of using fine phrases. Cf. note to 1. 234.

1. 784. Schreibst du dich, for Schreibst du dich her.

1. 785. ans Hibernien, he is therefore a countryman of Buttler.

Cf. note to 1. 675.

- 1. 787. Defitier, Italian; the word welld, foreign, was originally used to designate the Romanized Celts and later the Romanic nations in general, as the Italians, Spaniards, French, etc. It is most frequently applied to the Italians, as here.
  - 1. 807. mein Lebtag, a stereotyped expression = meine Lebtage,

although the sing, was formerly thus employed.

- 1. 809. Sab' mid immer etc., I have always just let myself go, that is, without thinking about it,
- 1. 811. Kriegsftand for the more usual Behrstand; fämen fie gern and Leben, would threaten one's life, hence ruin, destroy.
- 1. 813. alleine, quite common in M. H. G., is still a popular form for allein.
- 1. 819. Stellten, raised. By magnificent promises of rewards and promotions, Wallenstein induced wealthy officers to raise regiments at their own expense.
  - 1. 820. sich sehen lassen, make a show.
  - 1. 821. Thaten fich, etc., went beyond their means.
- 1. 823. find un thr Gelb, sc. getommen. Cf. 1. 760 and Piccol., 1. 1262-63, and see Schiller, Werke, XI, p. 312.

1. 827. Molant is represented in this drama as a reckless gambler and an utterly unreliable character. Cf. *Piccol.*, Il. 60 ff., and Il. 876-7, and *Tod*, Il. 1619 ff.

1. 828. Restiert = ist schuldig. Cf. note to 1. 85.

1. 833. ordenangen or ordenangen, a word used in the seventeenth century, but now obsolete. It means Befehle senden, and is here used in a spirit of contempt. Cf. note to 1. 85.

1. 839. Scan: |--|---|-.

1. 841. uns . . . icheren = une befümmern.

11. 846 ff. Beding, obsolete for Bedingung. For the powers granted to Wallenstein in 1632 see Introd., pp. xx-xxi, and Schiller, Werke, XI, pp. 237-239.

1. 850. henten, a causative of hangen, gradually superseded by the

modern hängen.

1. 852. Chrensagen, here prerogatives, viz. of absolute command.

1. 855. sheart und reat, simply and purely; sheat has in this phrase retained its original meaning of simple.

- 11. 858 f. unmittesbarer . . Fürit, a prince who owed his allegiance directly to the emperor. Such a prince had practically sovereign rights in his own territory and a vote in the Imperial Diet. In 1628, Wallenstein was made Duke of Mecklenburg. Cf. Introd., p. xv.
- 1. 859. Des Reiches, a very unusual position of the gen.; it would naturally follow Kiirst.

1. 862. felbsten, an archaic form of felbst.

1. 863. For the incident here referred to see Ranke's Geschichte

Wallensteins, p. 74. Cf. also Piccol., Il. 2076-78.

- 1. 864. Medienburger Land. At the time of the action of this drama, viz. in February, 1634, Wallenstein was no longer in possession of the Duchy of Mecklenburg, which had fallen into the hands of the Swedes. The emperor, however, promised to reinvest him with it, and had meanwhile given him the principality of Glogau in Silesia in pledge.
  - 1. 867. apart, here in the sense of sonderbar. Cf. note to 1. 476.

1. 869. mit Banden greifen und faffen, a pleonasm, seize and hold.

- 1. 870. Bes is an archaic gen. for wesself. It still occurs in some compounds, as in weshalb, weswegen. The question here is an imitation of Matth. xxii, 20: "Bes ist day Bild and die überschrift."
- 1. 871. Mallenstein with his coat-of-arms upon it. When Wallenstein was created Duke of Friedland, he was vested with the right of coining money.
- 1. 876. Durchsauchtigseit, more generally Durchsaucht, Serene Highness, a general title applied to princes. The word is really an old participle form from burchseuchten, and has been used since the fifteenth century in imitation of the Latin illustris.
- 1. 878. biliputiert, in the sense of bestreitet;—niemand nicht, the double negation occurs often in coll. speech, and sometimes even in the classic poets.

11. 882 ff. Cf. note to 1. 55.

1. 886. Scan: |-00|-00|-0|-0.

1. 892. Pfaffen, a contemptuous reference to Quiroga, Lamormain, and possibly also to the Cardinal-Infant, all of whom were influential at the Court of Vienna. — Edyrangen, contemptuous expression for Soffente.

1. 894. dem Berrn, viz. dem Raifer ; - ju gut, for ju gute.

1. 897. Botentaten, a word much used in the seventeenth century. Cf. note to 1. 85.

1. 899. Das große Wort, his commanding position.

1. 905. Und wofür; das is understood after und.

- 1. 906. Thrannen, here in its original Greek sense of absolute sovereign.
  - 1. 907. Siesten's so, acted thus; so refers to the two following lines.

1. 908. schänden, probably used here for schinden for the sake of the rime.

1. 909. Den Solbaten trugen sie etc., the soldier they treated with great kindness. Cf. Egmont (I, 1): "Warum trigen wir ihn (Egmont) alle auf ben Händen?" and see note to 1. 26.

1. 910. muß sich etc., must be able to feel his own worth.

1. 914. mehr, viz. ale mein Leben, 1. 913.

1. 916. Rroat, see introductory note to Scene 1, under Aroaten.

1. 918. Cf. Isaiah ii, 4.

Scan: 0|-|-0|-00|-

1. 926. Erutefrauz, harvest wreath, a wreath consisting of grain and gay flowers, carried home on the wagon at the end of the harvest. Cf. Schiller's Das Lied von der Glocke, ll. 282 ff.

1. 930. Etwas, viz. his honor.

1. 934. 'rum kommen, for herumgekommen, have been about. The old part. kommen for gekommen occurs sometimes in coll. speech.

1. 938. Napoli, the Italian name in place of the German Neapel, Naples.

1. 941. Sesuiter, a now obsolete form for Sesuit. It was, however, frequently used in the seventeenth century.

1. 944. Me, coll. for nein, used in northern and middle Germany. For the character of the arquebusier see note to 1. 652.

1. 948. goldnen Burden, viz. the gulbene Gnadenfette referred to in 1.73.

1. 949. Baterfegen, paternal happiness.

1. 953. also, here in the sense of ebenso.

1. 955. das Gehudel, or die Hudelei, torment, vexation, that is, of ordinary life.

1. 958. mag fich's haben = mag es fein.

1. 961. bet ber Bage, by the side of justice. The symbols of Themis, the Goddess of Justice, are a pair of scales and a sword. These are now no longer together as they should be. The sword is now no longer wielded by justice but by violence.

1. 962. Aber fo, but as it is.

1. 964. mich faffen = mich betragen.

1. obs. After Aber sc. ich will.

1. 969. In die, about; cf. Prolog, 1. 80.

1. 973. Scan; 000 | -00 | -0 | -0 | -.

1. 979. beim Einhau'n, at a cavalry charge.

- 11. 980 ff. The picture that the cuirassier here gives us of a cavalry charge was tragically realized in the death of his colonel, Max Piccolomini. C1. Tod, 11. 3023 ff. The cuirassier, in his lofty idealism, is a reflection of his colonel. Max Piccolomini.
  - 1. 987. Ilud weil fich's etc., and because it has thus turned out.
  - 1. 992. dem Befen = diefem Buftand, to this condition of things.
- 1. 998. einem den Brottorb haber hangen is a proverbial expression meaning keep one on short rations, hold the purse strings tightly.

Scan: |-0000|-0|-0|-0.

1. 1001. Abrede nehmen, more usually Abrede treffen.

1. 1002. Gevatterin, here hostess; cf. note to 1. 133. The loyal arquebusier, fearing that the soldiers might say or do something detrimental to the cause of the emperor, prefers to withdraw from the company, after having paid for the little that he has drunk. See note to 1. 662.

1. 1007. ba8, cf. note to 1. 52. This line seems to be a reminiscence from Goethe's Egmont. In Act II, Scene 1, a soapmaker (Setfenfieder) appears, who is a zealous Catholic, a loyal subject and strongly opposed to any seditious words against the king. His political attitude makes him just as unpopular among his fellow citizens as the arquebusier is among the soldiers. Cf. note to 1. 26.

1. roog. den neuen Anschlag, see note to 1. 684; — stören, subjunctive.

1. 1011. Scan: |-00|-00|-0|-

1. 1015. 10 weit, that is, to the Netherlands, where the Cardinal-Infant was sent.

1. 1018. Terzfas, see note to 1. 37.

1. 1019. Schluß, in the sense of Belchluß, quite frequently so used in the eighteenth century.

1. ro27. Der Tiroler etc., see note to 1. 45. The Tyrolese sharp-shooter objects to being sent to the Netherlands on the ground that he would then serve the Spaniards and not his native prince.

1. 1029. Promemoria, in German Dentification of the soldiers is unhistorical, and is only briefly mentioned in the Tod, II. 127-128. It furthers the action of the drama in that it strengthens Wallenstein's faith in his troops, upon whose fidelity all his hopes are based.—Notice the agreement between the measures taken by the soldiers and those taken by the officers in Act IV of the Piccolomini. Ten documents or letters play an important part in our drama. This is the first one.

1. 1034. Devotion, a foreign word much used in the seventeenth century for Ergebenheit. Cf. note to 1.85.

1. 1038. Sat ... einen großen Stein im Brett, an idiom taken from chess, and meaning: fteht in hoher Gunft.

1. 1039. des Raifers und Rönigs Majestät, viz. Ferdinand II, who was both emperor of Germany and king of Bohemia.

1. 1042. In the drama Max nowhere appears in such a rôle, but we may assume that the petition is handed to Wallenstein either by Max or by the soldiers themselves.

1. 1044. Des ... Gnaden! To the health of his lordship, Piccolominil

1. 1045. Das... Rerbhols, an idiomatic expression meaning: Das wird night and die Rechnung gefett. This expression is derived from an old manner of reckoning. Two persons, who stood in relation of creditor and debtor to each other, took a stick which was cleft in two, and every time a new debt was incurred the two sticks were put exactly together, and a notch (Rerbe) was cut into both of them. The debt was then reckoned according to the number of these notches.

Il. 1051 ff. The following song is best known as Schiller's *Reiter-lied*, and has remained a popular soldier-song in Germany. It has been set to music by Friedrich Zelter and Chr. Jac. Zahn. Cf. Schiller's letters to Zelter of July 6, Aug. 7, Oct. 20, 1797, and his

letter to Cotta of Dec. 15, 1797.

1. 1052. gezogen; cf. note to 11. 387-88.

11. 1053 ff. Cf. Braut von Messina, 11. 885 ff.
11. 1059 ff. The thought implied here is that, though freedom has generally fled from the world, it has found refuge in the army.

1. 1067. Angsten, a very rare plur. of Angst.

1. 1076. Braucht's, subj. er is omitted.

I. 1077. Fröner, here peasant, laborer; cf. note to 1. 238. Schiller had originally written Philifter and then changed it to Fröner. Cf. Körner's letter to Schiller of Oct. 8, 1797.

1. 1092. Laß fahren, words addressed to the girl; the obj. ihn, viz.

ben Geliebten, is understood.

1. 1096. Seine Ruh' etc., he leaves his peace (of mind) nowhere behind, that is, in his roving life he can form nowhere a permanent attachment, which would make him look restlessly back at a place, or which would make him lose his peace of mind and heart. For other interpretations of this much disputed line cf. Modern Language Notes for June, 1897, and for March, 1898.

1. 1100. gelüftet, expose to the air, hence bare.

1. 1102. verdüftet, instead of verduftet, to make it rime with ge- lüftet, l. 1100.

ll. 1103-1104. A familiar quotation. Cf. Wilhelm Tell, ll. 1489-90, also Faust, Pt. II, ll. 11574-76. — Schiller wrote another stanza to this song, which was published after his death. It runs thus:

"Auf bes Degende-Spitze die Melt jetzt liegt, Drum froh, wer ben Degen jetzt führet! Und bleibet nur wacker zusammengefügt, 3hr zwinget das Glück und regieret. Es sitzt keine Krone jo fest, so hoch, Der mutige Springer erreicht sie boch."

Cf. here Schiller's characterizations of the cuirassier and chasseur in his letter to Zelter of Aug. 7, 1797.

### DIE PICCOLOMINI.

#### PERSONEN.

Genrallientnant, lieutenant-general, in the Thirty Years' War the general next in rank to the commander-in-chief, and his principal executive officer.

Felomaridall, field-marshal, now an officer of the highest rank in the German, British and other European armies. In the Thirty Years' War it was used rather loosely for a commander and was equivalent to our brigadier or major-general.

Bringessin, the children of sovereigns are called princes. Since Wallenstein was created Sovereign Duke of Friedland and afterward

of Mecklenburg, his daughter is called Bringeffin.

The metre of the Piccolomini and of Wallensteins Tod is the blank verse, sometimes called the jambic pentameter. But deviations occur quite frequently, more so than in any other metrical drama of Schiller. So we have 166 lines of six feet, 67 of four feet, and about 40 of less than four feet. In other words, about one line out of twenty-four is not an iambic pentameter. Deviations seem occasionally to be intentional, as for instance some lines of four feet, which stand out from the rest, and gain in vigor and effectiveness. Cf. Piccol., ll. 1484, 2030, Tod, ll. 114, 158, 537 etc. The same thing is true of some lines of less than four feet, e.g. Tod., ll. 92, 246, 778, 2131, 3663 etc. But on the whole it may be said that most of the deviations are due to carelessness or accident. The poet, feeling that he is complete master of the metre, uses it freely. At times it even seems that he purposely introduces these deviations to give greater naturalness to his verse. In some places the irregularities might have been easily avoided, had Schiller paid any heed to such details. — Over thirty lines of the drama contain anapæsts. The anapæsts occur sometimes in the first foot, occasionally in the middle, and at times even in the last foot of a line. - For a full discussion of Schiller's verse in this and other dramas cf. E. Belling. Die Metrik Schillers; also Jakob Minor, Die Neuhochdeutsche Metrik, and L. Bellermann, Schillers Dramen, Vol. II, pp. 135-153.

### ACT I. SCENE 1.

The first four acts of the *Piccolomini* are supposed to take place on Feb. 22, 1634, in Pilsen. The colonels of over thirty regiments have been summoned to an important meeting.

1. r. Der weite Beg, that is, from some part of northern Bavaria to Pilsen, during which Isolani had captured a Swedish convoy.

1. 6. Proviant, here a word of three syllables; — an bie, about. 1. 8. grad' in pas = ganz gelegen, quite opportunely.

1. 13. A verse of six feet (Sechstüßler).

1. 14. Behilft und schieft fich; fid) behelfen and fich schiefen mean about the same thing; say, puts up with things and adapts himself.

- Il. 21-22. The absence of Gallas and Altringer is significant and naturally startles Illo, who is the prime mover in Wallenstein's plans. It shows that some officers have refused to obey Wallenstein's summons to come to Pilsen.
- 1. 24. Jehen Jahr', Isolani speaks in round numbers. The battle of Dessau was fought April 25, 1626, while, according to the drama, the meeting of the generals took place in Pilsen, Feb. 22, 1634. Hence eight years would be the exact time. The incident related here is fictitious, and is introduced to suggest at the very outset the heroism of the young officer.

1. 25. schlugen, for une schlugen.

1. 30. fertig, finished, perfect.

11. 32-33. Wallenstein's wife and daughter were not in Pilsen in February, 1634. Cf. note to *Lager*, 1. 57. — This passage shows that the scenes of the *Lager* are supposed to take place on the same day as the first acts of the *Piccolomini*.

1. 37. Batterien, here = Schlächtereien, Schlachten.

1. 40. Stage Direction. Buttlern; down to the beginning of this century names of persons were fully inflected, forming a gen. in end or 8 and a dat. and acc. in en or n. The dat. and acc. in n are now antiquated forms; — außen bleibt for anobleibt.

1. 41. Buttler's answer shows the hostile disposition of Gallas

towards Wallenstein.

1. 44. A line of three feet.

1. 45. Generalmajor; it is difficult to determine the technical significance of this title in the Thirty Years' War, for military titles had then a somewhat different meaning from what we attach to them to-day.

1. 46. thm, Isolani is addressing Illo, hence the use of the third

person; so also in l. 54: Die Hand die ihn etc.

- 1. 53. Bestätigung, the appointment is later on confirmed by the emperor; cf. Tod, ll. 1159-61. For Wallenstein's right to appoint officers see Introd., p. xx.
- 1. 57. A line of four feet. The conclusion of this sentence is understood, viz. so waren wir schlimm daran, or some similar expression.
- 1. 60. Herr Bruder, a frequent form of address among the officers of Wallenstein's army. Cf. ll. 1913, 1929, 2145 etc.
  - 1. 61. For the use of foreign words cf. note to Lager, 1. 85.

1. 62. Raffier, obsolete for Raffierer.

1. 68. schenite, conditional, he would give.

1. 69. Line of six feet.

1. 71. fauthern, see note to Lager, 1. 539; — For the imperial orders brought by Questenberg see note to Lager, 1. 684.

1. 75. in feinem Stude, on no point.

1. 76. gewißlich, obsolete for gewiß.

1. 77. Bom Blate, viz. from his position as commander-in-chief.

1. 78. Wir waren alle ruiniert! The material interests of the of-

ficers were so closely bound up with Wallenstein's cause that the resignation of their general meant to them utter financial bankruptcy. See Ranke, Geschichte Wallensteins, pp. 258 f.

1. 80 f. These ominous words are fulfilled, but quite differently from what Buttler expects. Our drama abounds in such ambigu-

ous utterances, which prepare us for the tragic catastrophe.

### SCENE 2.

1. 82. der Bafte, gen. after mehr, a usage now almost extinct, oc-

curring only in poetry or in elevated style.

Sie, is used in this drama to express the highest formality and politeness among persons of distinguished rank, as in the dialogues between Questenberg and the generals, and between Questenberg and Wallenstein, except in 1, 1021. It is used even in the scenes between Wallenstein and his wife, except in moments of intense excitement, Tod, ll. 2010 ff., 2971; Thekla also thus addresses her father and mother. The Duchess and Countess Terzky likewise use this form in speaking to Octavio and Max. The use of Sie in this drama is really an anachronism, for this polite form of address was not established till about the middle of the 18th century. — 3hr is the usual form of address between persons of equal rank, and occurs generally in the conversation of the officers, although in animated moments they sometimes use Du. Cf. Piccol., Il. 2227 ff., 2244, 2255. Wallenstein uses 3hr to persons who do not stand in intimate relations to him, e.g. to Wrangel, Buttler, the Bürgermeister, the Swedish captain. Only in *Piccol.*, l. 1204, he ceremoniously addresses his officers by Sie. Countess Terzky also addresses Thekla by 3hr, although at times she uses Du. — Er, which occurs so often in the Lager, is used in the Piccolomini in a jovial sort of a way by Isolani to Max, ll. 1917 ff., also once by the butler to Neumann, l. 2044. — The use of Du in the drama denotes, as usual, intimacy or familiarity.

1. 83. brauchte, Schiller uses this verb with either the gen. or the acc. Cf. ll. 1004, 1391, 2231; Tod, ll. 124, 1311, 1332 etc. — thränen-vollen Rrieg, a Homeric expression used often by Schiller. Cf.

πόλεμον δακρυόεντα in Iliad, V, 737.

1. 88. seine, viz. des Krieges; also er in 11. 90, 91, refers to Krieg.

1. gr. erschienen, to be taken with da, l. 89.

1. 93. Den Belbenreihen, circle of heroes. Octavio tries by this flattering address to win the favor of Buttler and Isolani. They hardly merit such high praise.

1. 98. Stage Direction. Questenbergen, cf. note to l. 40. Rriegs-rat, viz. member of the Imperial War Office in Vienna. For Schiller's deviations from history in Questenberg's mission see Introd., p. lvii.

1. 99. Notice that the last foot is anapæstic, also the first foot of

the next line.

1. 106. Radim. It was not Questenberg but Eggenberg who in December, 1631, held a conference with Wallenstein at Znaim. Cf.

Introd., p. xx. Questenberg was sent to Wallenstein in Prague a month earlier, that is, in November, 1631, to induce him to resume the command of the army.

1. 107. Bon . . . wegen, in behalf of. It now occurs only in official style.

1. 108. Regiments = Oberbefehls.

1. 110. daß ich wüßte, as far as I know, to my knowledge.

11. 112 ff. It was not the battle of Lech (April 15, 1632) but the battle of Breitenfeld (Sept. 17, 1631), that was the real cause of Wallenstein's recall. (f. Introd., p. xviii. — The es in 111th's is an old gen. after erinner, for which we should now use beffen.

1. 118. mit . . . lluguad' brohend, it was reported, though on poor authority, that the emperor threatened to confiscate Wallenstein's

estates if he refused to accept the command of the army.

1. 123. Bie = warum.

11. 124 f. Danialen, obsolete for bamals. For the historical event referred to, see note to *Lager*, 1. 32.

11. 125 f. One of the most serious criticisms urged against Wallenstein in 1634, was that he had unnecessarily quartered his large army upon the crown lands of Bohemia.

1. 128. bem Sachsen abgesochten; this was done about the middle of 1632, shortly after Wallenstein had assumed command of the

army.

- 1.132. Freund, for Freundes. The gen. ending is here omitted because the two nouns, Freund und Freind, are conceived as one expression, and thus the latter word only receives the ending. gleid, alike.
- 11. 134 f. Questenberg implies that there may be enough flocks and pastures, but not peasants to till the soil, for many of them have been killed off during the war. His remark does not, however, agree with the peasant's description of the condition of the country in Lager, 11. 27 ff.

1. 136. Gehn . . . brauf, coll. for gehen zu Grunde. If the peasants

are ruined, they will out of sheer despair join the army.

1. 142. brav, ironical, excellently, finely.

1. 146. Blutigel, viz. courtiers like Questenberg.

1. 147 ff. So arg, u. s. w. In answer to Questenberg's remark in l. 143, Isolani insolently implies that the golden chain and key worn by Questenberg as imperial chamberlain could, in case of need, be coined for the imperial treasury.

1. 150. der Pronten. Isolani was general of the Croats. For

their rapacity cf. introductory note to Scene 1 of the Lager.

1. 151. ber . . . ber, articles used here in a spirit of contempt.

1. 154. For the punishment of the Bohemian rebels see Introd., p. xii.

1. 158. die, the construction changes here. In l. 151 der Slawata und der Martinit are in the nom., but in the present line die, referring to them, is put in the acc. after last.

1. 163. Benefizen may be used here in its technical sense of Britinden, ecclesiastical livings, or more generally for lucrative offices

or favors.

il. 164 f. dem Soldaten . . . das Brot vorschneiden, to prescribe the soldier's rations; — die Rechnung streichen, to cancel his accounts, that is, by various manipulations to deprive him of the money due him.

1. 166. Diein Lebtag, see note to Lager, 1. 807.

1. 173. Rapusiner, the priests and monks were very influential at the Court of Vienna. Possibly Isolani has here in mind the Capuchin monk Quiroga, or one of his subordinates. The incident described here seems to be an invention of the poet, and is introduced to characterize the Court of Vienna at that time.

1. 177. unverrichteter Ding', gen. of manner, without effecting any-

thing.

11. 180-181. Bosten, item. Questenberg implies that Wallenstein paid such an exorbitant sum for the horses that the Court has not

yet been able to pay it off.

1. 182. rol, grivaltiam, in poetry and familiar discourse an adj. is often uninflected before a neut. noun in the nom. and acc. sing. This, however, rarely occurs with two adjectives.

1. 184. erpaffen = erharren, await patiently.

1. 186. man pagte, one would have to wait.

1 187. Frisch mitten durchgegriffen, go boldly right into the midst

of it.

Il. 197-199. Isolani means that the emperor by ordering the army to leave Bohemia protects his Bohemian subjects (feite teuten Schafe), but drives his soldiers to the unfriendly lands (Wifte), now occupied by the enemy (Naubtier). But Isolani does not see what is implied in his remark. If the emperor as a good shepherd is willing to sacrifice Wallenstein's soldiers to the beasts of prey in the wilderness, he must regard them as utterly worthless beings, simply fit to satisfy the hunger of the wild beasts, so that his flock, viz. his Bohemian subjects, might be safe. Questenberg, by bringing out this wholly unintended implication in Isolani's remark, so derogatory to Wallenstein's soldiers, silences the Croatian general, and Illo comes to his help by giving a new turn to the conversation.

11. 200-201. A reference to the unlimited power given to Wallenstein in 1632. Cf. Introd., pp. xx-xxi. — In the next few lines we

have a case of stichomythy. Cf. note to Lager, 1. 396:

1. 202. Genommen etc. Not true to history, for up to 1634 Wallenstein exercised the authority granted him by the emperor in 1632.

1. 208. Das Rind, that is, the emperor's son, afterward Ferdinand

III, then about twenty-six years old.

1. 209. Sie, acc. placed for emphasis at the beginning of the sentence; — Hiling, that is, your duty to your emperor; — Name, that is, of the general whom the emperor may appoint.

11. 211 ff. Buttler's description of the size of Wallenstein's army

(about 74,000 men) is somewhat exaggerated for 1634, and would apply better to 1620 or 1632.

1. 213. Schleffen, here a trisyllabic word, likewise Listen in 1. 230.

1. 227. Richt für den Raifer, to be taken with Gie treibt ber Gifer. l. 225.

1. 228. une, for au une. The soldiers of the Thirty Years' War freely changed sides. Cf. Lager, ll. 255-301.

11. 229-230. Doppeladler, the arms of Austria; Lömen, of Sweden; Lilien, of France.

1. 235. Betterstange, for the more usual Blipableiter, an anachronism, as the lightning rod was invented by Franklin in 1752.

1. 237. Belt, here applied to the entire Baltic.

1. 240. Raijerburg, the imperial palace of Vienna, called Sofburg.

1. 258. Es ift nur jur Erinnerung, let me but remind vou. Octavio, still hoping to win Buttler over to the imperial party, purposely interferes here, so that Buttler may not go too far in his bold utterances against the Court.

1. 262. Eins geht ins andre drein, one involves the other.

11. 265-267. This act of Buttler is without historical foundation: - fie, the Duchess Friedland and Thekla. See note to Lager, 1. 57.

# SCENE 3.

1. 285. In Tod, Act II, Scene 6, we learn of the means which Octavio has in mind for winning Buttler to the imperial side.

1. 203. Line of two feet. Cf. ll. 382, 860, 1930 etc.

1. 207. Amt: his office is explained in 11. 2503-2505, where we learn that he had been secretly appointed by the emperor provisional commander-in chief in place of Wallenstein. Really it was not Octavio Piccolomini but Gallas who played this rôle. For Schiller's deviation from history cf. Introd., p. lv.

1. 299. Person = Kolle. 1. 302. Beginnen, enterprise, proceeding.

1. 306. Idiliminverivahrte, ill-guarded, because he was not strong enough to resist the temptation of abusing his great military power. Cf. Prolog, l. 117.

1. 310. Der faiferlichen Ordre, cf. Lager, 1. 684, note.

1. 317. Raisers Landen, viz. from Carinthia, from which the duchess and her daughter have just come, l. 271, and which was one of the hereditary domains of the House of Habsburg. Bohemia, however, was not hereditary Austrian territory, but claimed to be an elective kingdom. — landen for länder is poetic, and is especially used when not separate countries but various parts of the same country are referred to, as Rheinlande, Niederlande, etc.

11. 321 f. Reichefeind, viz. the Swedes, who occupied Bavaria; -Grenzen, viz. of Austria; - Meister vom Donaustrom, through the capture of Regensburg. Cf. note to Lager, l. 112, and see Introd.,

DD. XXV-XXVi.

- 11. 323 f. 3m innern Land, viz. in the interior of Austria, where peasant rebellions broke out several times during the Thirty Years' War.
- 1. 324. alle Stände schwürig, all classes are restive, in a state of ferment. It is also possible to refer Stände to the estates, that is, to the constitutional assemblies of the provinces.

1. 328. die schwindelnde, viz. Armee, 1. 325.

1. 335. Sery has here almost the sense of Semiffen; the natural feelings of loyalty will assert themselves when the real character of Wallenstein's intentions become known.

1. 343. Wissenschaft, here in the sense of Nachricht, Kunde.

1. 353. For this excuse of Octavio see Introd., pp. lxxiii-lxxiv.

1. 354. sidjtbarlidje, obsolete for sidjtbare. — The incident here described is an invention of Schiller. Its sober tone is to be compared with the visionary mystical description of the same incident by Wallenstein in Tod, 11. 897 ff. Cf. Introd., pp. lxvi-lxvii. From Schiller's letter to Goethe of Nov. 9, 1798, we infer that this part of the scene was written late in the composition of the drama.

11. 376 ff. As long as Max knows nothing of the true state of things, he will act as he has done before, but should he receive any intimation of what was going on, he might change his manner and thus arouse Wallenstein's suspicion.

### SCENE 4.

- 1. 384. Do ift or etc. It has been suggested that these words would come more naturally from the mouth of Octavio, but all manuscripts assign them to Max.
  - 1. 392. von meinetwegen, on my own behalf. Cf. note to 1. 107.
- 1. 393. Geneines, here in the sense of Alltägliches, Gewöhnliches.
  1. 395. Scilbringend etc., cf. note to Prolog, 1. 7, names full of propitious portent.

1. 307. segenreich, for the more usual segensreich.

- 1. 402. Transl., I do not wish to have any privilege over the other officers, that is, I am prepared to be criticised along with the rest.
  - 1. 405. auszustellen, now archaic for auszuseten, to criticise, to blame.

1. 408. Transl., And so it will remain.

- 1. 409. nun einmas may be here translated by, the fact is, the truth of it is.
- 1. 412. Transl. He was born with the soul of a ruler. Thus far Max has seen in Wallenstein only the ideal ruler, and is still ignorant of his selfish aims. Hence his enthusiastic devotion to his general, which humanizes and elevates Wallenstein's character.

11. 421 f. taugte = wenn auch ein anderer . . . taugte.

- 11. 426 ff. Wallenstein's personality is so great that every one feels in his presence an awakening of all his latent powers.
- 1. 429. eigentümliche, distinctive, characteristic ; zieht fie groß, develops it.

1. 435. Überin Berrscher, in the ruler, that is, in his capacity as general.

1. 437. Questenberg implies that Wallenstein was by birth simply a nobleman, and acquired his present position through the favor of

the emperor. Cf. Lager, ll. 450 ff.

1. 440. Budj(täblid), to the letter, completely, thoroughly; — Natur refers to Wallenstein's own nature, to his innate powers to rule. Wallenstein has the strength to give full expression to his genius.

1. 443. überall, in the sense of überhaupt.

1. 446. Die Proben geben's, ironical, the experiments (of Wallenstein's previous conduct) show it, viz. that he will set his own goal, l. 445; — sie, the Court party, the satellites of the emperor.

1. 449. Transl. You had better yield with good grace.

1. 451. den Beift, genius.

1. 452. Sc. es before grauet.

1. 455. bringt; bringen in the sense of nötigen was commonly used in the eighteenth century where we should now use brängen; — Berfönlidges, personality, the individual. Upon the field of battle the general cannot be directed by orders from home, but must have freedom to do whatever the emergency of the hour may require.

1. 457. jedes Große, every great endowment.

1. 458. thren refers to Natur. The general, to do his work well, must live freely and on a large scale, like Nature herself.

1. 461. alte Ordnungen, long established ordinances.

11. 463 ff. In this speech Octavio shows that he is a conservative in government and society. Cf. Introd., pp. lxxii-lxxiii.

1. 468. Krümmen, poetic for Krümmungen, windings.

1. 470. Kanonballs, now usually Kanonenfugel, cf. note to Lager, 1. 360.

I. 482. fünfzehnjähriger Rrieg, hence Max must have entered the army in 1619. This agrees with what Wallenstein says of Max in the Tod, ll. 2143 ff. If he was then a mere boy (cf. Tod, l. 2144), hence perhaps thirteen years old, he is now about twenty-eight. But the present passage does not agree with l. 1704, unless Max is speaking there in round numbers.

1. 500. Friede, was originally of the strong declension, and the strong form Friede still sometimes occurs in the dat. and acc. cases

when it is not preceded by the article.

1. 506. after Bater, Octavio is frequently called in the drama Miter or her Mite, but the address sounds here rather strange, coming from the son.

1. 508. He has just come from Carinthia. Cf. l. 31.

11. 508-509. A case of enjambement, that is, "the putting over into a following line of a word or words necessary to complete the sense."

1. 514. The first wift in this line has the original sense of unangebant, ode, Homeric ἀτρύγετος; the second wift is used in its later and derived meaning of rol, will.

1. 515. großen Land, vast mainland.

1. 516. Diebeslandung, piratical landing.

1. 528. Transl. The monotonous clock-work of (military) service.

11. 534 ff. This and several other speeches of Max are fine expressions of Schiller's own idealism, and show that the youthful hero had the strongest sympathy of the poet. Cf. Schiller's letter to Goethe of Nov. 28, 1796, and his letter to Körner of the same date. See also Introd., p. lxii.

1. 539. Maien, from die Maie, formerly der Maie, the green bough, especially of the birch, with which the houses and churches of Ger-

many are adorned at Whitsuntide.

1. 543. die . . . grüßen, who send forth their greetings upon the air.

- 1. 545. Befor, Vespers, the late afternoon service in the Roman Catholic Church, accompanied by the chiming of bells, announcing that the day's work is done and that the time of rest has come. The poet compares here the chimes of the bells proclaiming the conclusion of the peace with vespers.
  - 1. 549. froh des etc., happy that he has lived to see the day.

11. 550. Cf. Schiller's Glocke, 11. 61 ff.

1. 554. Der . . . bog, lit. which bent itself for a switch, which was a

mere sapling.

- 1. 569. Großem Besten, general welsare. The motives ascribed here by Max to Wallenstein were partly true, but they were mingled with selfish aims, which the idealist Max does not yet understand. Cf. note to 1. 412.
- 1. 570. Bufen, from die Bufe, a measure of land, varying somewhat in size in different sections of Germany, but generally about thirty acres.
- 11. 576 f. Max excuses Wallenstein's indulgence toward the Saxons by claiming that hostilities must cease, even while war is going on, if the confidence necessary to peace is to be aroused.

# SCENE 5.

- 11. 587 ff. The changed tone of Max's manner and speech makes Octavio suspect his son's love for Thekla. This love, which binds Max by the closest ties to Wallenstein, foreshadows a tragic conflict between father and son.
  - 1. 597. The e8 in idj'8 refers to Max's falling in love with Thekla.
- 1. 599. id/8, the co refers here vaguely to Wallenstein's dangerous plans against the emperor, and possibly to Octavio's present position in the army. Cf. note to 1. 297.
- 1. 600. must', it was my duty;— jetso or itso, an obsolete form for jets, occurring now only in poetry. It was still commonly used in the eighteenth century.

# ACT II. SCENE I.

1. 610. die . . . leuchtet, which is so very bright.

- 1. 611. Mathematifus, astrologer. The astrologers were so called because they calculated the position of the planets. Seni is here meant.
  - 1. 613. icheren = plagen, beläftigen.
- 1. 617. Ort und Stunde; according to astrology, the time and place of an undertaking largely determined its success.

1. 620. Eilf, older form for elf.

- 11. 627 ff. Since 'one' was not regarded by some mathematicians as a number, two and three were considered as the first even and odd numbers.
  - 1. 631. Transl., Since many a thought is suggested by his words.

### SCENE 2.

1. 633. Gie, cf. note to 1. 82.

1. 634. Rönigin von Ungarn, viz. Maria Anna, daughter of Philip III of Spain, and wife of King Ferdinand of Hungary, afterward Emperor Ferdinand III.

1.635. Raiserin, viz. Eleonora Gonzaga, daughter of Vincent,

Duke of Mantua, and second wife of Ferdinand II.

1. 636. Sino wir etc., a technical expression for being admitted to a personal audience.

11. 637-8. Cf. 11. 313-318.

1. 643. Wallenstein nowhere states whom he had chosen for his daughter, but he distinctly says that he wishes some sovereign prince for his son-in-law. Cf. Tod, 1. 1513.

11. 644-645. This wish of the Court shows that Wallenstein's loyalty to the Catholic Church is suspected.—Cf. note to Lager, l. 319.—Intherijchen, here with the accent on the first syllable, which is the vernacular pronunciation of South Germany, whereas the educated classes and most North Germans pronounce the word Inthe'rijch.

1. 648. fouft, in other respects; in 1. 651 it means formerly.

1. 651. Wandel, poetic for Beränderung.

11. 653 ff. This passage seems to be a reminiscence of *Julius Casar*, Act IV, Scene 2, where Lucilius says:

"With courtesy and with respect enough; But not with such familiar instances, Nor with such free and friendly conference As he hath used of old."

- 1. 662. mein neuestes Betragen, viz. his unwillingness to march to the assistance of Maximilian of Bavaria, his insistance upon quartering his troops in Bohemia, his refusal to send 8000 horse to the Cardinal-Infant, etc.
  - 1. 672. Muhme, cf. note to Lager, 1. 163. Here it is used as a

friendly form of address among princely persons, without implying any relationship. Say, her dear cousin.

1. 687. wär's an dem, could there be any truth in that.

1. 706. Transl. Prevail upon your proud heart to do it.

1. 713. so = so wie so, ohnehin; — ber guten Freunde wenig, cf. note to 1. 82.

### SCENE 3.

1. 723. fie, viz. die Hoffnung, 1. 722.

1. 724 f. Ein artes Rint; cf. 1. 737: "Raum anhltest ou acht Sahre." Wallenstein organized his first army in 1625; if Thekla was then eight years old, she is now about seventeen.

1. 727. Aus Bommern, probably a reference to the siege of Stral-

sund in 1628.

1. 731. Notice the anapæst in the second foot.

1. 733. Aus freier Gunft, in contrast to ersechten, l. 730; — das Göttliche, viz. her beauty. Cf. Schiller's poem Das Glück (1798).

1. 734. glänzenden Geschick, that is, a royal marriage. Cf. note to

1. 643

1. 739. Doch, O, yes, I should; both is commonly used to contra-

dict emphatically a question implying some doubt.

1. 739 ff. Wallenstein was at this time in the fifty-first year of his age. He is represented in this drama as in the fullest vigor of manhood, whereas he was really broken in health, a victim of the gout. Cf. Tod, ll. 3559 ff.

1. 747. leiten, sc. fonnte. 1. 745.

11. 751 f. The es in the first id's refers to friegerisches Leben, 1. 750; the es in the second id's is used rather loosely for ihn, viz. ben Kranz, 1. 749. We must imagine Thekla as appearing before her father in a wreath of diamonds (cf. 11. 780 and 1538), and Wallenstein, referring to this, expresses the thought that he will not consider his life as lost, if some day he can adorn the brow of his daughter with the fruit of his labors, namely, a royal coronet (tönig-lichen Schmud). In "ben Kranz des triegerischen Lebens" there seems to be an intimation of his aim at the crown of Bohemia. If successful in this, he will have no difficulty in securing a royal match for his daughter.

### SCENE 4.

1. 754. Balabin, knight. The Paladins were the twelve knights who accompanied Charlemagne on his campaigns; — 1118 beidiütte; the countess met the duchess and Thekla at Nepomuk and came with them to Pilsen. Cf. l. 1489.

1. 757. glüdfiche Geftirn bes Morgens, Venus, which is regarded by the astrologers as a lucky planet. Cf. Tod, ll. 11-12. Max escorting Thekla is conceived by Wallenstein as the morning star preceding the sun of his life (Lebenssonne), Thekla.

1. 768. Jagdjug, hunting-team, of four horses.

1. 772. volles Herzens, for the more usual vollen Herzens.

1. 780. schmildten mich, cf. note to ll. 751 f.

- 1. 793. altes Amt, that is, his former office of escort to the ladies.
- 1. 794. bes herri, viz. of the emperor. Wallenstein, in order to conceal his disturbed state of mind caused by the letters brought by Terzky (cf. Stage Direction to 1. 774), pretends pressing business and dismisses the ladies.
  - 1. 795. Versammlung, see Scene 7 of this Act.

## SCENE 5.

- 1. 796. Sie, the duchess. He refers to the account of her visit to Vienna in Scene 2.
- 1. 798. Schluß, in the sense of Entschluß occurs frequently in the poets of the 18th century.

1. 801. Söhnlein, used here contemptuously.

- 1. 802. Note Wallenstein's frequent use of astrological and astronomical terms.
  - 1. 808. bridt, bredjen is here used in the sense of abfallen, desert.
- 1. 809. Tiroler Baffe, this does not quite agree with the Tod, 1. 2657.
- 1. 811. Die Spanier, for Spain's attitude toward Wallenstein in 1633-4, see Introd., pp. xxiv-xxv; hereinläßt, viz. into Germany.

1. 814. entbietet bir, sends word to you. This verb is now used only in higher diction. This line has seven feet.

1. 816. Monvent; in February 1634, Oxenstjerna called a convention of the North German States to effect a permanent Protestant league for the further prosecution of the war.

11. 820 ff. For Wallenstein's aims in his ambiguous negotiations with the Swedes and the Saxons see Introd., pp. xxii-xxiii, and Ranke, pp. 220 ff.

1. 824. beittiches Land, viz. Pomerania, which Gustavus Adolphus and afterwards Oxenstjerna demanded for Sweden. Western Pomerania was actually surrendered to Sweden by the Peace of Westphalia (1648). The patriotic aims of Wallenstein are emphasized in this drama (cf. Tod. II. 1073 ff.) in order to elevate his character.

1. 825. wir, viz. we Germans.

11. 828 f. geht's etc., since it is not to be taken from your property.

1. 832. Es . . . heißen, it shall not be said of me.

1. 836. Reichstifflich, an allusion to the fact that in 1625 he was created Duke of Friedland and in 1628 Duke of Mecklenburg, and hence was a Prince of the Empire.

1. 840. Die Goten, used contemptuously. Also in his history of the Thirty Years' War, Schiller speaks of the career of Gustavus Adolphus as "ben sieghosten Lauf bes Goten." See Werke, XI, p. 276. — From the fact that the southern part of Sweden was in early times inhabited by the Goths, it was for a long time believed that the Goths and the Swedes were identical.

1. 843. Blanen, archaic for Blänen.

1. 844. Bu filden, to fish, hence to capture, to profit.

1. 854. 3d geb etc. This is historically true, and it is due to this act that it has been so difficult to determine Wallenstein's real

motives. Cf. Schweizer, Die Wallensteinfrage, pp. 134 ff.

Il. 865 ff. Der Raiser etc., a reference to his deposition in Regensburg in 1630, for which he never forgave the emperor. His equivocal conduct toward the Swedes and the Saxons, is thus apparently actuated by other than patriotic motives. It gives him pleasure to be in a position to avenge himself upon the emperor, should he choose to do so. He delights in the possession of power over the emperor, which the present situation affords, and would have this state of things last as long as possible. Cf. Introd., p. lxx.

#### Scene 6.

11. 876 f. seithem... ausgerichtet, viz. by settling his debts (ll. 61 ff.) and thus enabling him to gamble again. — In the manuscript copy a few lines followed here, which it would have been well to retain for the sake of clearness. They are:

Wall. Der hohle Menich! Und Buttler ber Dragoner? 300. Was haft bu mit bem fiillen Mann gemacht? Der tommt hieher gang Ernit für bich und Eiser. Wall. Er ist ber unste und ich weiß warum.

1. 878. nimmt sich = benimmt sich.
1. 887. dem Alten, cf. note to l. 506.

1. 888. Sorostop gestellt, cast a horoscope, that is, determine the position of the planets at the time of a man's birth. The planet which was at that time in the ascendant, was supposed to have influence upon the man's fate. Some planets, such as Jupiter and Venus, were regarded as favorable, others, such as Mars and Saturn, as unpropitious. Persons who had the same horoscope were supposed to stand in the closest spiritual relation to each other.

1. 890. Bewenden, we should now say Bewandtnis. Transl., Pecu-

liar circumstances are connected with this. Cf. Tod, 11. 897 ff.

1. 893. Regiment, cf. note to 1. 108.

1. 894. Deputieren, send a deputation. The intention of the officers to send a deputation to Wallenstein corresponds to the resolution of the soldiers to send a petition to their general. Cf. note to Lager, 1. 1029.

1. 897. Barole = Beriprechen, Chrenwort.

Il. 903 f. According to history this banquet was given by Illo and not by Terzky.

1. 914. Berichreibung, here signatures.

1. 916 ff. Cf. note to Lager, 1. 684.

1. 928. nimm ber Stunde wahr, seize the hour, avail yourself of the opportunity; wahrnehmen now governs the acc. The clevated tone of this whole speech is hardly in keeping with Illo's character.

11. 030 ff. Illo means to say that if many scattered circumstances fortunately coincide in one fruitful moment, and if that moment be seized at once, an important undertaking might be brought to a successful issue. The metaphor seems to be mixed. Up to 1, 936 the poet conceives the various scattered circumstances as independent threads, which by good fortune happen to run together at one point; then disregarding the metaphor, he calls the point of union of the threads, rich in vast possibilities, "den schweren Früchteknoten," which, according to Grimm, is not identical with Fruchtfnoten, seed-bud, but is "die Stelle an einer Pflanze, wo Früchte mit ihren Stielen vereinigt find und so gemeinschaftlich hervorgewachsen scheinen." Grimm's Dict., Vol. IV, p. 269.

1. 038. The es in Sidi's refers in general to the many opportunities mentioned in 1. 934. Transl., See, how circumstances, so decisive and full of moment, are now gathering about you!

1. 042. 10, that is, without accomplishing anything,

1. 951. gemeine Beist = Gemeingeist, esprit de corps; gemeine is here contrasted with eignen in 1. 050.

1. 955. breitgetretne, beaten.

11. 956 ff. gemeinen, here routine, ordinary; - wohlebehalten, see note to ll. 508-500. This violent separation of a compound by the end of a line (Bortbrechung) occurs very rarely in Schiller. Cf. l. 2112. and Tod, ll. 33, 2765, 3206.

1. 962. An often quoted sentence. Cf. Jungfrau v. Orleans, 1.

1. 964. Benus, cf. note to 1. 757; - Malefifus, Saturn, a planet of ill omen.

11. 067 ff. Supiter, the most beneficent and powerful planet. Persons, like Wallenstein, at whose birth Jupiter was in the ascendant, were supposed to be endowed with strong spiritual insight, whereas men like Illo, born during the ascendancy of Saturn, were supposed to take interest only in trivial earthly things and had no power of penetrating into the spiritual meaning of the world.

1. 970. magit, used here in its original meaning of tonnen or ver-

mögen; so also in l. 973.

11. 971 ff. ber Unterirbische, Saturn, who, according to the Greek myth, was deposed by Jupiter and enchained in Tartarus. in astrology Saturn is conceived as ruling over the subterranean world. - Bleifarbnen, the light of Saturn is described as leaden, because in alchemy Saturn represents lead. - The astrological elements of the drama gave Schiller much trouble and he discussed the subject quite fully with Goethe. Goethe's philosophical interpretation of astrology in his letter of Dec. 8, 1798, seems to have influenced this passage. He wrote as follows: "Astrological superstition is based upon the vague feeling of an immense universe. Experience tells us that the nearest constellations have a decided influence on the weather, vegetation etc; one need only proceed upwards by stages, and it is impossible to say where this influence

ceases. It is well known that the astronomer finds everywhere disturbances of one constellation through others, and that the philosopher is inclined, nay forced, to assume an effect upon the most distant object; and so man... may extend this influence to morality, to fortune and misfortune."

11. 978 ff. Beisterleiter, cf. Gen. xxviii, 12, and Faust, Pt. I, Il.

447 ff.

1. 985. Soviéfinder, persons born under the ascendancy of Jupiter. According to Kepler, Wallenstein was born when Jupiter and Saturn were in conjunction in the first astrological house. Cf. Ranke, p. 2. Octavio, having been born under the same stars, is also a Soviéfind, but he nowhere shows that spiritual insight which Wallenstein ascribes to Soviéfinder. Wallenstein, as represented by Schiller, interprets astrology arbitrarily to suit his own high notions of his destiny. Cf.

Introd., pp. lxviff., also note to Lager, ll. 369 ff.

1. 005 ff. Des himmels häuser. The heavens were divided by the astrologers into twelve parts, called houses (mansiones, domicilia). corresponding to the twelve signs of the Zodiac. To each house the astrologers allotted a particular meaning. The first house was called the house of life; the second, of fortune or riches; the third, of brethren; the fourth, of relations etc. These houses had different powers; the strongest was the first, as it contained the part of the heavens about to rise. A planet in that house was said to be in oriente domo, that is, in the ascendant. A planet was powerful in the first four houses, its influence diminished in the next four, and it became utterly weak in any of the last four houses. When a planet was in one of the last four houses, it was said to be in cadente domo, that is, in a setting house, — At the intersection of two of these houses angles (Ecten, l. 997) are formed, in which some unfavorable star (der keind des Bachsens), unnoticed by the careless observer, may be hidden.

1. 1000 ff. Important lines, showing that he is determined to maintain himself in his position, no matter what the astrological signs may indicate. Cf. Introd., p. lxv.

1. 1008. in geheim, for im Beheimen.

# Scene 7.

Twelve persons are present at this impressive and solemn scene (cf. 1. 620). From Wallenstein's speech, ll. 1011 ff. we learn that Questenberg has informed Wallenstein of the demands of the emperor, out has been requested to restate them before the assembled generals. Cf. Introd., p. lvii.

1. 1013. Schluß, cf. note to 1. 798.

1. 1022. Hren, refers to Seine Majestät. Questenberg alludes here to Wallenstein's reappointment in April, 1632. Cf. Introd., pp. xx-xxi.

1. 1028. Böheim, archaic for Böhmen. Schiller found this form

in his sources. Cf. M. H. G. Bêheim.

1. 1033. Herbei . . . beschwor, gathered as if by a spell.

1. 1041. hellgeschiednem, clearly defined, contrasted with blinder

But of the preceding line.

11. 1049-50. The peasants had taken refuge in Nürnberg, so that, owing to the overcrowded population, hunger and pestilence were raging in the city and compelled Gustavus Adolphus to attack Wallenstein.

1. 1055. fein glücklich Ange, because a person who has seen such

carnage cannot be happy.

1. 1057. ein Außbreit, we should expect einen Außbreit, because Rußbreit is a masc. noun, but Schiller and Goethe sometimes use ein Kuftbreit indeclinably as indicating measure. Such is the case

here. Cf. Grimm's Dict., IV, 1, p. 1016.

1. 1059. Beitungeblatt; the earliest newspapers were issued irregularly in the 15th century and confined to a single item of news. Later they assumed systematic form, and were published in the larger cities of Germany from the 16th century on. They gave accounts of battles and sensational events of the day, and were often illustrated by striking wood-cuts. Cf. note to Lager, l. 111.

11. 1063 f. ließ... ben Ruhm, an intentional exaggeration, to contrast Wallenstein's success before Nürnberg with his later disap-

pointing career.

11. 1066 f. wie ein Besiegter; his withdrawal to Bohemia was due to the crippled condition of his army.

1. 1068. weimarische Beld, Bernhard of Weimar.

1. 1071. Regensburg, cf. note to Lager, l. 112, and Murr, pp. 222-226.

1. 1070. den alten Sak, cf. note to Lager, 1. 114.

1. 1088 f. Notice the irony.

11. 1090 ff. The events here related took place before and not after the fall of Regensburg.

11. 1005 f. einen Thurn und einen Arnheim, the indefinite articles are used here with a feeling of contempt. The generalship of Arnim was, however, by no means contemptible.

11. 1097 ff. For the historical events referred to here see Introd. pp. xxiii-xxv; also Schiller, Werke, XI, pp. 299 ff., and Murr, p. 164.

1. 1104. zu schlagen, for sich zu schlagen.

11. 1109-10. Cf. Introd., pp. xxii ff.

1. 1117. Aufruhrstifter. Thurn is so called because he was the leader of the Bohemian insurrection. Cf. Schiller, Werke, XI, p. 304.

1. 1121. reich beschenkt, a statement found in Murr, p. 231, but unhistorical. See Index under Thurn. - In the drama the release of Thurn is important because it furnishes the Court with an additional motive for suspecting Wallenstein.

1. 1125. Armenfünderfarr'n, executioner's cart.

1. 1132. längsten Bege, an exaggeration found in Murr. p. 226. Cf. Introd., p. xxvi, and Ranke, p. 228.

1. 1140. fterblith, as mortal beings.

1. 1146. Generals, cf. note to Lager, 1. 271.

1. 1149. Ein Jahr schon, cf. note to Lager, 1. 55.

1. 1150. werden, sc. 311 teil; -- barnad) heißt er, from that (Sold) he gets his name (Soldat). Therefore, originally Soldaten were mercurary troops, as distinguished from feudal vassals who were obliged to serve their lord.

1. 1155. Beim Danenfriege, cf. Introd., pp. xiv-xv.

- 1. 1157. Sädel or Sedel, provincial for purse; -- Deut, name of the smallest Dutch copper coin, farthing.
- 1. 1158. Sadjens Rreife, see Index under Saxony (3). These lands suffered much from the imperial armies during the war.

ll. 1159 ff. Scharen, craggy cliffs ; - Belts, cf. note to 1. 237.

- 1. 1164. Der britte Ebessicht, it was said that the emperor had six favorites, viz. three precious stones (brei eble Steine), and three great mountains (brei große Berge). The former were Lichtenstein, Dietrichstein, and Wallenstein; the latter were Eggenberg, Werdenberg, and Questenberg.
- 1. 1165. Regensburger Fürstentag, it was not a Fürstentag, nor a Reichstag, l. 1174, but a Kurfürstentag, an Electoral Conference. See Introd., p. xvii.

1. 1166. brad es auf, it became manifest.

1. 1169. Fürsteninecht, servant of my sovereign.

1. 1171. After Fürften sc. hatte.

- 1. 1175. Die Freiheit ihm gemangelt; the electors refused to elect Ferdinand's son Roman king, unless Wallenstein was dismissed from office. Too mid Kenfel! Wallenstein often uttered heavy oaths in moments of excitement.
- 1. 1176. 3d) hatte etc. Wallenstein refers to his large army by which he was ready to force the recalcitrant princes to do the emperor's bidding. For his political ideals at that time, cf. Introd., p. xvi.

11. 1180 ff. Cf. 569 ff. For the change of his political aims after

his reappointment in 1632 cf. Introd., p. xxiii.

1. 1185. wollen, out of exaggerated deference sing. titles are sometimes used with plur. verbs, but in 1. 1189 the sing. will is used with Seine Majestät. — The following demands of Questenberg are found in the same order in Murr, pp. 229, 233, 234.

11. 1189 ff. Cf. on this point Ranke, pp. 230-231.

1. rigi. lutherist, the accent on the first syllable. Cf. note to

11. 644-645.

- 1. 1198. Suns, on account of the metre this name must be pronounced here as a dissyllable word, Su'ys. For the sake of uniformity, Suns of 1. 1196 should also be pronounced as a dissyllable, although there the metre does not require it. The Dutch pronunciation of the name is Sois.
- 11. 1214 ff. For the conditions on which Wallenstein assumed command of the army in 1632 cf. Introd., p. xx.

1. 1231. Acht Regimenter, cf. note to Lager, 1. 692.

1. 1238. gebeut's, archaic for gebietet es, and now occurring only in poetry.

1. 1257. Gerad' heraus! sc. damit, out with it! — das Paktum, now

der Baft.

- 1. 1260. Beichsofine Sache, referring to Schluß in l. 1013. Notice Wallenstein's duplicity; here he says that he has determined to resign, whereas in l. 1001 he definitely stated to Illo and Terzky that he would never allow himself to be deposed. His pretended resignation is here intended as a threat in order to bind the officers more closely to him.
- 1. 1262. vorgeschoffnen Gelbern, cf. notes to Lager, l. 819 and to Piccol, l. 78.

1. 1264. Regiment, cf. note to Lager, 1. 430.

- 1. 1267. sonsten, an archaic lengthened form of soust, in other respects.
  - 11. 1268-9. Cf. note to Lager, 1. 319: Ratechismus, confession.

1. 1271. Da sei Gott sür, God forbid; für = vor. Cf. note to Lager, 1. 29.

1. 1278. Deswegen . . . boch, for all that.

1. 1284. Borftellungen gethan, we now say Borftellungen machen.

1. 1290. Der goldne Schlüssel, viz. the key worn by him as imperial chamberlain.

# ACT III.

This act may be supposed to take place on the afternoon of the first day.

1. 1302. Obriften, obsolete for Oberften.

1. 1303. Formel, known in history as "Der erste Bilsener Revers."

1. 1309. Die, that is, Eibespflichten, 1 1307.

11. 1311 ff. In this strategem of Illo, Schiller follows popular tradition as reported by Khevenhiller and Murr. For the historical facts see Introd., pp. xxviii-xxix, and Ranke, pp. 259 ff.

1. 1316. unterschobnes, for untergeschobenes.

1. 1321. immer, here in the sense of immerhin.

1. 1326. A familiar quotation.

1. 1330. langen, in the sense of austreiden, in how far our measures will suffice with the generals.

1. 1331. bem herrn, the dat. with überreden is unusual; we now generally say "einen zu etwos überreden,"

1. 1356. vorderhand = vorläufig.

1. 1357. widern, coll. contraction for wider ben.

1. 1362. farten, lit. to arrange cards for a game, hence to arrange things skilfully (to one's advantage), to contrive.

1. 1365. große Schritt, viz. his willingness to yield to the demand of the officers and retain his command at all hazards.

1. 1374. nicht, this use of the negative is a Gallicism and would be omitted in modern German.

1. 1378. weil, orig. acc. sing. = bie Beile, here in the sense of während.

11. 1380-81. He refers to Max's love for Thekla, which he and his wife pretend now to favor in order to bind Max to Wallenstein.

#### SCENE 2.

1. 1384. sie, Thekla; — ihn, Max. — Countess Terzky has arranged a meeting of the lovers in Terzky's apartments. Max has been impatiently waiting in an adjoining room.

11. 1387 ff. Gerrii, viz. Wallenstein, cf. 1. 1331; — Über biesen Buntt, viz. regarding her marriage, cf. note to 1. 643; — herquegelassen

= geäußert, ausgesprochen.

1. 1395. vorgespiegelte Berlöbnis, cf. Il. 640 ff.

- 11. 1397 ff. There is no indication in the drama that Wallenstein in choosing Max as an escort to his wife and daughter had any such plans in mind as are ascribed here to him by the Countess Terzky. She interprets Wallenstein's intentions in terms of her own. Cf. Tod, 11. 1494 ff.
- l. 1401. Schwester, used here for Schwägerin. In several places she calls him Bruber.

1. 1402. ihm, Max.

1. 1409. Guer; warten, in the sense of wait for, was originally followed by the gen.: it is usually followed now by auf with the acc.

1. 1410. Sc. Gorg' after llud; cf. l. 1402.

1. 1411. Alten, viz. Octavio, cf. note to l. 506. Sc. erregen or erwecken after Berbacht.

# SCENE 3.

1. 1412. Notice that the first line of this scene completes the verse begun in the last line of the previous scene. The two scenes are thus more closely united. So also in the next scene, likewise in Tod, Act III, Scenes 1 and 2, 2 and 3, 6 and 7, and in Act V, Scenes 6 and 7.

Base Tersty, in Il. 1416, 1433, 1520 he calls her Tante. He uses this confidential term of address because of his love for Thekla, whose relatives he regards as his own. The countess, pretending to encourage his love, calls him Better in 1. 1677 and Tod, 1. 2242.

1. 1425. überall, cf. note to 1. 443.

1. 1443. fel'gen Beifte, sainted or blessed spirit.

1. 1462. Himmelspforte, fictitious name of a monastery.

1. 1464. Db, archaic for ilber; this use is now confined to poetry and stately diction.

1. 1479. Da rann kein Sand, allusion to the hour-glass (Sand-uhr), which was still in common use in the 17th century; — Glock, here clock.

1. 1484. An often quoted line, but usually in the form : Dem Glücklichen schlägt keine Stunde.

#### Scene 4.

In a letter to Goethe of Nov. 9, 1798, Schiller calls the lovescenes between Max and Thekla "ben poetisch wichtigsten . . . Teil des Wallensteins." For the dramatic purpose of these scenes see his letter to Goethe of Dec. 12, 1797, and Introd., pp. lxi-lxiii.

1. 1527. Der Glang der Edelsteine, cf. note to ll. 751 f.

11. 1540 f. Den Bann etc., cast the spell about you; - jum Opfer ... iduniiden; the fine jewels with which Thekla is adorned make Max think that her father intends to sacrifice her to his ambitious designs by marrying her to some prince. Cf. note to 1, 643,

1. 1548. schwer, in the sense of schwermütig.

- 1. 1554. Transl., (and which) charms your eye, were it only by reason of its novelty.
- 1. 1557. liebes Bild; she refers to the scene described in ll. 1488 ff. The appearance of the dragoons in that scene (cf. l. 1493) gave to her the first suggestion of military life.

1. 1558. Mir, dat. of interest.

1. 1559. Bas . . . geschienen, viz. Max's confession of love.

1. 1560. sie, viz. ktiegerische Bilhue, l. 1556. 11. 1563 f. Sie, viz. die Insel, l. 1561, which he conceives in the next line as diese Briicke.

11. 1566-67. Frequently quoted lines.

1. 1571. furgen Wegenwart, viz. during her brief stay in camp.

1. 1577. Greife, oriental monsters with an eagle's head and a lion's body. They were symbols of the occult sciences.

1. 1587. Transl., whether born by day or night. Cf. note to 1. 888. 11. 1580 ff. Chiromancy, or the art of prophesying a person's fate from the lines of the hand, was much practiced in the 17th century. The poet uses here this superstition to suggest the impending danger

of Thekla. 1. 1501. nicht eben, not exactly.

1. 1599. Königsbilder, effigies of kings.

1. 1600. Scepter is usually neut., and is so used by Schiller in the Lager, 1. 432. — In contradiction to 1. 983 we have in the following lines a description of the geocentric conception of the Ptolemaic system, according to which the seven planets were considered as moving about the earth as a center. The sun was regarded as one of the planets.

1. 1607. triibgelben, this does not agree with the description of

Saturn in Il. 971 f.

1. 1608. grad' von ihm über = ihm gerade gegenüber. Mars is at one end of the semicircle and Saturn at the other end, so that they face each other.

1. 1613. Benus, cf. note to 1. 757.

1. 1614. geflügelt; the wings of Mercury are supposed to denote inconstancy; Mercury, although not as unlucky as Saturn or Mars. was regarded as an unreliable planet.

1. 1617. Supiter, cf. note to ll. 967 ff. — Owing to Schiller's difficulty with the astrological motive, Thekla's description of the astrological tower and the first scene of the *Tod* were not finished till after December 24, 1798. Cf. Schiller's letters to Iffland of December 24 and 28, 1798.

1. 1625. Marmen refers here to the whole poetic fanciful world of the child. Schiller frequently expresses the idea that the natural instincts of the child often come nearer the truth than the thoughts of mature manhood. Cf. Über naive und sentimentalische Dichtung, Werke, XII, I, p. 345, and his poem, Worte des Glaubens, ll. 17-18. Cf. also note to ll. 535 ff.

1. 1633. fie, viz. die Liebe.

- II. 1635 ff. (f. the thought of these lines with Schiller's poem, Die Gotter Griechenlands, II. 97-104 Die alten Fabelwesen, the fabulous divinities of ancient mythology. In Max's interpretation of astrology, Schiller was probably influenced by a dialogue of the 16th century, in which astrology is brought into strange connection with the Greek mythology. Cf. Schiller's letter to Körner of April 7, 1797.
- 1. 1638. Der alte Trieb, viz. the instinct to create an imaginary world that would satisfy the longings of the human heart.
  - 1. 1649. Da wir erst wurden, at the very moment we were born.
- 11. 1655 ff. For Wallenstein's effort to establish peace see Introd., pp. xxii-xxiii.

1. 1660. fid) felber, for himself.

- 11. 1666 ff. What Max expresses here as a hope was actually accomplished by Wallenstein during the years of his retirement, 1630-32. He was a wise administrator of his dominions, was fond of building magnificent palaces, and showed good taste in this work. The splendor of his court and his lavish liberality were the talk of Europe. Cf. Schiller, Werke XI, pp. 127 ff. and Introd., p. xviii.
  - 1. 1677. Transl., And yet, for all that, I wish to be understood as

having advised you; - Better, cf. note to 1. 1412.

11. 1679-80. The countess here hints at the rôle which she expects him to play in the approaching crisis. Cf. note to 11. 1380-81 and

see Tod, ll. 2035-36.

1. 1683. Tafelstumer, usually Speilestumer; — Lärmen, now rere for Lärm. The countess refers to the noise of the banquet, the end of which is represented in Act IV. She purposely disappears in order to leave the lovers alone, so that Max, under the spell of Thekla's love, may promptly sign the declaration of the generals. Cf. Il. 1402 ff.

## Scene 5.

1. 1684. Trau'; in the absence of the countess the lovers address each other by Du, but when she reappears they return to the formal Sie. Cf. ll. 1753 ff.

1. 1686. Sie haben einen Zwed, cf. notes to Il, 1380-81 and 1683.

1. 1687. Hoffnungen, sc. zu machen. 1. 1690. Transl., Why should we need these Terakys at all? 1. 1698. überall, cf. note to l. 443.

- 1. 1704. zehen Sahre, he speaks in round numbers. Cf. note to
  - 11. 1700 ff. For Max's judgment of Wallenstein see note to 1. 412. 1. 1725. 3d follte minder offen fein, cf. Romeo and Juliet, Act II.
- Sc. 2, l. 102: "I should have been more strange, I must confess." 1. 1728. In the Tod, Il. 2296-2359, Max actually appeals to Thekla
- to direct him in his course of duty.

1. 1731. fie, the Terzkys.

1. 1732. es, our love : - Raub. prize.

### SCENE 6.

1. 1741. Baje, cf. note to 1. 1412.

1. 1743. Das verfteht Ihr, said ironically.

1. 1744. iiberall, cf. note to 1. 443.

1. 1745. Es ist fein Umgang nicht, it is no company for him.

1. 1752. Bedingungen; the countess promised to help Max, provided he obeyed her orders. Cf. ll. 1423 ff.

# SCENE 7.

The following poem was written in September, 1798, perhaps earlier, and appeared in Schiller's Musenalmanach of 1799 under the title of Des Mädchens Rlage. The last two stanzas, omitted in the drama, run as follows:

> "Es rinnet ber Thranen Bergeblicher Lauf, Die Rlage, fie wedet Die Toten nicht auf: Doch nenne, was troftet und heilet bie Bruft Nach ber füßen Liebe verschwundener Luft, 3d, bie himmlische, will's nicht berfagen.

Lak rinnen ber Thranen Bergeblichen Lauf, Es wecke bie Rlage Den Toten nicht auf! Das füßeste Glück für bie trauernbe Bruft Nach ber ichonen Liebe verschwundener Luft Sind ber Liebe Schmerzen und Rlagen."

Boxberger suggests that, in its sentiment and general setting, the poem bears some resemblance to the willow song in Othello, Act IV, Scene 3, ll. 40 ff., and to Das Mädchen am Ufer in Herder's Stimmen der Völker, Werke I, 2, pp. 367 f. This song very tenderly expresses Thekla's foreboding of the sad fate of her love. Schiller has endowed several of his dramatic characters with a prophetic sense, especially the Jungfrau von Orleans. Cf. Das Ahnungsvolle in Schiller'schen Frauencharakteren, by Robert Boxberger, 1886. — Thekla's song has been set to music by several composers, most successfully by Schubert.

1. 1764. Beilige may refer to the Holy Virgin or to her patron saint.

### SCENE 8.

1. 1767. Ki, more usually Bfui.

11. 1767 f. The werft ... an den Roof, you thrust yourself upon him.

- 1. 1775. Cf. note to ll. 437 ff.
   1. 1776. The family of Piccolomini was old and distinguished in Italian history. Aeneas Sylvius, afterward Pope Pius II (1405~ 1464), was a member of this family. Cf. the genealogical table of Arnold von Weyhe-Eimke in his monograph, Die historische Persönlichkeit des Max Piccolomini, p. 14.
- 1. 1781. fich nicht auszusetsen, not to expose oneself, viz. to the risk of being refused, on the ground that Max is of nobler family than Thekla.

1. 1787. The feid falsch; the countess thinks that Thekla simply pretends to misunderstand her.

- 1. 1814. ber Gafte Saupt befrangt; the ancient custom of wearing wreaths at banquets had disappeared long before the outbreak of the Thirty Years' War.
- 1. 1825. Un fremdes Schicffal, to the destiny of another, that is, to the fate of father or husband.
- 11. 1826-27. Fremdes, the interests of others; mit Bahl, with (free) choice, voluntarily. She is the best of women, who freely and willingly makes the fortune of another her own.

1. 1834. ihm zu opfern, cf. note to ll. 751 f. and 1540.

1. 1840. A famous line. Our fate is determined by the impulses of our heart — a thought which especially applies to the chief characters of this drama.

11. 1841 f. Cf. Lessing's Nathan der Weise, ll. 1347 f. Schiller was a careful student of Nathan der Weise and revised it for the stage in 1801.

1. 1850. An answer to the thought expressed by the countess in

1. 1853. Und an das Höchste . . . setzen, that is, for her love she can stake all.

1. 1856. The es in bu's refers to her proposed union with Max.

1. 1867. Wallenstein's outbursts of anger were terrible.

# Scene 9.

1. 1887. Winf, viz. the hint thrown out by the countess in 1. 1885.

1. 1888. meine boje Ahnung, cf. 11. 1684 ff.

1. 1893. Sie, the countess; — Zeithen, constellations, referring to ll. 1811 ff. Notice that Thekla also uses astrological expressions.

11. 1899 ff. Notice that the lines from here to the end of the scene are rimed. In passages expressing strong pathos, especially at the end of a scene or an act, Schiller, following the example of English dramatists, frequently uses rime. Cf. Belling's Die Metrik Schillers, p. 252; also Körner's letter to Schiller of April 9, 1799. — Sauts, family.

1. 1901. Freistatt, referring to the convent where she was educated.

Cf. Stift, in ll. 727 and 1798.

11. 1902-1903. holder Auther and himmlische Gestalt both refer to her love, which seems to her like an angelic form. — muß, because it is so ordained by sate.

11. 1905-1906. Cf. Egmont's words to Ferdinand in Act V: "Es glaubt ber Menich sein Leben zu seiten . . . und sein Innerstes wird unwisberstehlich nach seinem Schickale gezogen." Cf. note to the Lager, 1. 26.

Stage Direction. Enfelmusif; notice the contrast between Thekla's sad reflections and the gay music of the banquet hall. The music seems to her a mere mockery of her sorrow and deepens her gloom, so that the ruin of her family and her love seem to her inevitable.

11. 1907-12. These lines present a series of distinct pictures, showing the various ways in which a house doomed to ruin may be destroyed. It may be destroyed by an ordinary thunderstorm, by a thunderbolt from a clear sky, by a volcanic eruption, and even by human actions which are usually the source of joy and happiness. — By Gott ber Freude Thekla probably refers to her love for Max, which, she fears, might accelerate the destruction of her family. — This passage appealed especially to Schiller's friend Körner. Cf. Körner's letter to Schiller of April 9, 1799.

### ACT IV.

The banquet takes place in Terzky's apartments on the evening and night of the first day of the dramatic action. Its object is discussed by Illo and Terzky in Act III, Scene 1. According to history Illo, and not Terzky, gave the banquet. Schiller has blended in this act two separate meetings of the officers, that of Jan. 12, 1634 and that of Feb. 19, 1634. Cf. Introd., pp. xxviii ff. and lvii f., and note to l. 894. — Schiller's chief source for this scene was Murr's account of the banquet, pp. 242 ff.

### SCENE 1.

The poet introduces us into the midst of the banquet.

1. 1913. was wir lieben! sc. es lebe or foll leben! Here is to those we love!

1. 1915. Ehrenweine, wines of honor, the choicest wines offered to the guests in honor of the occasion.

1. 1916. Deibelberger Echloff; this may refer in general to the magnificent feasts of Frederick V of the Palatinate at the Heidelberg castle, or to the revels at the castle in 1622, when Heidelberg was captured by Tilly.

11. 1919 ff. Cf. Murr, p. 238.

Il. 1928 ff. This Latin motto is hardly appropriate here, for it is the distinct intention of Illo and Terzky not to arouse the suspicion of the officers. Schiller found this motto in Murr (Ausführlicher und Gründlicher Bericht, p. 243), in which it is stated that Illo used these words in his address to the officers at their first meeting in Pilsen, Jan. 12, 1634. — The text of the declaration is essentially taken from the Ausführlicher Bericht, which, however, differs in some vital points from the original declaration. — Schiller tries to reproduce in this document the legal style of the 17th century.

The Declaration, 1. 1. Machdem, whereas. 1. 2. Durchlauchtige, cf. note to Lager, 1. 876.

11. 3 ff. gemeint, archaic forgesonnen; - sid bewegen, after sid sc. hat.

1. 6. Genehmhalten, for Genehmianna.

1. 7. als, for also or so, therefore; also in this sense occurs often in the documents of the 17th century; — wicker, in turn.

1. 8. förperlichen = perfonlichen.

1. 11. aufzuseisen, to stake.

11. 12 13. For this saving clause cf. note to ll. 1311 ff.

1. 14. Bie, in like manner.

1. 15. Berbündnis for Bündnis or Abereinfunft, compact.

1. 1932. gewillt, now obsolete for willens or gesonnen.

1. 1933. Was, often used for warum or weshalb in coll. speech.

1. 1935. Laß gut sein, let it be, wait.

#### SCENE 2.

1. 1938. nachgemalt, copied carefully.

# SCENE 3.

1. 1949. Gan; forbial, in excellent spirits, favorably disposed. 1. 1952. Bei Chren, in his dignity, as commander-in-chief.

11. 1952 ff. The plan ascribed here to Montecuculi was according to Schiller's history proposed in 1633 by Wallenstein himself to Count Thurn. See Schiller, Werke, XI, pp. 299 f.

### Scene 4.

Buttler, who is intellectually superior to Illo and Terzky, sees through their scheme.

11. 1972 ff. Transl., I should not have advised you a half a year ago to bargain me out of what I now offer willingly.

1. 1983. So volle Rache etc. It is therefore simply his desire to

avenge himself upon the emperor for some grievous wrong done to him, that induces him to join Illo and Terzky. His eloquent plea for Wallenstein in Act I, Scene 2, is also actuated by a bitter hatred against the emperor. For Schiller's reasons in deviating from history in the character of Buttler, see Introd., pp. lv-lvi.

1. 1988. Wantelfinn, rare for Wantelmut.

- 1. 1989. Roch leichte Ursach' sonst = noch irgend eine andere leichte Urfache.
  - 1. 1992. wovon ich scheibe, viz. from his hitherto honorable career.

1. 1993. zu halten, sc. haben.

- 1. 2005. Tonnen Goldes; eine Tonne Goldes = 100,000 Thaler, but here the expression is used in a general sense for a large sum of money.
  - 1. 2006. Schlechter, archaic for schlichter, cf. note to Lager, 1. 855.

1. 2017. eilenden, transient.

1. 2018. Urutter Bäuser etc. Frederick V of the Palatinate, Christian of Brunswick, Eberhard of Würtemberg and other princes of old families, became fugitives in the course of the war, while able adventurers, sometimes of plebeian origin, often rose to the highest positions of trust and honor.

11. 2020 f. unwillkommen refers to ein nördlich Bolk, viz. the Swedes, who were regarded with suspicion even by the Protestants

of Germany. Cf. ll. 821-7.
ll. 2028-29. Lines often quoted.

1. 2031. Wellichen, here Italians like Piccolomini. Cf. note to the Lager, 1. 787.

1. 2032. Refin; the serious way in which he is mentioned here seems to suggest that originally he may have been intended to play an important part in the action of the drama.

1. 2034. Lak aufaehn etc., don't spare anything you have.

1. 2035. Seut' gilt es, to-day is the decisive time.

# Scene 5.

1. 2037. Frau Mama, viz. the old Countess Terzky, who took a prominent part in the affairs of her country.

1. 2043. Sept wird etc., the prosperity (of the family) will just

begin.

- 1. 2045. für den vierten Tisch; we must conceive this table to be in an adjoining room, for in the stage direction to this act only three tables are mentioned. Therefore in Scene 3 Illo must come out of the second adjoining room.
- 1. 2046. Lieutnaut; in the List of Persons he is called Rittmeister, a term now equivalent in the German army to a captain of cavalry. The busy butler forgets, in the noise and confusion of the feast, Neumann's real rank.
- 1. 2047. Das macht, cf. note to the Lager, 1. 444; ber beutsche Serr, ber Tiefenbach; the character of Tiefenbach is humorously con-

ceived, and is intended to relieve somewhat the seriousness of the situation. Cf. ll. 2161 ff. and 2193.

1. 2048. Transl., They (the Terzkys) are aiming much too high.

1. 2051. Berre, archaic for Berr.

1. 2052. Transl., Why do you stand here listening? I'll teach you how to walk. Was, cf. note to l. 1933. The infinitive after stehen is unusual.

11. 2055 ff. The demand for this cup, upon which are engraved such striking symbols of the freedom of Bohemia, shows the defiant attitude of the officers toward the Court of Vienna. For a similar motif cf. Uhland's poem: Das Glück von Edenhall.

1. 2058. Friedrichs, viz. Frederick V of the Palatinate. For the

pleonastic use of feine, cf. notes to Lager, ll. 420 and 674.

1. 2050. Meister Bilhelm, a fictitious name.

1. 2060. Brager Bente, viz. after the battle of the White Hill, in 1620.

1. 2061. Untrunt, drinking the health of people by letting the cup go round the circle of guests; - mit, coll. for bamit. Transl., They purpose to drink the circular toast with it, to let the toasts go round with

11. 2063 ff. The description of the cup heightens the action of the drama in that it recalls the manifold political and religious causes which gave rise to the Thirty Years' War.

1. 2064. in erhabner Arbeit, in relief, embossed.

1. 2066. Schildlein, panel, quarter.

1. 2068. Rrummftab, crozier, and Bischofemüten, mitres, symbolize the authority of the Catholic Church; - fest, gallops, leaps.

1. 2073. Wahlfreiheit: the Bohemians claimed that their crown was not hereditary but elective; hence in 1618 they deposed Ferdinand II and elected Frederick V of the Palatinate in his stead.

11. 2076 ff. The hat had been considered even in ancient times as

a symbol of freedom. Cf. Wilhelm Tell, l. 2922.

1. 2085. The Hussites, because they demanded that the laity should participate in the sacrament in both forms, sub utraque specie, were called Utraquists. Their insistence upon this right rested on the broad principle of the spiritual equality of the laity and the clergy, a principle which paved the way for the Reformation of the 16th century. A concession of this kind to the Bohemian Reformers was seriously considered by the Church of Rome.

1. 2089. Wajestätsbrief, see Index under Rudolf II.

1. 2092. Day is here the relative pronoun.
1. 2093. Dem neuen Glauben, viz. of the Bohemian Protestants, who continued to call themselves Utraquists.

1. 2004. ber Gräter, see Index under Grat.

1. 2007. um Kanzel und Altar, sc. gekommen, lost, that is, they lost the right of public worship, which had been granted to them by the Majestätsbrief, but which was declared forfeited on account of the rebellion.

ll. 2098 f. For the punishment of the Bohemian rebels, see Introd., p. xii.

11. 2099 f. ben Majestätsbrief, etc. This is an unfounded tradition.

1. 2103. Drum, that's because.

1. 2112. Notice the enjambement. Cf. note to ll. 508-509.

1. 2124. Beim Trunf geht vieles brein, lit. many things enter into the bargain in drinking, that is, must not be counted. Transl. Many things must be overlooked in drinking.

1. 2129. des Illo feinem, cf. note to the Lager, 1. 420.

1. 2131. dir, transl., I tell you; - verwundersame = wunderliche.

1. 2134. Notice the force of auch.

1. 2136. 's ist nichts mit, there is no good in. — Hipaniern, cf. note to the Lager, 1. 708.

1. 2137. Welichen, cf. note to the Lager, 1. 787.

1. 2141. Generallieutnant, viz. Octavio.

1. 2142. machen Aufbruch = brechen auf.

### Scene 6.

Stage Direction. während daß; the use of daß after the conjunction während is now obsolete.

1. 2144. fagte, subjunctive.

1. 2147. Schwieger, South German dialectic form for Schwieger-

mutter. Cf. note to l. 2037.

1. 2151. The declaration (*Revers*) which the officers sign is the second important document in the action of the drama. Cf. note to Lager, l. 1029.

1. 2155. Ben's eben trifft, whoever happens to get it first.

1. 2160. Generalfeldsengineister, now one of the highest offices in the Austrian army, but in the Thirty Years' War its relative rank was not yet fixed.

11. 2161 ff. Cf. note to 1. 2047.

1. 2164. Rrieg in Bommern probably refers to Wallenstein's campaign in Mecklenburg and Holstein in the winter of 1627-28.

11. 2169 ff. Oberster, more commonly Oberst. Cf. l. 2174. Octavio is trying to win Buttler over to his side. Cf. notes to ll. 258 and 285. In some stage manuscripts Octavio even invites Buttler to come to his lodgings, but Buttler resuses the invitation.

1. 2180. ich halt' es mit, I am with you.

1. 2188. Fall' ihm ins Gepäct! Fall upon his baggage train! a very appropriate expression for Isolani, who in ll. 5 ff. relates how

his soldiers attacked a Swedish transport.

1. 2189. Schlag' die Quartier' ihm auf! an unusual expression which Schiller himself explains in the fifth book of his history. He says: "Der Anschlag wird gesaßt, die Quartiere der Franzolen... aufzuschlagen, d. i. sie unvermutet zu übersallen," Werke, XI, p. 365. Hence the expression means, Fall upon him unawares! — Es ist nicht richtig, there's something wrong. Isolani is rendered suspicious by Max's refusal.

1. 2108. Es fehlt an diesem steinernen Gast, this stony guest (Max) alone is wanting, that is, Max alone has not signed. — In freinernen Gast we may have an allusion to Mozart's famous opera Don Juan (1787). According to the story Don Juan kills the father of an injured girl in a duel. When a statue is erected to the father, Don Juan mockingly invites the marble statue to sup with him. The statue actually appears at the banquet and drags Don Juan to hell. Schiller intended to treat this story in a ballad in 1707.

### SCENE 7.

- 1. 2201. das bring' ich dir, I drink this to your health.
- 1. 2202. Bundestrunt, pledge of union.
- 1. 2206. baß ihr's wißt, addressing the company.
- 1. 2213. Bird's bald, will you soon be ready?
  1. 2222. Bedeutet, cf. note to Lager, 1. 715.
- 1. 2231. Fragen, cf. note to Lager, 1. 235. Max refers to the signing of the declaration. Goethe uses similarly the form Frate in Faust, where the latter signs the compact with his blood. Cf. Faust, Pt. I, l. 1739.

  - 1. 2236. Cf. Matth. xii, 30 and Luke xi, 23.
    1. 2237. gartlichen now usually garten in this sense.
  - 1. 2240. fich falvieren = fich retten. Cf. note to Lager, 1. 85.
- 1. 2244. verderbest; verderben was formerly both strong and weak; the strong verb was used intransitively, the weak transitively, as here. Since the eighteenth century the weak form rarely occurs, the strong form being used both transitively and intransitively.
- 1. 2254. To verflaufuliert, protected himself by such clauses, made such reservations.
- 1. 2256. Und Euch die Lieferungen, And in your case in the contracts for supplies; — an, cf. note to 1. 6.
- 1. 2257. Bistolen, pistoles, gold coins worth about \$3.60 apiece, first coined in Spain; — tragen = eintragen, yield.
  - 1. 2258. Schiller in his history ascribes similar language to Terzky
- at the banquet. Cf. Werke, XI, p. 313.
- 1. 2260. Man spricht ja nur, we are but talking. This banquet scene has been well represented by the historical painter, Julius Scholtz of Dresden.

### ACT V. SCENE I.

- 1. 2200. Unwissend ohne daß du es wußtest, is to be taken with
  - 1. 2308. So, for umio.
- 11. 2300 ff. Octavio implies that before the journey he could confidently trust his son's judgment, but not now.
  - 1. 2320. Bfaffenmärchen, priests and monks like Quiroga and

Lamormain were among Wallenstein's most active enemies at the Court of Vienna. Cf. note to Lager, 1, 593.

1. 2324. Transl., What a madman they make out the Duke to be!

1. 2327. benn for all after a comparative is now used only in poetry and high diction. Both benn and bann were used without distinction until the beginning of the eighteenth century. They are now discriminated in meaning.

11. 2333 ff. Octavio gives here a true and clear statement of Wal-

lenstein's intentions. Cf. ll. 569 ff.

11. 2344 f. Bir, that is, Wallenstein and his army; — non ben Ränten etc., none of these are mentioned in the drama except Wallenstein's treacherous treatment of Buttler; cf. Tod, ll. 1106 ff.

11. 2354 ff. All sorts of extravagant rumors of Wallenstein's hostile plans against the emperor were circulated by his enemies. Herchenhahn relates that Wallenstein instructed his agents to set fire to Vienna, and that he intended to march upon the frightened city and murder the emperor and his family. Octavio repeats these unfounded rumors for effect.

1. 2357. Burg, cf. note to 1. 240.

11. 2364 ff. Octavio seems to overlook the fact that the existing war was really a civil war, and that one of Wallenstein's aims was to establish peace. Cf. 1. 2333.

1. 2373. Fünf Regimenter, cf. note to the Lager, 1. 83.

1. 2375. bestmontierten, best equipped.

11. 2378 f. According to Herchenhahn Wallenstein promised to Octavio the principality of Glatz, and to Gallas the principalities of Glogau and Sagan. Glatz did not belong to him, Sagan he purchased from the emperor.

1. 2379. but Mugel, originally mase, and still so used in the eighteenth century. To-day it is fem., although the mase, occurs in

dialects.

1. 2387. Cf. note to ll. 21-22.

1. 2390. Et ... Hell, he makes no secret of it; Hell is now generally neut. and is only used in negative phrases, especially with tein; es in this idiomatic phrase is really an old gen., M. H. G. ës.

1. 2391. hieher, now generally hierher.

1. 2403. Mättern, meddlers, officious people.

1. 2404. auf die Spitje . . . ftellen, usually in this sense auf die Spitje . . . treiben.

Il. 2417 ff. Cf. Murr, p. 234.

1. 2430. The emphatic words are brought ou in the scansion of this line.

11. 2435 ff. Cf. Schiller, Werke, XI, p. 309, where the poet describes the conduct of Octavio in similar terms.

11. 2443 ff. Notice the stichomythy. Cf. note to Lager, l. 396. l. 2447. Cf. Wallenstein's words to Max in Tod, ll. 793 ff.; also Goethe's Iphigenie, ll. 1654 ff.

11. 2450 ff. This passage is frequently quoted. Cf. the Agamemnon of Aeschylus, 1. 758.

1. 2453. fortzeugend, continually propagating.

11. 2455-60. This passage is very characteristic of Octavio. Cf. Introd., p. lxxii.

1. 2461. Id foll . . . nicht, I am fated not to etc.

1. 2463. bu willft, you pretend; wollen often implies a claim or seeming intention on the part of the subject.

1. 2470. Unbereitet for unvorbereitet. It qualifies uns.

1. 2472. goldmen Birfel, viz. the crown of Bohemia, which according to the drama is one of the great aims of Wallenstein. Cf.

"golden round" in Macbeth, Act I, Scene 5, 1, 29.

1. 2480. In this line Schiller loses sight of the picture presented in the previous two lines. Gin Edritt nur nod must refer to Wallenstein's step, because it is his own step that brings about his ruin. If Nemesis pursues Wallenstein, and is close behind him, it is inconceivable how Wallenstein by taking one more step can touch her. To have here a consistent picture we must read instead of rilhret er fit eth, rilhret fit that an. We may then imagine that as Wallenstein moves on, the pursuing Nemesis, by walking more quickly, comes ever closer to him, so that when he takes his final step, Nemesis is near enough to him to touch him.

1. 2499. office... Brief, letters-patent. This is the third important document in the action of the drama. Cf. notes to Lager, l. 1029 and to Piccol., l. 2151. This document, dated Jan. 24, 1634, made Gallas, and not Octavio, temporary commander-in-chief. Cf.

note to l. 297 and Introd., p. lv.

1. 2500. geädstet; according to the imperial letters patent of Jan. 24, and Feb. 18, 1634, Wallenstein was not outlawed, but deposed from his command and his army released from its allegiance to him. Cf. Ranke, pp. 285 ff.

1. 2513. Cf. ll. 297 ff.

1. 2534. Den frömmisten; Max in his excitement uses here a very strong expression. He means the most innocent or harmless, thinking probably of what he said in ll. 2390 ff. and 2421 ff. Schiller prefers the comparative form of this adj. with the Unifaut as it occurs in early N. H. G. The form without the modified vowel also occurs at the present time.

11. 2548 ff. Cf. note to 1. 412.

#### Scene 2.

1. 2562. Generallienthant, viz. Gallas. This was the real title of Gallas, but in the drama it is assigned to Octavio. It is a slip on the part of Schiller to ascribe it here to Gallas; — traute night for getraute sign night, so, zu schreiben.

1. 2565. Sefu, cf. ll. 812 ff. The capture of Sesin is one of the most important incidents in the dramatic action, as it compels

Wallenstein to make an alliance with the Swedes. It must have taken place fully a day before the opening of the drama, "vorgestern friih" (l. 2507). The incident is an invention of Schiller. Cf. Introd., p. lviii.

1. 2560. Developen, the alleged treasonable letters of Terzky (1. 2574) to the Swedes constitute an additional motive which furthers the action of the drama. Cf. notes to the Lager, l. 1029, and to the Piccol., Il. 2151 and 2499.

1. 2571. Zeitung — Nachricht, Kunde. 1. 2574. Un, cf. note to l. 6. 1. 2576. Der . . . erschrocken, he acted as though he were much frightened.

1. 2577. nacher, a South German dialectic form for nach. It occurs

frequently in the Gründlicher Bericht.

1. 2580. Ift Altringer etc., cf. note to ll. 21-22.

1. 2583. Kähnlein, companies, lit. a body of men united under one

Il. 2580 f. Die Rabusiner etc., cf. notes to Lager, l. 593 and to Piccol. 1. 2320.

# SCENE 3.

1. 2609. Bofür mich einer tauft, what am I taken for.

1. 2625. lauten, open.

- 1. 2630. Beginnen, action.
- 11. 2636-46. The gloomy vision of Max corresponds to the prophetic words of Thekla, ll. 1907 ff. Both forebode that the tragic conflict in which they are involved will end in their ruin.

1. 2647. Halte du, du is emphatic, you act.

11. 2650-51. For the use of rime see note to ll. 1899 ff.

# WALLENSTEINS TOD.

#### ACT L

The events of this act take place in Pilsen on the morning of the second day of the action of the drama.

#### SCENE I.

This scene takes place simultaneously with the events in Act V of the *Piccolomini*. While Wallenstein's officers have been feasting in Terzky's lodgings, the general himself has been observing the stars, and just about the time when Octavio learns of Sesin's capture, Wallenstein is informed of this important event by Terzky (Scene 2).

The astrological motif of the first scene gave the poet much

trouble and was one of the last scenes finished by Schiller. The subject was fully discussed in his correspondence with Körner and Goethe. In his letter to Goethe of Dec. 4, 1798, he expressed the chief difficulties of this perplexing theme. His intention was to give through astrology a "momentary elevation" to his hero, and yet he feared that this superstition might belittle and injure the tragic dignity of Wallenstein. He had sketched two scenes representing Wallenstein's astrological calculations, and was uncertain as to which would be less objectionable. The first was the scene as it now stands, which he found at first "devoid of dramatic interest, dry and empty, and moreover obscure owing to the technical expressions." In the second the astrologer Seni was to draw upon the blackboard the mystical oracle of the five-fold F, left to Wallenstein by his old friend and teacher Kepler. This five-fold F Wallenstein was to interpret as standing for: Fidat Fortunæ Friedlandus, Fata Favebunt. (See Appendix I).

Schiller appealed to Goethe for advice, and in his letter of Dec. 5. 1798, Goethe approved of the astrological motif as necessary to the theme, and thus determined Schiller to retain it in the drama. Goethe's profoundly suggestive letter of Dec. 8, 1798, in which he tried to explain and justify the belief in astrology (cf. note to Piccol. ll. 971 f.), was especially stimulating to Schiller. In this same letter Goethe after much reflection finally rejected Schiller's second astrological scene with the five-fold F in favor of the first. Schiller gratefully accepted Goethe's criticisms and set at once to work earnestly on the astrological theme with the intention of making it an organic part of Wallenstein's character. In his letter to Goethe of Dec. 7. 1798, he wrote that he regarded it as all-important "that the strange combination of heterogeneous elements (in Wallenstein) should appear as a permanent character, arising from the totality of the man and revealing itself everywhere." For his grateful appreciation of Goethe's suggestions and the seriousness with which he intended to treat Wallenstein's astrological belief, see his letter to Goethe of Dec. 11, 1798. Cf. Introd., pp. lxvi-lxix.

The astrological room in which this scene takes place is der aftrologifific Turm (Piccol., l. 1578), fully described by Thekla in Piccol.,

ll. 1504 ff.

Stage Direction. Sphären, globes. The firmament was represented as a hollow globe upon which the position of the various heavenly bodies was indicated. — Quadranten or Biertelbogen, quadrants, astronomical instruments of ancient origin, used for determining the altitude of the stars. The quadrant consisted of a graduated arc of 90° with a movable radius carrying sights. — Planetenbilber, cf. notes to Piccol., Il. 1594 ff. — Planetenalpett, the planetary aspect, viz. the position of the planets as they appear at any given time to an observer on earth.

1. 2. Mars regiert bie Stunde. According to astrology every hour of the day is under the influence of some planet. The present

hour stood under the influence of Mars, and as Mars had ever been hostile to Wallenstein, he now wishes to cease his observations. -Wallenstein's remark here has nothing to do with the planetary aspect in the heavens (ll. off.). Cf. Bellermann, Vol. II, pp. 166-167.

1. 7. Erbennah', perigee.

1. a. endlich. Wallenstein has long been waiting for the present

favorable planetary aspect. Cf. Piccol., ll. 1345 ff.

1. 10. Die große Drei, the great triad, viz. Jupiter, Mars and Venus. - verhängnievoll, momentously. Transl., Thus finally the momentous conjunction of the great triad takes place.

11. 12 ff. When the malevolent Mars is in the ascendant, there is war, robbery, murder etc.; when between Jupiter and Venus (l. 13).

he is harmless.

1. 16. fenfrecht, for fentrechter.

1. 17. Bald im Gevierten etc. When one planet is distant from the other by 90°, their mutual aspect is said to be in the quartile (int Geviertschein or in der Quadratur); when the longitudes of the two planets differ by 180°, they are in opposition (im Doppelichein or in der Opposition). According to astrology Mars can exercise his malevolent influence only when he is in the quartile or in opposition, but when he is overpowered by the favorable aspect of Jupiter and Venus, as is now the case (l. 20), he is harmless, — Jupiter and Venus must now be in powerful houses, Mars is neither in the quartile nor in opposition, and Saturn is in a "setting house" (1. 24). Cf. note to Piccol., ll. 905 ff. This favorable aspect is completely changed during the next few days, for in Act V, Scene 5, Seni warns Wallenstein not to trust the Swedes, because of the unfavorable position of the planets.

1. 18. meinen Sternen, viz. Jupiter and Venus. Cf. notes to Pic-

col., 11. 967 ff. and 985.

11. 22 ff. The poet quite appropriately makes the learned astrologer use here the Latin technical, astrological terms. Malefito, well translated in l. 14 by Schadenstifter, was a name given to any hostile planet, such as Saturn or Mars. — beleidigt, disturbed.

1. 31. buntel = im Dunteln, im Berborgenen.

11. 33 f. Glückgestalt, auspicious aspect. Notice the enjambement and see note to Piccol., Il. 508-9.

Stage Direction. Bilber, viz. die sieben Blanetenbilber. - Seni

leaves here.

### SCENE 2.

1. 40. Er, viz. Sesin, cf. notes to Piccol., ll. 2565 ff.

11. 47 ff. It is nowhere stated when or how Sesin received his commission to go to Regensburg. It is also not explained how he happened to be carrying important letters from Terzky to Kinsky, Arnheim (Arnim) and Oxenstjerna. His recent appearance in camp is mentioned in *Piccol.*, Il. 812 ff., but the information given there is unsatisfactory and misleading. In that passage Wallenstein speaks as though he still knew nothing of the results of Terzky's negotiations with the Swedes, and yet he must have known them, if, in Terzky's name, he had again despatched Sesin with letters to Arnim, Oxenstjerna and Kinsky. For if Sesin was captured vorgeftern (Piccol., l. 2567), that is, Dec. 21, or one day before the opening of the drama, the despatches must have been previously given to him, and Wallenstein must have known of Oxenstjerna's decision (Piccol., ll. 817-818), which was presumably the occasion of the new despatches sent through Sesin to the Swedes. The negotiations with the Swedes through Sesin play such an important rôle in the dramatic action that they should have been treated more clearly and fully by the poet. — Regensburg was then in possession of Bernhard of Weimar. Cf. note to Layer, l. 112.

1. 50. Kinsky was at this time in Pilsen. — Matthes, a popular

abbreviation for Matthias.

1. 51. Orenstirn, cf. note to the Lager, 1. 502.

# SCENE 3.

1. 56. Wär' es auch = wenn es auch der Fall wäre.

1. 57. Planen, cf. note to the Piccol., 1. 843.

1. 62. Son meiner Sanbidrift nichts; cf. note to the *Piccol.*, l. 854. ll. 77 ff. But even in the *Lager* we find that some soldiers are loyally devoted to the emperor. Cf. notes to the *Lager*, ll. 652 and 1002.

1. 79. niederichluden = herunterichluden.

1. 80. Kantion, pronounced here as a trisyllabic word.

1. 86. ihnen, viz. your enemies at court.
1. 88. jeto, cf. note to the *Piccol.*, l. 600.

1. 90. Explicit, viz. Wallenstein's conflict with the imperial forces.

1. 91. Der treulos mürbe Bau, the treacherous, rotten edifice; treus los may be also taken as an adv.

Il. 112 ff. The thought of these lines is the subject of Wallenstein's soliloquy in the next scene.

1. 119. Schlage, viz. Wallenstein's rebellion.

1. 124. Cf. Piccol., Il. 2230-31. — For the use of branchen see note to Piccol., 1. 83.

1. 126. Cf. Lager, ll. 700 ff. and Piccol., ll. 127 ff.

- 1. 127. eine Schrift, viz. the Promemoria of the soldiers. Cf. note to the Lager, 1. 1029. We must imagine that this petition has been meanwhile handed to Wallenstein, although no mention of this is made in the drama.
- 1. 131. dem Spanier, viz. the Cardinal Infant, Don Fernando. Spanier, is here trysyllabic.
  - 1. 132. der Schwebe, viz. Colonel Wrangel. See Act I, Scene 5.

### SCENE 4.

Goethe has finely characterized this soliloquy in his review of the *Piccolomini* for the *Allgemeine Zeitung*, for March 25-31, 1799. See Goethe, *Werke*, XXX, p. 704. — At the critical point of the dramatic action, Schiller's heroes frequently soliloquize, and express more or less clearly the real nature of their conflict. Cf. *Maria Stuart*, Act IV, Scene 10, and *Wilhelm Tell*, Act IV, Scene 3.

11. 143 f. ouf ... hin, with a view to.

- 1. 143. be dispine Eache war es nie; this is in a sense true. Thus far Wallenstein has been merely planning and preparing for a possible rebellion at some future time. Knowing that the Court of Vienna did not agree with his political aims, and determined not to suffer another deposition, he has been simply making preparations to proceed against the emperor in case circumstances compelled such action. Cf. Piccol., 865-870 and 1000-1001, and see Introd., p. lxx.
- 1. 149. das Bermögen, the power to act, viz. through his army. Cf. Prolog. II. 117-118.

1. 151. foniglichen hoffnung; cf. note to Piccol., 1. 2472.

1. 158. türmend, for sich türmend, sich erhebend wie ein Turm.

1. 161. her Doppelstinn des Lebens, viz. his equivocal conduct, which permits of a favorable or an unfavorable interpretation. His enemies in Vienna will naturally lean toward an unfavorable interpretation, and see in all his actions simply treasonable designs.

1. 162. Der frommen Quelle reine That refers to his efforts to give a permanent peace to Germany. See Introd., pp. xxiii and lxvi.

1. 163. idilimmdeutend, with malicious interpretation.

1. 164. War th etc. In conditions contrary to fact, the preterite indic, is occasionally used instead of the preterite subj. for vividness, the condition being for the moment assumed to be a fact. Cf. Maria Stuart, 1. 3205.

1. 165. geipart = gewahrt, I should have kept up good appearances, that is, that I was loyal to the emperor.

1. 167. Wallenstein gave often free vent to his resentment against the Court of Vienna. Cf. *Piccol.*, ll. 1175 ff.

1. 172. mit, to my disadvantage. The Court will now see a deep plot even in those actions of Wallenstein which were done without any fixed plan.

1. 182. Erhaltung for Selbsterhaltung; — heischt, now used only in higher diction.

1. 183. A popular quotation.

II. 184-185. Cf. Egmont, Act IV (Alba's soliloquy) where Alba uses a similar figure: "wie in einen Lostopf greifst du in die dunkse Jukunst; was du sassels, ist noch zugerollt, dir undewußt, sei's Treffer oder Kehler." Cf. note to the Lager, 1. 26.

ll. 186 ff. Cf. Iphigenie, ll. 303 ff.

1. 189. Transl., sent forth into the foreign fields of life, viz. into the hostile world,

1. 192. Beginnen, cf. note to Piccol., 1, 302.

11. 103 ff. Cf. Schiller, Werke, XI, pp. 310 f.

1. 195. in verjährt . . . Besit, in possession hallowed by time. Wallenstein realizes that the impending conflict is one of an individual against a legitimate monarchy, deeply rooted in the hearts of the people by centuries of tradition.

1. 208. Gemeine, see note to Piccol., 1. 393; - bas ewig Geftrige, the thing of an eternal yesterday (Coleridge), viz. that which justifies its existence not by its intrinsic worth, but by an appeal to the tra-

ditions of the past.

1. 211. Gemeinem, used in the same sense as in 1, 208. — This and the following lines are favorite quotations.

1. 213. würdig alten Hausrat, viz. his traditional mode of life.

1. 214. 3hm, ethical dat.

1. 215. Softy stands here for Bett. Cf. Braut v. Messina, l. 2737. l. 216. für, archaic for vor. Cf. note to the Lager, l. 29; — ihm, viz. dem Menschen, l. 211.

1. 218. heilig, acc, refers to es (bas Recht) in wird's.

1. 220. fie, viz. diese Schwelle, 1. 221.

# SCENE 5.

1. 224. Bom blauen Regimente. The regiment is so called from the province Südermannland in Sweden. Schiller, in his description of the battle of Lutzen, mentions "ein blanes Regiment" of the Swedes. Cf. Werke, XI, p. 267.

1. 225. Stralfund, for accent see note to Lager, l. 141.

1. 230. Belt, cf. note to Piccol., l. 237. Here it refers more specifically to the straits between the island of Riigen and Stralsund. For the real cause of his failure to take Stralsund see Introd., p. xv.

1. 232. Abmiralshut. In 1628 Wallenstein was created admiral of

the imperial fleet.

1. 233. eine Rrone, cf. note to Piccol., l. 2472. It is hardly probable that Wallenstein ever seriously contemplated assuming the crown of Bohemia. He rather thought of the Palatinate as a compensation for his loss of the duchy of Mecklenburg.

1. 234. Euer, is monosyllabic; — Rreditiv, credentials, viz. from

Oxenstierna. Cf. note to Lager, 1. 85.

1. 236. hat Sand' und Siiß an idiomatic expression denoting that a thing is thoroughly done. Transl., This letter is ably drawn up.

1. 238 ff. For Wallenstein's relations to Gustavus Adolphus see Introd., p. xix.

1. 241. Der Hochselige, His late Majesty.

1. 242. Euer Gnaden, here gen. It is a stereotyped phrase and is never inflected. In l. 398 it is dat.

1. 244. der Berrichverständigste, the one best able to rule.

11. 247 ff. Aufrichtig etc., but Wallenstein is dissembling. His real attitude toward the Swedes is expressed in Piccol., ll. 831 ff. and in Tod, ll. 1973 ff.

1. 240. Schlesien is here trisvllabic. For the historical allusion see Introd., p. xxiii. — bei Nürnberg: Wallenstein's refusal to offer open battle to Gustavus Adolphus was not due to his friendship for the Swedes, but to strategical reasons. Cf. Introd., p. xxi f.

1. 260. Geine Bürden, His Excellency, viz. Oxenstjerna.

1. 263. bas eine, viz. the second case mentioned.

1. 266. A frequently quoted line.

1. 270. Bewustifein, here in the sense of Gewissen. Wallenstein makes this undiplomatic statement to impress Wrangel with the sincerity of his intentions.

1. 273. Also, archaic for so.
1. 277. Ronfurrenz, here not in its usual meaning of competition, but in its original meaning of concurrence of events, say, the situation.

1. 287. Attila: if we think of Attila as the "Scourge of God," the comparison is not a happy one, but Wrangel thinks here of Attila

simply as the leader of a vast and mighty army.

- 1. 289. vor Jahren; Wallenstein raised his first army in 1625 and his second in 1631-32, and hence por Sobren is rather unusual for such a short period of time; - gegen Menschendenken = gegen alles Erwarten.
  - 1. 291. Sedennoch, used in the 17th and 18th centuries for bennoch.
  - 1. 203. sechzigtausend, cf. notes to Lager, Il. 749 ff. and 753.

1. 294. Sechzigteil, for Sechzigstel.

1. 297. Lutherischen, cf. note to Piccol., 1. 644-645.

1. 298. euch ist's um die Sach', sc. zu thun, you care for your cause.

1. 301. Mit zweien herrn, viz. with God and the King.

1. 304. Rirche, we should expect here keine Kirche. Cf. note to the Lager, 319.
1. 309. Böhetm, cf. note to Piccol., l. 1028.

1. 315. eigne Wahl, cf. note to Piccol., 1. 2073. 1. 316. Glaubens Tyrannei, cf. Piccol., ll. 2094 ff. and notes.

1. 317. eingeschreckt, now rarely used for eingeschüchtert.

11. 320-321. Cf. Schiller, Werke, XI, p. 58, where Schiller uses almost the same words of the tyranny of Martinitz and Slawata.

11. 324-326. Cf. Schiller, Werke, XI, p. 310; - Klucht, desertion; - Reloute, used here in its technical sense, for a breach of faith of a vassal toward his liege lord.

1. 327. Sie, viz. der Abel und die Offiziere, 1. 324.

11. 330 f. 3a! answer to Wallenstein's question, l. 234.

1. 332. der Rheingraf, viz. Otto Ludwig von Salm. He really had nothing to do with the affairs in Pilsen and Eger. It was Bernhard of Weimar who was expected to join Wallenstein in Eger. deviated here from history out of regard for the Court of Weimar, for he did not wish to represent Bernhard of Weimar as involved in Wallenstein's treason.

1. 333. fünfzehntausend, in 11. 283 and 1822 we learn that Wallenstein expects 16,000 Swedes. But Wrangel, wishing to effect an alliance on as low terms as possible, reduces the number to 15,000.

In 1. 2756 we learn that only 12,000 Swedes are on the way to Eger to join Wallenstein.

1. 339. nur faliches Spiel, cf. Piccol., Il. 819 ff., also Schiller, Werke, XI, p. 302.

1. 348. Get's um Eger, Let Eger pass! Granted as concerns Eger!

1. 355. Wie billig, sc. ist, as is but just. 1. 358. Oftmeer for Ostsee.

11. 350 ff. Gerettet etc., an exaggerated statement, for Gustavus Adolphus saved only the Protestant states of Germany. But possibly Wrangel means that the victories of Gustavus Adolphus saved the sovereign authority of the princes from the encroachments of Austria.

11. 363 ff. Cf. Piccol., 11. 832 ff.

1. 372. Wimpel . . . lüften, poetic for absegeln, give to the winds or hoist one's sails. Wrangel expresses here the aims of Gustavus Adolphus.

1. 375. gemeinen = gemeinsamen; he refers to the imperialists,

who were enemies of both the Swedes and Wallenstein.

1. 376. Grenzland, viz. Pomerania. Cf. note to Piccol., 1. 824.

11. 379 ff. See Introd., pp. xxi ff.

1. 387. Bon Brag nichts mehr, referring to ll. 345 ff.

1. 388. meine Sauptstadt; notice that Wallenstein already thinks himself in possession of Bohemia. Cf. note to l. 233.

1. 304. Und mun, here used as a causal conjunction, equivalent to

da jetzt.

11. 308-300. Prague is divided by the river Moldau into two parts: Altstadt and Neustadt on the right bank of the Moldau; and Ratichin (Bohemian Hradcin) and Die fleine Seite on the left bank.

1. 401. Ronjunttion, here pronounced in four syllables. Cf. note

to Lager, 1. 85.

1. 408. will, demands.

## SCENE 6.

1. 415. The effect of Wrangel's firm attitude is here perceptible. Wallenstein fears that his alliance with the Swedes will give them the upper hand.

1. 416. trüg', for ertrüge.

1. 419. Bourbon, viz. Charles of Bourbon. The comparison is striking.

1. 425. Blutsfreund = Bermandte.

1. 428. macht Friede. For the form of Friede, cf. note to Piccol., l. 500.

1. 429. Transl., those who strive ever so furiously to destroy each

1. 430. fich goes with both verträgt and vergleicht; - gemeinen Reind. viz. die Untreue. Cf. note to 1. 375.

1. 440. zärtlich, here in the sense of zartfühlend; - jener Karl, viz. Emperor Charles V.

1. 441. Öhin, more usually Ohin, contracted from Ohein, occurs now only in poetry. Charles V is called here the uncle of the imperial house, because he was the brother of Ferdinand I (1503-1564), the ancestor of the younger German branch of the Habsburg family.

# SCENE 7.

1. 445. abzulegen, unusual for abzustatten. She thinks that Wal-

lenstein has concluded the compact with the Swedes.

1. 448. The countess refers to Frederick V of the Palatinate. She had actually nothing to do with Frederick's election, but Schiller endowed her with some traits of the old Countess Terzky, who was an ardent Bohemian patriot, and who used her influence in electing Frederick V of the Palatinate King of Bohemia. See Introd., p. lvi.

1. 449. Er war darnach, ironical, he was what might have been expected, that is, he was a weak monarch who lost his throne. — woran

liegt es? What is the hitch? Where is the difficulty?

1. 461. Da eben ist es, explained in the following lines.

1. 462. Den Borsat, viz. of uniting with the Swedes.

1. 463. sie's, the est refers here in general to Wallenstein's treasonable designs; — Brief und Sieges, viz. documentary evidence. She refers to Terzky's letters, now in possession of the Court of Vienna. Cf. note to *Piccol.*, l. 2565.

1. 465. Da, emphatic, in that case.

11. 470-473. A favorite quotation.
11. 474 ff. Der Oberst Biccolomini.

11. 474 ff. Der Derst Miccolomini. Max appears here to find out from Wallenstein himself the true state of affairs. Cf. Piccol., ll. 2610 ff. Fielitz regards Wallenstein's refusal to see him as the turning point of the drama. He thinks that if Max had been at once admitted to Wallenstein's presence, the catastrophe would have been averted, for Max would certainly have succeeded in dissuading the general from joining the Swedes. When Max finally sees Wallenstein (Act II, Scene 2), it is too late, for he comes after the compact with the Swedes had been made (Fielitz, Studien zu Schillers Dramen, pp. 24 ff.). For a refutation of this point of view, see Introd., p. lxxi.

1. 475. Wallenstein, knowing Max's character, instinctively shrinks from seeing him at the moment when he is contemplating treason.

1. 487. die alten Hoffnungen, viz. the crown of Bohemia.

1. 491. Itehndes Fulies, now generally stehenden Fulies. According to Schiller's history the advice here given by the countess was urged by some of Wallenstein's followers when he was on his way to Eger. Werke, XI, pp. 318 f.

11. 407 ff. Cf. Piccol., 11. 2523 ff.

11. 506 ff. Cf. Piccol., ll. 1666 ff., and see Introd., p. xviii.

1. 509 f. goldne Schlüffel austeilen, that is, the badge and symbol of a chamberlain, == Rannnerherren ernennen. Cf. note to Piccol., l. 1290.

- 1. 517. Der neuen Menschen, that is, homines novi, Emporfömmlinge. Cf. note to Piccol., 1. 2018.
- 11. 518 f. übernächtiges Geschöpf, that is, one who is born and dies in the same night, a transient creature.

1. 519. mit gleichem Aufwand, with the same expenditure (of effort), with the same ease.

- 1. 534. die der Tag etc., referring to ein übernächtiges Geschöpf in l. 518 f. One of Wallenstein's aims was to secure for himself a permanent position as Prince of the Empire. Cf. Piccol., ll. 835 ff.
- 1. 540. Des Aberglaubens etc., so his considerations of loyalty seem to her. She pleads for the rights of genius, whose duty it is to create a world for itself commensurate with its powers.
- 1. 542. bes Codperrate verflagt; she cannot yet know this, for Wallenstein is informed of it by Buttler in 1. 1739. In her opinion, however, it is sure to happen.
  - 11. 545 ff. Cf. Wilhelm Tell, 11. 645-654.
  - 1. 565. dem Bahern, Maximilian of Bavaria.
- 1. 569. wahrlich does not modify guter, but the whole sentence. Truly, not their good will etc.
  - 1. 571. verweigert, sc. hätte.
- 1. 578. Beidjen, that is, mere externalities like titles, decorations etc.
- 1. 584. dies Geschlecht, used contemptuously of the courtiers of Vienna. Cf. Piccol., 1. 2403.
  - 1. 585. Drahtmaschinen, puppets.
  - 1. 588. E8, viz. dies Geschlecht in 1. 584.
  - 1. 590. thre refers to Natur in 1. 588.
  - 1. 591. seine and ihm refer to Geschlecht in 1. 584.
  - 1. 595. Umgreifende, poetic for um fich greifende, aspiring, aggressive.
  - 1. 600. eigene, individual, distinctive.
- 1. 603. bor acht Sahren, viz. in 1626 in the campaigns against Mansfeld and Christian IV of Denmark.
- 1. 604. Feuer, here monosyllabic; Rreise, the German Empire was then divided for purposes of administration into ten circles or districts.
- 1. 608. Reference to his aim at that time to crush the power of the German princes. Cf. Introd., pp. xv-xvii.
- 1. 618. A strange remark and rather belittling to Wallenstein, for with his strong realistic sense he must have previously considered the situation from the point of view here presented by the countess.
- 11. 619 ff. Reference to Wallenstein's efforts during his first command to overthrow the old constitution and establish a military despotism.
  - 11. 629 ff. Cf. 11. 30 ff.
  - 1. 637. Die sieben Herrscher, cf. Piccol., 11. 1599 ff.
- 11. 643 f. This is the turning point of the drama. The compact with Wrangel is treason, and Octavio must proceed henceforth to work for Wallenstein's downfall. Cf. *Piccol.*, 11. 2531-2540.

1. 644. Drei Boten, viz. one to Prague (Il. 397 ff.), the other to Eger (Il. 348 ff.), and the third to the Swedish chancellor or to the Rheingraf (1. 332).

1. 645. fein, viz. the emperor's. The sentence is elliptical. Sc. after meiner, ber mich zu biesem Entschlusse führt. — Ihn, viz. den Kaiser.

1. 646. er, viz. fein bofer Beift.

1. 647 ff. These ominous words of Wallenstein correspond to Thekla's prophecy in *Piccol.*, ll. 1907 ff., and to the gloomy forebodings of Max at the end of the *Piccolomini*. Cf. long note to Act III, Scene 7, of the *Piccolomini*.

Il. 649 f. Allusion to the myth of Cadmus, the founder of Thebes, who killed the dragon of Bœotia, and, at the command of Minerva, sowed its teeth. Armed men immediately sprang up, who fell in a contest with each other, except five. With these Cadmus built the city of Cadmea or Thebes.

11. 650 ff. Cf. Piccol., 11. 2452-53. Also a similar passage in Macbeth, Act I, Scene 7, 11. 7 ff.

1. 652. Die böse Hoffnung, viz. die Erwartung des fünftigen Unheiss. The anticipation of coming misfortune is in itself the avenging angel of an evil deed.

11. 655-656. For the meaning of Wallenstein's Schitfial, cf. note to *Prolog*, ll. 109-110, and Introd., pp. lxvi ff.; — has her, viz. the impulses of our nature, which cause our actions and are thus responsible for our fate.

1. 657. We must assume that Wallenstein concludes the compact

with Wrangel at the end of this act.

11. 660 ff. A view of fate taken from Greek mythology and often expressed in Greek tragedy. Cf. ll. 3583 ff.

# ACT II.

The events of this act take place in the afternoon of the second day, the first three scenes in Wallenstein's house.

### Scene 1.

This is the only scene in the drama in which Octavio and Wallenstein meet privately. Notice that Octavio receives Wallenstein's orders without uttering a word. Cf. *Piccol.*, Il. 346 ff.

1. 664. er, viz. Altringer; cf. Piccol., ll. 21, 806, and 2580 ff.

1. 666. Cf. Piccol., ll. 2581-85, and Murr, p. 265.

1. 668. Spanish regiments were under Altringer's command. — Wallenstein tries to carry out implicitly Wrangel's demands. Cf. ll. 344-45.

il. 669 ff. If Octavio were loyal to Wallenstein, he would be especially well fitted for the rôle here assigned to him. He is to capture the suspected generals, Gallas and Altringer, and take charge of the Spanish troops, which Wallenstein distrusts. If the emperor

should protest, Octavio might claim that he was simply executing the commands of his general, and should the emperor issue contrary orders to him, he might delay their execution by insisting upon the necessity of proceeding with great caution. Thus he might be able to retain every semblance of loyalty to the emperor, and keep the Spanish troops inactive until Wallenstein's coup d'état is accomplished.

1. 679. so weißt du, was zu thun, that is, lead the Spanish troops to me.

1. 680. Alter, cf. note to Piccol., 1. 506.

1.681. Minuit meine eignen Pferbe. Note the tragic irony. Octavio uses Wallenstein's own horses to depart from Pilsen and join the conspiracy against the general in Frauenberg. Schiller relates in his history that Wallenstein lent his own horses to Gallas to bring Altringer back from Frauenberg (cf. Piccol., 1.806), and when Gallas did not return, he gave Octavio his own equipage to bring him back. See Werke, XI, p. 316 and Murr, p. 261.

11. 683 f. Note again the tragic irony.

1. 684. Wir sprechen uns noch, viz. in Act II, Scene 7.

#### SCENE 2.

Max finally gains admittance to Wallenstein. Cf. note to ll. 474 ff. It is probably this scene to which Schiller refers in his letter to Goethe of Feb. 27, 1798, and in which he speaks of passing a moral judgment on Wallenstein's crime. Cf. Introd., p. lxi.

1.685. Der bin ich nicht mehr, because of his compact with the Swedes.

ii cucs

1. 687. du willst etc. Cf. Piccol., ll. 1258 ff.

1. 696. Transl., where the problem can be clearly solved. (Breul).

1. 697. von zwei gewissen ilbein, viz. his defection from the emperor or his loss of power by being deposed.

1. 699. ganz, whole, sound, uninjured, here used predicatively, where the heart does not return uninjured.

1. 718. Herzen, used here and in several other places in the sense of Gewissen.

1. 734 wie ber feste Stern bes Bois; cf. Julius Casar, Act III, Scene I. II. 60-62.

1. 737. eingewachinen = eingewurzelten.

1. 740. Max fears to look in Wallenstein's face lest it continue to exercise its former influence upon him. Cf. Piccol., ll. 1873 ff.

1. 744. gleid is here concessive. A concessive sentence may be expressed by simple inversion with gleid, aud, idon, following the verb.

1. 750. hoheitblidenden, majestic, august.

1. 753. fidure Lugend warnt, that is, warns virtue which is too self-confident, a virtue which thinks itself safe against temptation without being so, hence, virtue too sure of itself.

1. 755. bas glüdliche Gefühl, viz. the instinct for right conduct, equivalent to what Max means by Her; in 1. 718. Through this in-

stinct man is made happy, hence, bas gludliche Befühl.

11. 759-61. Vulgar minds believe that the man who is given full freedom of action will abuse it. Wallenstein's rebellion against the emperor will justify this view. — Dhumath, impotence, contrasted with Freihett in 1. 760. He means those who, too impotent to exercise their free will, follow some established line of conduct.

1. 766. leiden, viz. by being deposed a second time.

- 1.773. Junt Berräter werbe nicht! In the eyes of Max treason would consist in a compact with the Swedes. He is willing to follow Wallenstein even in a revolt against the emperor, provided he does not join the Swedes. He seems to overlook that such conduct would be suicidal.
- 1. 776. verirrt = fid) verirrt; the intransitive verb verirren was frequently thus used in the last century.

11. 781 ff. Youth judges things from an ideal standard, and not

from the standpoint of facts and conditions.

- 1. 782. die nur sich selber richten, which can be judged only from their own standards.
  - 1. 785. Phantastifd, because it disregards the facts of life.

1. 786. Befen = Personen.

11. 787-91. A favorite quotation.

11. 788 ff. Manifold ideals may easily dwell in the mind without clashing, but in the world of facts the various interests of man must clash in their struggle for existence.

1. 792. Da, viz. in the real world.

1. 795. Enlamander; according to the belief of antiquity and the Middle Ages the world was composed of four elements, viz. of fire, water, earth and air. Each one of these four elements was inhabited and controlled by spirits. Salamanders were the spirits of fire, undines of water, kobolds of earth, and sylphs of air. Cf. Faust, Pt. I, ll. 1273-76. Fire was considered as the purest element, hence the Salamander dwelling in it was regarded as the purest spirit. — Wallenstein means that a man like Max, who can give himself up to ideals (ll. 793-794), may live with the Salamander in the fire, viz. may keep himself pure. But he himself can find no satisfaction in mere ideal aspirations.

1. 708. Begierde, viz. his passion for power and glory.

11. 799 f. Cf. Schiller's poem: Die Worte des Wahns, ll. 16-17.

1. 801. allgemeine Güter, goods common to all.

- 11. 805 ff. ben saliden Wächten, viz. the spirits of the earth which guard its treasures, the kobolds and the gnomes, which according to mediæval conceptions are hostile to man. In order to get from them their treasures, man must propitiate them by heavy sacrifices, which involve him in guilt.
- 1. 806. unterm Tage = unterhalb bes Tageslichtes, viz. beneath the earth; schlimmgeartet, maliciously disposed.

11. 808-809. Cf. Iphigenie, ll. 1656-59.

11. 815 ff. From Lager, ll. 1038-39, and Tod, ll. 2392 ff., we learn that Max was influential at the Court of Vienna.

11. 823 ff. Such conduct as Max here suggests would be easy for him, but impossible for Wallenstein. Cf. Piccol., ll. 1000 ff., Tod, ll. 531 ff., and Introd., pp. lxv-lxvi.

1. 830. Meilenzeiger = Meilenftein.

1. 832. nach Brag und Eger; cf. note to 1. 644.

11. 836 f. des Name noch etc. Maijer is the same as Kaloap, the Greek form of the name Cæsar. The Roman emperors retained the name of Cæsar as part of their title, and when the German Empire was established, the German emperors, claiming to be the successors of the Roman emperors, also assumed the title of Raijer. Cf. Bryce's Holy Roman Empire, pp. 53 ff.

11. 838 ff. Cæsar crossed the Rubicon in 49 B.C. and marched with his legions against Rome, or rather against his great rival

Pompey.

1. 843. sein Glüd, reference to the story related by Plutarch, (Casar, Chap. 38), according to which Casar said to the timid boatman who was about to carry him over from Dyrrhachium to the Italian coast: "Fear nothing; you carry Casar and the fortune of Casar in your boat." — bas andre, viz. the responsibility of guilt connected with it.

# Scene 3.

1. 845. We ift ber Brangel? This question shows that Max's appeal after all made an impression upon Wallenstein, and that for the moment he thinks of revoking his decision. But even if Wrangel were still in Pilsen and could again be interviewed, Wallenstein's ultimate decision would remain unchanged.

1. 852. den Alten, cf. note to Piccol., 1. 506.

11. 854-55. Cf. 1. 668.

1. 857. Dem Falichen, cf. Piccol., l. 2207. Wallenstein's blindness is similar to Egmont's utter inability to see the danger that is threatening him. Cf. Egmont's interview with his secretary and with Orange in Act II, and see note to Lager, l. 26.

1. 870. just, cf. note to Lager, l. 39. 1. 874. den beiden, Octavio and Max.

1. 881. seinen Sinn und Reigung, we should expect seine before Reigung, and meiner before Erlaubnis in 1. 887.

11. 885-6. Cf. Piccol., Act I, Scenes 2, 3, and 4.

11. 891 ff. Cf. *Piccol.*, ll. 885-890. It is tragic irony that at the time when he expresses his strongest faith in astrology, he is most cruelly deceived by it.

11. 897 ff. Cf. Piccol., ll. 359 ff., and Introd., pp. lxvi ff.

1. 898. er, refers to Mensch in Menschenkelt. 1. 897. — Beltgeist, the spirit that permeates and directs the universe.

1. 901. Aftion, archaic for Schlacht.

11. 905 f. Rauschen and Ruf are subjects of unterbrach. Rauschen is generally used of the sound of a forest or the sea, rarely of weapons. It signifies here sound deadened by distance.

1. 940. Banutere is here trisvllabic.

1. 941. Better, viz. Graf Berthold von Waldstein, who was wounded at Lützen and died shortly afterward in Prague at the age

of twenty-eight.

1. 943. Es giebt keinen Jufall. This need not be regarded as inconsistent with Wallenstein's statement in 1. 92. Here Wallenstein uses Jufall in its philosophical sense of an isolated phenomenon it anding in no causal connection with other phenomena. In 1. 92 he uses the word in its general sense of an unforeseen or unexpected occurrence.

1. 944. Ohngefähr, older form for the present Ungefähr, chance.

1. 946. Serflegelt... und verbrieft, I have it under hand and seal. His dream, and the fact that Octavio and he had the same horoscope (cf. note to *Piccol.*, l. 888), are to him a guarantee of fate that Octavio is true. Cf. Introd., pp. lxvi ff.

11. 953 ff. For the use of rime in the last eight lines cf. note to

Piccol., Il. 1899 ff.

1. 954. Meeres, for the omission of the article cf. note to Lager, 1.

394.

1 955. Mitrotosmus, microcosm, from post-classical Greek, μικρδ-κοσμος, "little world," "world in miniature." It denotes the inner soul-life of man, which was regarded by mediæval astrologers and philosophers as an epitome of the macrocosm, μακρδκοσμος, or "universe at large." The microcosm is just as much directed by necessary laws as the macrocosm.

11. 959-60. He thinks, of course, of Octavio. Having, as he thinks, learned Octavio's character at the battle of Lützen, he may

now implicitly trust him.

# SCENE 4.

1. 961. Rommando, detachment of soldiers. The soldiers are stationed in the court to arrest the generals, in case they should resist Octavio's orders.

1. 964. Bon Tiefenbach, cf. note to Lager, 1. 652.

1. 966. niemand, dat., let them show themselves to no one.

1. 970. Rallfuls, for the modern Ralfuls' or Ralfuls'. The accent on the first syllable is very unusual.

# SCENE 5.

1. 980. als Freund; Wallenstein paid his gambling debts. Cf. Piccol., 11. 60-66.

11. 985 f. die Unterschrift etc., cf. Piccol., 11. 1303 ff.

1. 988. Schiller emphasizes the loyalty of the German troops.

1. 989. These officers had apparently already been won over by Octavio to the imperial side. Octavio's interviews with Isolani and Buttler (in the following scene) are to be regarded as typical instances of the way in which Octavio gained other officers of Wallenstein's army to his side. Isolani was singled out because his motives for serving Wallenstein were characteristic of many adventurous officers in Wallenstein's army, and Buttler was chosen because he was to play a very important part in the last three acts of the drama. These two scenes show well the diplomatic skill and firmness of Octavio.

1. 997. Seid Ihr denn nicht? Sc. des Bergogs Freund.

1. 998. rund und nett, frankly and definitely.

1. 1002. Blatt, cf. note to *Piccol.*, 1. 2499.

1. 1004. This line of the imperial commission is unmetrical. If it is to be scanned at all, the accent would have to fall on the last syllable of samptleute: Als wer'den similarly Samptleute un'irer. — Als = so, also; cf. note to 1. 7 of the declaration of the officers in *Piccol.*. Act IV. Scene 1.

1. 1013. Guren Berrn, viz. bem Raifer.

1. 1033. leichten Truppen, viz. his Croats and the chasseurs (holfische Jäger). Cf. introductory note to Lager, Scene 1, under Croats.

1. 1035. Frauenberg, cf. 1. 666.

1. 1037. mir, dat. of interest, in my favor.

### Scene 6.

11. 1052. Cf. note to Piccol., 11. 2169 ff.

1. 1066. Cf. Piccol., ll. 40 ff.

1. 1076. Cf. note to 1. 644.

 1. 1080. แกรีเสาร์ตาร ยิแทธ; reference to the secret preparations of Octavio and his followers.

1. roll. erklärt ihn in die Acht, cf. note to Piccol., 1. 2500.

1. 1087. Gein Los ist meines, cf. Piccol., Il. 1962 ff.

11. 1106 ff. Illo's efforts to secure the title of count from the Court of Vienna are here ascribed to Buttler. See Index under Illo.

1. 1120. Derfunft Schmach, cf. Piccol., ll. 2006 ff. The relations of Buttler to Octavio hardly warrant such a sudden frank confession of an incident which the proud Buttler would naturally try to conceal from all the world.

1. 1127. ein Spanier; the Spaniards were regarded as playing an ambiguous part, and were hated by Wallenstein's friends. Cf. note

to *Lager*, l. 704.

1. 1128. Der Sunter, used here contemptuously, the noble stripling. Il. 1135 ff. According to this passage Wallenstein wrote two letters, one, which he showed to Buttler, warmly recommending him for the honor, the other, which was sent to Vienna and discouraged the petition. The Court of Vienna furnished Octavio with this

second letter to use it against Wallenstein. Hence Octavio's confidence in his ability to win Buttler in Piccol., ll. 284 ff. This letter is the fifth important document in the action of the drama. Cf. note to Lager, l. 1029, and to Piccol., ll. 2151, 2499, 2569. - This treachery of Wallenstein has given much offense to critics, and some, wishing to vindicate the hero, have even suggested that Wallenstein never wrote the letter, but that Octavio forged it so as to be able to arouse Buttler's hate against the general. But all this rests upon a misconception of Wallenstein's character. Schiller intended by this intrigue to characterize the nature and extent of Wallenstein's egoism. Believing himself the most privileged of men, the special favorite of fate itself. Wallenstein regarded it as his right to use men for his ambitious ends, and had no scruples about the means employed, especially when inferiors were concerned. But in acting thus it probably never occurred to him that he was wronging Buttler. He rather thought that it would be to Buttler's advantage to renounce the emperor and devote himself to his service. — Such conduct is quite in accord with what Schiller said of Wallenstein in his letter to Körner of Nov. 28, 1796: "His character is never great and never ought to be so; throughout he can appear only terrible, but never really great." And so the poet did not shrink from introducing an incident which shows the harshest side of Wallenstein's egoism. — Octavio's disclosure of Wallenstein's treachery introduces a new element into the dramatic action. Buttler, whose chief trait is pride, will devote now all his energies to wreak his revenge upon Wallenstein.

11. 1159-60. bie Schenfung etc. Octavio refers to Buttler's recent appointment as Major-General (cf. Piccol., ll. 43 ff.). The appointment was made by Wallenstein, but it required the emperor's confirmation, which is now given to him through Octavio. The emperor not only forgives Buttler, but also "makes good" the wrong previously done to him by conferring a distinguished honor upon him. We should rather expect him here to receive the much coveted title of count.

1. 1168. er foll nicht schen! It is inconceivable how Octavio could misunderstand the meaning of these words when uttered by a man of Buttler's resolute, revengeful nature (cf. ll. 3782 ff.). Buttler means what he says, and Octavio, who knows Buttler's character, gives tacit encouragement to him by letting the words passed unnoticed.

- 1. 1171. Biel andre, cf. note to 1. 989.
- 1. 1182. Cf. here Wallenstein's ominous words in ll. 647 ff.
- 1. 1184. Des Fürsten Pferde, cf. note to 1. 681.
- 1. 1185. Isolani wishes to prove his loyalty.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Sütterlin's recent article on the subject in the Zeitschrift für den deutschen Unterricht, Vol. XIII, pp. 119-130, and Furtmüller's answer in the same journal, Vol. XIII, pp. 839-842. See also Zimmermann's article in the same journal, Vol. XIV, pp. 783-785.

# SCENE 7.

Max, after his interview with Wallenstein (II, 2), comes according to agreement (l. 684) to see his father.

1. 1191. Du folgst mir etc., viz. to Frauenberg. Cf. Il. 1169-70.

- 1. 1194. fam, the preterite ind is here used instead of the subj. ware... gefortmen, to denote emphatically the certainty of the result.
  - 1. 1196. Rraft, here = Einfluß.
  - 1. 1197. ber Schlechten, Illo and Terzky.
  - 1. 1201. verderhest, cf. note to Piccol., l. 2244.
- 1. 1205. hintergangen, because, notwithstanding their intimacy, he had not confided his plans to him.

1. 1209. bis dahin, viz. to the point of Wallenstein's rebellion.

- Il, 1210 f. Max's suspicions that his father in his conduct toward Wallenstein might have been actuated by selfish motives are unfounded. See Introd., p. lxxii.
  - 1. 1212. die Ratur, my nature.
  - 1. 1216. Gie, viz. Thekla.
  - 1. 1221. Menichlichkeit, here in the sense of Menichheit.
- 1. 1222. Octavio fears that Max may be unable to tear himself from Thekla.
- 1. 1242. Schuter; des Todes, refers to the pain of his separation from Thekla.

1. 1245. deine Tugend, viz. your loyalty to the emperor. The part-

ing from Thekla might make him waver.

I. 1247. Dem Herzen folg' ich; Schiller has endowed Max and Thekla with an unerring instinct for duty and right, which they implicitly follow. Schiller regarded this instinct as a special attribute of pure souls. Cf. Über naive und sentimentalische Dichtung, in Werke, XII, 1, pp. 352 fl., and see note to Piccol., 1. 1625.

11. 1249 f. id) barf's night benten, I dare not think it. The use of birfen in the sense of magen occurs now rarely. It is of frequent occurrence for the old turren, dare, in the later versions of the Bible

and in Swiss writers.

- 1. 1250. dem Schändlichen verkaufft, viz. for Thekla's hand. Cf. Piccol., Il. 1884-86.
- 1. 1262. Meaning: Although you are my father, my inner feeling of right had to condemn your conduct toward Wallenstein.

1. 1263. So = ebenso.

- 1. 1264. Octavio thinks that they will never meet again, for Wallenstein will bind Max to him.
- 1. 1265. Unwürbig beiner, that is, of the name you bear. I shall never disgrace the name of Piccolomini.
- 11. 1267 f. Lothringen, Tostana, Tiefenbach, imperial regiments named after their leaders.

The second day of the action of the drama ends with this scene.

#### ACT III.

With this act the third day of the dramatic action begins.

## SCENE I.

This scene takes place early in the morning; everything is still quiet in camp. Cf. l. 1427.

1. r287. Thekla's last interview with Max occurred in *Piccol.*, Act III, Scenes 4-6, just before Max was summoned to appear at the banquet, hence on the first day of the action of the drama.

1. 1290. Cf. note to Piccol., l. 1412.

## SCENE 2.

1. 1295. sie, viz. Neubrunn.

1. 1300. Der Mutter ihrem, for the pleonastic use of ihrem cf. note to Lager, 1. 420.

1. 1311. meiner, cf. note to Piccol., 1. 83.

1. 1317. boppelfinnige Namen, they are ambiguous words, because they may be referred to Wallenstein or the emperor.

1. 1320. A concise statement of Max's tragic conflict.

11. 1322-23. Cf. Piccol., 11. 500 ff. and 1654 ff.

1. 1324. die Meinung = unfere Meinung. Cf. note to 1. 1212.

1. 1327. Unglimpf = Unrecht, Ungiemlichfeit; this noun is now rarely used, but the verb verunglimpfen (Lager, 1. 595) still occurs quite frequently.

1. 1331. Mit famt, now usually spelled as one word.

- 11. 1332 ff. These words of the countess clearly state why Max plays such an important rôle in the drama. Cf. Introd., pp. lxii-lxiii.
  - 1. 1335. Die Meinung, here in the sense of die öffentliche Meinung. 1. 1344. ahnungsvolle Seele, cf. Piccol., Act III, Scenes 7 and 9.
- 1. 1345. bie falte Schreckenshand, cf. Braut von Messina, ll. 2312-13, and Goethe's Iphigenie, 1. 278.
- 1. 1346. schaubernd, here in the causative sense of Schauber er-

1. 1349. Unglüdssterne; note the frequent use of astrological terms by almost all the characters of the drama.

1. 1356. baton, that is, of the happiness referred to in l. 1354. This is now impossible because she is the daughter of the traitor Wallenstein.

1. 1357. Notice the two meanings of sassen in this line: sast, poetic for versast; sassen von etc., loose his hold upon you, let you go.

11. 1360 ff. She knows that Max will remain faithful to the emperor.

### SCENE 3.

1. 1370. Dem Karbinal etc., cf. note to Lager, 1. 684.

1. 1376. Dafür, we should now say darüber or beswegen.

1. 1381. treibt, turns round.

1. 1384. Sturzdrohend, schwindelnd, modify Rande, l. 1383; sturze brohend, threatening ruin; schwindelnd, causing dizziness. Cf. note to l. 1346.

1. 1394. Notice the tragic irony.

1. 1408. But Wallenstein devoted himself to astrology before 1630. Cf. note to Lager, ll. 369 ff.

1. 1409. begliickt, sc. haben.

1. 1425. Here begins the conflict between father and daughter.

### SCENE 4.

1. 1427. Alles still. Many regiments have stolen away during the night, and so the camp is more quiet than usual.

1. 1429. Uns Brag, cf. note to 1. 644.

1. 1437. Bölfer, cf. note to Lager, 1. 7.

- 1. 1445. Der Lügengeist, the evil spirit hostile to Wallenstein. In the mystic language of Wallenstein the evil spirits which try to ensnare him, are either the malevolent planets of heaven (ll. 25 ff.), or the evil subterrestrial demons (ll. 805 ff.). Cf. Macbeth, Act 1, Scene 3, ll. 122-126. Schiller had thoroughly studied Macbeth, which he translated in 1800.
- 11. 1448 ff. Some commentators interpret stilles Unrest in l. 1449, as referring in general terms to Wallenstein's treachery toward Buttler (cf. Act II, Scene 6). But nowhere else in the drama does Wallenstein show any feelings of remorse for his treatment of Buttler, nor is he the man to entertain such feelings. Cf. note to ll. 1135 ff. It would be more in keeping with his character to refer stilles Untrest to his general feelings of repugnance whenever he met Buttler. Without any good reason he distrusted him, and it may have been this vague distrust of Buttler's loyalty that made Wallenstein take such extreme measures to bind him to his cause. This man, who so repelled him, seems now to be his stanchest friend. This whole passage is a sine example of tragic irony. At the very time when it might have saved him to pay heed to his inner voice of warning against Buttler, he disregards it.
  - 1. 1452. schaudernd, cf. note to 1. 1346.
  - 1. 1454. Der Beift, viz. his inner voice.

1. 1459. Cf. Piccol., Il. 60 ff.

1. 1460. den Ansang machen; Isolani is to be the first one to be informed of his compact with the Swedes. He does not seem to consider here Max and Octavio, who were informed of the compact on the preceding day.

I. 1466. fie, the duchess.

1. 1469. Fertigfeit, viz. her skill in music.

1. 1473. ben böjen Dämon, viz. the consciousness that his conduct toward the emperor is wrong. Cf. here I Samuel xvi, 14 ff,

1. 1475. beinem Bater, dat. of interest; we should expect beinen Bater, which is the reading of several manuscripts.

1. 1493. darfst, used here in its original sense of bedarfst or brauchst.

In this sense it occurs exclusively in negative sentences.

11. 1494 ff. Diese Reise etc., cf. Piccol., Il. 31 ff. and note to Piccol., Il. 1397 ff.

1. 1500. Mun mag fie etc., referring to what the countess had told

her in Piccol., Act III, Scene 8.

1. 1512. Eidam, now obsolescent for Schwiegersohn.

1. 1513. auf Europens Thronen, cf. notes to *Piccol.*, ll. 643 and 751 f. Wallenstein shows the same selfishness in the disposition of the hand of his daughter as in his conduct toward his officers. Thekla's marriage must advance his personal ambitions.

1. 1519. gemeiner, cf. note to Piccol., 1. 393.

- 1. 1520. Sab' in barum —, he is about to speak of his compact with the Swedes, but checks himself because the duchess knows yet nothing about it. He does the same in 1. 1526.
- 1. 1528. fein bürgerlich, in true bourgeois fashion (Breul), that is, without regard to rank and wealth, which are generally prime considerations in princely marriages. fein, here an adv.
  - 1. 1534. logguschlagen, an auctioneering term.

1. 1538. schwindelnd, viz. because of its height.

1. 1540. Enthed's, in the earliest printed editions enthed't's, which, however, is certainly an erroneous reading, because the countess always addresses Wallenstein with bu. The best modern editors therefore print enthed's.

1. 1541. nach Rärnten, cf. Piccol., 1. 31.

1. 1545. des Friedlands, cf. note to Lager, 1. 674.

1. 1547. 31 Solland; Wallenstein chooses Holland probably because of its distance from the seat of war. His relations to Holland are nowhere mentioned in the drama.

# SCENE 5.

1. 1559. reiten = megreiten.

1. 1561. hent' nacht, viz. last night, according to Octavio's orders in l. 1032. — die Jäger, viz. Holk's chasseurs.

1. 1565. Den Deodat, cf. note to 1. 989, and Murr, p. 262.

### Scene 6.

1. 1573. Bruder, cf. note to Piccol., l. 1401.

1. 1577. Tiefenbach, that is, Tiefenbach's soldiers. Cf. note to ll. 1267 f.

1. 1580. von Buttlern, cf. note to Piccol., l. 40. — Kunbschaft = Kunde.

1. 1587. Schwer lenten fich, are hard to govern.

1. 1591. muß man's schen, viz. how the troops will behave when relieved by Terzky's regiments.

l. 1593. Cf. note to Piccol., l. 1412.

# SCENE 7.

1. 1508. Cf. note to Lager, 1. 652.

- 1. 1599. Ballonen, viz. Max's regiment. See introductory note to Scene 11 of the Lager.
  - 1. 1608. der Lärmen, cf. note to Piccol., 1. 1683.

1. 1609. Es, viz. his defection from the emperor.

- 1. 1611. geglaubt, sc. hättest ; gestern abends, now usually gestern abend.
  - 1. 1614. Cf. note to 1. 681.

1. 1618. Sc. er before war.

1. 1631. wirtbarn, rather rare for wirtlich, gastlich.

- 1. 1638. He means that men like Isolani have no heart which could receive and keep ideas or feelings. Their inner life is a blank.
- 1. 1640. Das Eingeweide, frequently used by Schiller and Goethe in the sense of das Junere. Cf. Homeric  $\sigma\pi\lambda\dot{\alpha}\gamma\chi\nu\dot{\alpha}$ , which is used in the same sense.
- 1. 1642. tiefgefurdsten seems to apply to Octavio, although it may apply equally well to Buttler. Cf. *Julius Cæsar*, Act I, Scene 2, ll. 192–195.

#### SCENE 8.

1. 1651. So hab' cr's etc., these were the orders he left behind.

1. 1652. eigenhändig, sc. unterschrichen, in the emperor's own hand-writing. — Wallenstein is so overwhelmed by Octavio's treachery that he cannot utter a word.

1. 1661. Cf. Piccol., ll. 884-85, and Tod, ll. 853 ff.

For the cause of the desertion of Wallenstein's army see Schiller, Werke, XI, p. 311.

# Scene 9.

- 11. 1668-1674. Wallenstein means that astrology can direct us only in things that happen within the ordinary bounds of nature, but it cannot foresee monstrous, unnatural deeds such as Octavio's. According to astrology evil spirits can change man's fate as indicated by the stars.
- 1. 1678. Meligion, here used in general for the instinct implanted even in animals, which makes them shrink from monstrous deeds such as treachery.

1. 1681. A frequently quoted passage.

Il. 1683 ff. These lines are characteristic of Wallenstein's egoism. He inveighs against the perfidy of Octavio, and it does not occur to him that his own duplicity toward the Swedes, his treachery to Buttler and his treason to the emperor, are at least as reprehensible

as the conduct of Octavio. He has so long regarded himself as an especially privileged being, whose right it was to use all men as his tools, that, when one of his dependents whom he chose to consider his friend turns against him, the deed seems to him an aberration of nature.

### SCENE 10.

- 1. 1689. bu; overwhelmed by Buttler's loyalty, Wallenstein addresses him here by the familiar ou, which he uses habitually only to Max, Octavio, Illo, Terzky and the countess. In ll. 1724, 1731 he returns to the more formal 3hr. - Wallenstein's conduct at this critical moment throws much light upon his attitude toward Buttler. He has just learned that Octavio's treacherous intrigues have caused the desertion of the officers and the army, and yet he unsuspectingly accepts Buttler's proffered friendship and help. If he were conscious of having done Buttler a grievous wrong, it would certainly have surprised him that, of all the officers of his army, Buttler should have been the only one to remain true and loyal to him. He certainly would have stopped and reflected why Octavio did not induce Buttler also to desert him. A consciousness of guilt must at this moment have aroused in him some doubt as to the sincerity of Buttler's But his ingenuousness in this scene shows that his former conduct toward Buttler was so natural to him that it never troubled his conscience, and hence left no deep impression upon him. Cf. note to ll. 1448 ff. At present he thinks only of himself and his imaginary relation to his fate. That Buttler comes to him at this moment, just after the crushing news of Octavio's treachery, is to him a sure sign that fate still favors him (see l. 1707), and still intends, in spite of all recent misfortunes, to lead him to his cherished goal. Cf. Introd., p. lxviii.
- 1. 1691. Freunder, for the omission of the article see note to Lager, . 1. 394.
- I. 1694 Dreißig Jahre. Octavio is represented in this drama as an old man, although he was really much younger than Wallenstein. For Schiller's reasons for deviating from history see Introd., p. lv.
  - 1. 1703. Note the alliteration in liftig, lauernd, langfam.
  - 1. 1718. Meutern, for the more usual Meuterern.
- 11. 1718 f. er barf... fallen, because in that case they would surely desert Wallenstein.
- 1. 1724. Sum! Buttler begins here his rôle as a messenger of bad news.
- Il. 1729 ff. Sein Brief. This is the sixth important document in the action of the drama. The report of the loss of Prague brings about the desertion of almost the entire army. Cf. notes to Lager, 1. 1029, Piccol., Il. 2151, 2499, 2569, and Tod, Il. 1135 ff. It was this intercepted letter containing the news of the loss of Prague which caused the great commotion of the troops in Pilsen. Cf. Il. 1594 ff.
  - 1. 1739. geächtet, cf. note to Piccol., 1. 2500.

- 11. 1740 ff. Now that everything seems lost, Wallenstein's great strength of character reasserts itself. Cf. Schiller, Werke, XI, p. 317.

   For the use of rime in this passage see note to Piccol., Il. 1894 ff.
- 1. 1743. A frequently quoted line. He means that only in danger and adversity a great man can show the full powers of his genius.

1. 1747. Cf. Illo's words in *Piccol.*, ll. 1369-70.

1. 1748. für mein Sampt, because being placed under the ban of the empire (l. 1739), he may be killed by anyone who chooses to do so. Cf. ll. 3513-14. Hence Buttler has the right to murder him.

### SCENE 11.

1. 1749. ich kann's länger nicht, sc. aushalten.

1. 1759. der Bfalggraf, viz. Frederick V. of the Palatinate.

11. 1761 ff. A suggestion of her tragic end. Cf. 11. 3858-63.

#### SCENE 12.

1. 1769. stummen Winte, viz. not to disclose to her any of the recent events. Cf. ll. 1338-9 and 1555-6.

11. 1783 ff. A concise statement of the whole recent progress of events.

# SCENE 13.

Stage Direction. im Sparnish; Wallenstein appears here in full armor to indicate that he is engaged in active war against the emperor.

11. 1786 ff. Fast bin id etc. he has now only the troops of Terzky

and Buttler.

11. 1787 f. als id) einst etc. Wallenstein was really not present in Regensburg in 1630, but learned of his dismissal at his headquarters in Memmingen.

1. 1790. ihr, viz. his enemies at the Court of Vienna.

11. 1791 ff. Cf. Egmont's words: "Benn Stürme durch Zweige und Blätter sausten, Ast und Bipfel sich knirrend bewegten, blieb innerst doch der Kern des Herzens ungeregt." Act V, first monologue. Cf. note to Lager, 1. 26.

1. 1795. He refers to the condition of things after the battle of

Breitenfeld, Sept. 17, 1631.

1. 1798. Sort, protection, a word now used only in higher diction.

1. 1801. Hofburg, cf. note to Piccol., 1. 240.

11. 1803 ff. Da wandte etc., cf. note to Piccol., ll. 112 ff.

1. 1807. Läger, neut. plu. from the sing. das Läger or Leger (M. H. G. leger). These old forms, which occasionally occur in the 17th century, were gradually supplanted by das Lager.

1. 1813. An often quoted line and a favorite reflection of Schiller. Cf. Schiller's dissertation of 1780: Versuch über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen, Werke, Vol.

XII, 2, pp. 492-493; and his essay, Über Annut und Würde, in Werke, Vol. XII, 1, pp. 71 ff.

11. 1820 f. Really he had only 1000 or 1200 men when he arrived in Eger.

1. 1822. sechzehntausend, cf. note to l. 333.

### SCENE 14.

1. 1829. Sie zweiseln etc. While the other regiments deserted Wallenstein immediately upon receiving the imperial orders, the Pappenheim regiment, before taking a decisive step at this critical time, sends a deputation to confer with Wallenstein.

# SCENE 15.

1. 1833. Bon Beffifchen, that is, von heffifchen Goldaten. The Hessians were among the first to join Gustavus Adolphus.

1. 1839. Altenberg, a hill near Fürth, not far from Nürnberg. For Wallenstein's siege of Nürnberg cf. Piccol., ll. 1036 ff., and In-

trod., pp. xxi f.

- 11. 1841 f. 3th vergesse feinen etc. Cf. Egmont (Act II), where Egmont says to the citizens: "Ich vergesse niemanden leicht, ben ich einmal geschen und gesprochen habe." - Schiller endows here his hero with that interest in the life of the common soldier for which the greatest generals were distinguished, e. g. Cæsar, Frederick the Great. Napoleon etc.
- 1. 1851. Notice that the cuirassier's reference to the imperial army makes Wallenstein at once turn away from the subject. Cf. ll. 1853 f.
- 1. 1853. Ein faiserlicher Brief, the seventh important document in the drama (cf. note to ll. 1729 ff.), releasing the soldiers from their allegiance to Wallenstein and destroying the effect of the Bromemoria in Lager, l. 1029.

- 1. 1854. Aulni, cf. note to *Piccol.*, 1. 2583.
  1. 1856. Note that the lance-corporal repeats here exactly the words used in 1. 1853, showing that he has carefully prepared his address.
  - 1. 1857. aufzufünden, for the more generally used aufzufündigen.

1. 1862. Cf. ll. 1266 ff.

1. 1865. spanische Erfindung, cf. note to l. 1127.

1. 1871. An often quoted line.

1. 1875-88. The attitude of the Pappenheim regiment is similar to that of their colonel, Max Piccolomini. They are willing to stand by him provided he does not join the Swedes. Cf. note to 1. 773.

1. 1884. des Raifers Brief, cf. note to 1. 1853.

1. 1889. Braucht, the subject es is omitted. The tone of the lance-corporal seems too familiar, but it is to be remembered that the regiment enjoyed special privileges in Wallenstein's army. Cf. Lager, Il. 680 ff.

- 1. 1890. Wallenstein, however, tries in this scene to evade a direct answer.
- 1. 1900. euch selbst zu sassen = besonnen zu werden; cf. note to Lager, 1. 964. angesangen, sc. habt.

1. 1901. 3m rohen handwert, viz. des Krieges.

- 1. 1904. Der eignen Stimme etc., a reference to the privilege accorded them of electing their own colonel. Cf. Lager, ll. 676 ff.
- 1. 1918. greifett Southte, Wallenstein uses these words to arouse sympathy. In ll. 3559 ff. he speaks of himself as young in appearance and in spirit in spite of his years. Cf. note to *Piccol.*, ll. 739 ff.

1. 1920. auf der alten Feste, that is, at the siege of Nürnberg.

1. 1924. Cf. Jungfrau v. Orleans, 1. 647.

- 1. 1927. Schlangenfrümmen, tortuous windings. Cf. note to Piccol., 1. 468.
- 1. 1932. Die undaufbare etc., the forced contributions and the violence of Wallenstein's army made it a terror to all the countries through which it passed. Cf. Introd., pp. xiii-xiv.

1. 1934. Dieser kaiserliche Jüngling, viz. later Ferdinand III.

11. 1941 ff. In these words of the lance-corporal we find again a reflection of Max's ideas. Cf. Piccol., Il. 1655.

1. 1953. Cf. Wilhelm Tell, 1. 2728.

Il. 1966 ff. Cf Introd., pp. xxii f.
Il. 1973 ff. Wallenstein expresses here his real attitude toward the Swedes.

1. 1976. Cf. Piccol., Il. 569-571.

1. 1978. genteine Männer, refers to their low social position as common soldiers; in the next line gentein is used in the moral sense, basely, meanly.

11. 1985 f. nirgends fein, cf. note to Lager, 1. 878.

11. 1987-8. An allusion to the Gordian knot, of which it was said, that whoever should untie it, should become lord of Asia. Many tried it without success until Alexander the Great came to Phrygia. He tried his skill with as poor success as others before him, until, growing impatient, he cut it with his sword.

### Scene 16.

1. 1992. Gutgefunten, viz. the adherents of the emperor. — In order to impress upon the cuirassiers the rebellious intentions of Wallenstein, Buttler pronounces three times (ll. 1991, 1992, 1993) his judgment on what he had seen, and then describes in concise terms the startling action of Terzky's troops, ll. 1994-6.

1. 1996. Beichen, standards, possibly = Bappen; — Rechts um! The cuirassiers hearing Buttler's report believe themselves deceived

by Wallenstein and at once desert him.

1. 2000. bedeute, cf. note to Lager, 1. 715.

1. 2006. Die Rasenden, viz. Terzky's soldiers, 1. 1994.

# SCENE 17.

1. 2010. Notice that in this moment of misfortune and excitement the duchess addresses her husband by his Christian name and the familiar bu; in previous scenes she uses the formal Sic. Cf. note to Piccol., 1. 82.

1. 2011. Ich vermocht' es nicht, sc. ferner zu schweigen.

1. 2012. Sie, viz. the duchess and Thekla.

1. 2018. über, for übergetreten or übergegangen.

1. 2019. Unglifflidere Mitter, because her husband is guilty of treason, whereas Max, though he has deserted Thekla, has remained loyal to the emperor.

1. 2023. Rad Eger bringt er sie; Wallenstein at first intended to send his wife and daughter to Holland (ll. 1547 ff.), but his sudden misfortunes made him change his plans and take them with him to Eger.

1. 2024. fie, viz. the deputation of cuirassiers. Cf. Il. 2000-2001.

1. 2036. Cf. ll. 1352 ff.

1. 2038. über, cf. note to l. 2018.

1. 2039. Jagdzug, cf. note to Piccol., 1. 768.

#### Scene 18.

1. 2055. Baje Tergin, cf. note to Piccol., l. 1412.

1. 2058. Cf. ll. 1272-3.

1. 2067. Cf. Braut von Messina, 1. 2663.

1. 2101. grausender, here in the factitive sense of Grausen erregender; so also in l. 2134.

1. 2103. Eingeweide, cf. note to 1. 1640.

1. 2106. Abgrund = Bolle.

1. 2107. Den lügefundigften, the most skilful in lying.

1. 2110. Den Basilisten; the basilisk was a fabulous creature, variously regarded as a kind of a lizard, serpent or dragon, and sometimes identified with the cockatrice. It was considered as one of the most deadly beings, burning whatever it approached, or causing by its look an instant horror, which was followed by death. Cf. Braut von Messina, Il. 2502-4, and Winter's Tale, Act I, Scene 2 ll. 388 ff.

l. 2113. Arges = Argwohn.

Il. 2123 ff. Wallenstein's reasoning here is far from convincing. Although the critical condition of the empire compelled Ferdinand II to reappoint Wallenstein in 1632, still the large powers vested in him showed that the emperor had great faith in his integrity. This faith Wallenstein has broken, and yet, although faithless himself, he demands fidelity of others. Cf. Schiller, Werke, XI, p. 301, also note to ll. 1683 ff.

1. 2137. wir, viz. Max and Thekla.

1. 2138. Der Bäter Doppelichulb, viz. Wallenstein's treason against the emperor, and Octavio's perfidy to Wallenstein.

1. 2139. wie ein Schlangenpaar, allusion to the fate of Laokoon. Cf. Aeneid, II, ll. 213 ff.

11. 2143 ff. int Progriften Winterlager, viz. in 1620, shortly after the battle of the White Hull. Cf. note to *Piccol.*, l. 482. — With this touching description of Wallenstein's care of Max cf. *Iliad*, 1X, ll. 485 ff. Schiller was a great admirer of Homer and Virgil.

1. 2172. Gnadenfettlein, cf. note to Lager, 1. 73.

1. 2173. Bibberfell, viz. the Golden Fleece (toison d'or), one of the oldest and most distinguished knightly orders of Austria and Spain, founded by Duke Philip, the Lord of Burgundy, in 1430. The order was at first limited to twenty-five members and included emperors, kings, princes, and some of the most illustrious nobles in Christendom. The chief insignia of the order consist of a golden fleece hanging on a golden chain. — Wallenstein was a knight of the Golden Fleece. Cf. l. 3779.

ll. 2179 ff. In this passage Wallenstein shows how he regards his dependents and even his friends. In his boundless egoism he would have Max give up his freedom and his conscience, and make himself

entirely subservient to the wishes of his general.

11. 2186 ff. Stern; the ring in l. 2191 seems to point to Saturn, the moons to Jupiter. But it seems that Wallenstein has no special planet in mind here, but identifies himself in general with some heavenly body, which in its powerful movement irresistibly carries along not only those that dwell upon it, but also its moons and its rings. A similar picture we find in Schiller, Werke, XI, p. 227.

# SCENE 19.

1. 2200. Die Ketten vorziehn, viz. the chains that close the entrance to the palace.

1. 2201. Rettenfugeln, chain-shot, which consisted of two iron balls

united by a short chain.

1. 2204. in der Ordnung, in their ranks; — warten = abwarten.

1. 2205. ihit, viz. Max. The countess loses here her usual courage and composure.

1. 2209. Aufe Haus, viz. upon Wallenstein's palace.

1. 2211. bedeuten, cf. note to Lager, 1. 715.

1. 2213. Ihr Leben aber! Deine! sc. find gefährbet, wenn die Bappenheimer nicht gurudgehalten werden.

#### SCENE 20.

1. 2216. Bom Braget und vom Milhsthor, gates of the city of Pilsen. Schiller had carefully studied the topography of the district about Pilsen in Merian's Topographia Bohemiae, p. 51.

1. 2235. Gang, a fencing term, round, pass.

1. 2239. barf, cf. note to 1. 1493.

1. 2242. Better, cf. note to Piccol., l. 1412.

11. 2243 ff. Cf. ll. 1272-3.

1. 2250. Er stürzt: Neumann's death here and the insurrection of the troops are an invention of the poet.

1. 2250. Das . . . erfühnen; erfühnen is generally followed by the gen., although the acc. sometimes occurs.

1. 2266. der Waffen, cf. note to Piccol., 1. 83.

### SCENE 21.

1. 2287. ichreienden, for the more usual himmelichreienden.

1. 2294. Schaublied, by-word of disgrace.
1. 2295. Wallenstein's generally refers to Wallenstein's soldiers, but here to his family.

11. 2205-6. Cf. Piccol., Il. 1727-8.

1. 2303. Das unsehlbare etc., cf. note to 1. 1247.

1. 2305. Den Glüdlichen, happy, because free from the ordinary errors and weaknesses of man, hence here almost in the sense of the pure, innocent man. - Some critics take strong exception to Max's conduct here, because he is ready to leave the decision of such an important question to an inexperienced girl. Julian Schmidt cynically says: "Bas in einem bestimmten Falle Hochverrat ift, bas lernt man nicht in einem Mädchenvensionat." But such criticisms are groundless. That Max, before leaving Thekla and Wallenstein, should experience a terrible inner conflict is human. He has no doubt whatever about the meaning of Wallenstein's conduct. He condemned it in unequivocal terms in Act II, Scene 2, but because of his love for Thekla he wishes to hear from her own lips whether she approves of his conduct or not, whether she too would sacrifice love to duty. That Thekla answers him firmly and clearly is quite in accord with Schiller's favorite idea of the unerring instinct of pure and harmonious souls (cf. note to l. 1247). The criticisms of Julian Schmidt, Karl Werder and others imply a hero of their own making, viz. a maturer, calmer, and more self-contained idealist, but they do not apply to Schiller's youthful idealist and lover, whose conduct here is quite consistent with his character.

1. 2310. Friedlands Tochter, the emphasis on Friedlands. He means that she should not consider now the interests of the Wallenstein family.

1. 2313. He means to say: In such a case (referring to the preceding line) you might prudently consider it and weigh the advantages: - möchtest du = fonntest du vielleicht.

1. 2314. Rube = Gewiffenerube.

11. 2320 ff. Cf. Jungfrau von Orleans, 11. 2007-2011.

1. 2322. Grinnpen, the Erinyes, or the Furies, were the three avenging goddesses of the Greeks, who terribly punished all unnatural crimes, especially those against parents. Cf. Goethe's Iphigenie, where Orestes is tortured even to madness for the murder of his mother.

11. 2326 f. To a noble heart the heaviest duty might seem the nearest, because its performance would imply the highest degree of self-renunciation.

1. 2328. Das Große = das Erhabene. According to Schiller, a person acts grandly (erhaben) who fully renounces all personal considerations of happiness and well-being, and simply follows the dictates of duty. Cf. Schiller's essay Über das Erhabene, in Werke, XII, 1, pp. 166–183.

1. 2334. fie, is acc. and refers to die . . . Regungen etc., in ll. 2231-32; die Schauder is the subject of rächen. The expression die Schauder der Natur means that Nature herself is, as it were, horrified by the commission of monstrous deeds. The thought of the passage (ll. 2331-35) is that the violated impulses of friendship and hospitality are avenged by the horrors or loathings of Nature.

1. 2335. The may refer to Matur in 1. 2334, or possibly to die ... Regungen etc., in ll. 2331-32.

II. 2338 f. Folge beinem ersten Gefühl, viz. remain loval to vour emperor, which was your first intention, before the present considerations made you waver. Thekla's decision is quite similar to that of Iphigenie, who extricates herself from her conflicts by revealing to Thoas the truth, even at the risk of ruining herself and her brother. Cf. Iphigenie, ll. 2142-45.

1. 2340. garte Berg = feinfühlende Gewiffen.

1. 2352. Meaning: We have different moral principles from those of our families. We do not share in their guilt.

1. 2355. Auf unserm Haupte, viz. upon Wallenstein's family.

#### SCENE 22.

This scene informs us of the result of Wallenstein's efforts to quell his insurgent troops by the force of his personality. Cf. ll. 2266 ff. and 2365 ff. Wilhelm Henke regards the moment when Wallenstein's own troops did not even allow him to address them, as the climax of his misfortunes. His own army, the proud creation of his military genius, upon which he based all his hopes, drowned his voice with "warlike deafening music," Cf. Wilhelm Henke, Vorträge über Plastik, Mimik und Drama, 1892, pp. 212-13. Cf. also W. Henke, Gruppe des Laokoon, oder der kritische Stillstand tragischer Erschütterung. 1862.

### SCENE 23.

1. 2370. heut', viz. on the third day of the dramatic action.

1. 2372. Rommendant, cf. note to Lager, 1. 66.

1. 2373. Landsmann, Gordon was really a Scotchman and Buttler an Irishman.

ll. 2392 ff. Cf. Lager, ll. 1038-39.

1. 2398. Mittel; Max hints that he hopes to find death in the approaching encounter with the Swedes, who are now on their way to unite with Wallenstein.

1. 2404. Unt, cf. note to Piccol., l. 2500.

11. 2405-6. Cf. note to 1. 1748. 1. 2410. Cf. 11. 666 and 1169-70.

### ACT IV.

Wallenstein's journey to Eger takes place during the night of the third and the early part of the fourth day. The events of the scenes in Act IV take place late in the afternoon of the fourth day. According to history, Wallenstein entered Eger on the afternoon of Feb. 24, 1634, with few troops and sick with the gout. Cf. note to Piccol., Il. 739 ff. The painter Karl von Piloty has finely represented Wallenstein's entrance to Eger.

#### SCENE I.

Stage Direction. In des Bürgermeisters Hause, see Index under Bachbälbel.

11. 2428 ff. The situation here bears some resemblance to that in Goethe's Egmont (Act IV, Alba's monologue), where Alba sees Egmont dismounting and entering the palace. — jeint Berhüngnis; here and later on Buttler tries to justify and elevate his conduct toward Wallenstein by regarding himself as the agent of avenging fate. Cf. 11. 2434, 2722.

1. 2429. Der Rechen, here in the sense of das Fallgatter, or das

Gatterthor der Festung, portcullis.

1. 2430. die Brucke, viz. die Bugbrucke across the river Eger.

1. 2435. Erhub, an archaic preterite for erhob, now used only in

poetry and higher diction.

1. 2441. Der Laren; the Lares were, like the Penates, the household gods of the Romans, and were placed on the hearth as symbols of domestic peace. Here the Lares seem to be used in a wider sense as the protecting gods of the fatherland, which is in danger through Wallenstein's rebellion against the emperor.

11. 2443 f. ber böse Geist der Rache, refers to Wallenstein's plans of revenge against the emperor for having deprived him a second

time of his command.

1. 2444. daß dich Rache etc., refers to Buttler's revenge. Schiller in his history expresses a similar thought. He says: "die rächende Remesse wollte daß der Undansbare unter den Streichen des Undansse erliegen sollte." Werke, XI, p. 319. — Schiller at first intended to have some representation of a Nemesis as a vignette upon the titlepage of the drama. Cf. his letter to Cotta of Nov. 30, 1796, and to Goethe of Dec. 1, 1797.

#### SCENE 2.

From Schiller's letter to Iffland of Dec. 24, 1798, we learn that the character of Gordon was introduced late in the composition of the drama.

1. 2454. ein faisersider Brief; this letter commanding Gordon to obey unconditionally Buttler's command is an invention of the poet. It is the eighth important document in the drama. Cf. note to l. 1853.

1. 2477. zu liefern for auszuliefern.

1. 2482. Cf. Prolog, l. 117.

1. 2483. duntesignmentence, undefined, obscure. For the undefined character of the compact of Znaim see Introd., pp. xx-xxi.

- 1. 2484. um fidt greift, cf. note to 1. 595.— The poet takes every opportunity to mitigate Wallenstein's offence and thus arouse our sympathy for the hero.— Körner in a letter to Schiller of April 9, 1799, says of Gordon: "Gordon is an important rôle in the second part. He represents as it were the place of the chorus in the Greek drama." And in a letter to Iffland of Dec. 24, 1798, Schiller says of him: "He expresses the sentiment and, I may say, the moral of the drama."—Gordon's comments here upon Wallenstein's conduct present the main causes for his tragic fall.
- I. 2496. Die Schweben etc. The importance of the approach of the Swedes is repeatedly emphasized. It is mentioned ten times in this act and twice in the last. It is the tragic irony of the last two acts of the drama that the Swedish alliance, from which Wallenstein expects the revival of his fortunes, hastens his ruin. For the more imminent the approach of the Swedes, the more speedily must Buttler take radical measures against Wallenstein, if he is to be true to his mission and avenge himself upon the general. Consequently, the approach of the Swedes gives an accelerating movement to the last two acts of the drama.—In history Wallenstein's murder was an act of brutal violence. Schiller, in order to make this brutal act seem dramatic, has so organized the various circumstances of the drama that the catastrophe seems inevitable, directed, as it were, by the hand of fate itself. Cf. Schiller's letter to Goethe of Nov. 28, 1796.

11. 2500 f. Although Buttler asserts this several times, no such solemn promise is anywhere specifically mentioned in the drama, unless Buttler so interprets his vague words to Octavio in 11. 1180 ff.

1. 2503. The same verse in Braut von Messina, l. 1866.

1. 2509. Gehorcht, for darf gehorchen.

1. 2510. Schergen, servants, tools.

1. 2523. der . . . ihm Farbe hielt = ber ihm tren blieb.

1. 2337. the zerbaften. From this it appears that after Buttler's violent outburst of wrath (1. 1168) had somewhat subsided, he intended to capture Wallenstein rather than kill him. It is largely the force of circumstances that finally makes him take recourse to mur

der. It is a fine touch of the poet that even the hard and revengeful Buttler shrinks at first from murdering his general. Cf. ll. 2719-20, and Murr, p. 272.

1. 2538. Ift es an bem, cf. note to Piccol., 1. 687.

11. 2540 f. die Festungen etc., especially Prague and Eger. Cf.

. 2472.

11. 2545 ff. It is highly improbable that Gordon was ever a page at Burgau. — With fine dramatic skill the poet presents to us shortly before Wallenstein's death a picture of his youth. Even at the age of twenty he showed extraordinary qualities, and regarded himself as a superior being, destined for a great mission. By this retrospective view of Wallenstein's youth, his character gains in consistency and completeness.

11. 2565 f. er wurde katholisch; for his conversion to Catholicism

see Introd., p. xi and note 2.

11. 2566 ff. Schiller uses the story of Wallenstein's fall from the window to explain his strange belief in himself. His miraculous escape was the beginning of that long series of circumstances which tended to develop in him the belief that he stood under the special protection of fate. Cf. notes to ll. 1135 ff., 1683 ff., and 2179 ff., also Introd., p. lxvii.

1. 2568. befreites, viz. from the ordinary limitations and vicissitudes

of men. Cf. Lager, 11. 350 ff.

11. 2569-70. In his extraordinary self-confidence Wallenstein resembles Egmont. Cf. note to Lager, 1, 26.

1. 2573. ich . . . gehn, a parenthetical sentence; schwindelnd refers to Gordon.

1. 2574. Bard Graf, etc., see Introd., p. xiii. Diftator refers to the great powers conferred upon him in 1632, which made him virtually dictator of the empire.

1. 2576. Königsfrone, cf. notes to *Piccol.*, ll. 751 f. and 2472, and to *Tod.*, l. 233.

# SCENE 3.

In a letter to Iffland of Dec. 24, 1798, Schiller characterizes the burgomaster as a Philister, that is, a man insensible to ideal motives.

1. 2580. Abler, viz. the imperial eagle.

1. 2581. reid)sfrei, viz. standing under the immediate jurisdiction of the emperor. The town received its freedom from the Hohen-staufen family.

1. 2582. seit zweihundert Jahren; the city of Eger was pawned in 1315 by the Emperor Louis of Bavaria to King John of Bohemia.

1. 2583. Daher rührt's, therefore it comes.

1. 2585. Innselliert, cancelled, a technical term denoting that the coat-of-arms of the town, viz. the imperial eagle, had been covered with a lattice-work of red and white stripes up to the neck, as a sign that the town had been pawned. Hence ben halber in ll. 2580 and 2584.

1. 2592. The Protestants of Eger were subjected to frequent persecutions. Wallenstein himself, when he captured Eger in 1632, expelled the Protestants from the town.

11. 2595 f. Ihr selbst, sc. seid Protestant; — ich hasse, etc., cf. note

to Lager, 1. 593.

1. 2597. Megbuch, the symbol of Catholicism, Bibel, of Protestantism.

1. 2508. all eins = ganz eins. Cf. note to Lager, 1. 310.

Wallenstein often treated the Protestants kindly, especially when political conditions made such conduct desirable. Cf. Introd., pp. xvi and xxii.

ll. 2599-2600. This incident is historical. Wallenstein favored the Protestants in his own domains, and even built churches for

them. Cf. Murr, p. 306.

- 1. 2608. Die spanischer Doppessperischer dank, viz. the rule of the Habsburg family in both Austria and Spain. He calls it spanische, because Austria frequently yielded to the wishes and interests of Spain, and also received money and troops from the Spanish monarchy.
  - 1. 2611. die drei Monde, cf. note to Lager, 1. 506.

1. 2612. Davon, for the more usual moven.

- 1. 2615. JOSEN = bezonen; ben Türken; the Turks were a source of constant danger to the German Empire in the 16th and 17th centuries, sometimes making incursions even as far as the gates of Vienna, as in 1683.
- 1. 2616. Zwei Reidje, viz. Austria and Spain, both rigidly Catholic countries.
- 1. 2619. diesen Abend: it is best to refer diesen Abend to last evening, viz. the night of the third day, when Wallenstein and his troops were on their way from Pilsen to Eger. See note at the beginning of Act IV. It is to be remembered that the present scene takes place on the afternoon of the fourth day, so that Wallenstein might speak of last night as diesen Abend, especially if we keep in mind that he had been marching uninterruptedly during the whole of the previous night and a part of the present day, so that night and day seem to him an undivided whole. -According to this interpretation the shooting heard by Wallenstein (ein ftartes Echiegen) was due to Max's attack on the Swedes on the evening of the third day. — Gustav Kettner, followed by Breul, interprets diefen Abend to mean this evening, that is, the afternoon of the fourth day, and refers the shooting near Neustadt (l. 2624) to a supposed recent attack of Octavio on the Swedes. In other words, Kettner assumes two battles of Neustadt, the first described in Il. 2645 ff., which was an attack by Max upon the Swedes on the evening of the third day, and the second, which was an engagement of Octavio with the Swedes on the afternoon of the fourth day. But this battle of Octavio at Neustadt is an entirely unwarranted assumption of Kettner, for there is nowhere a mention of such a battle in the drama. - The reference to the shooting at Neustadt in Il. 2619 ff. is clearly intended to pre-

pare us for the good news of the victory of Neustadt reported in the next scene, ll. 2645 ff.

1. 2628. Jodinisthal, see Index under Joachimsthal. From this question it seems that Wallenstein expects some allies from the north (Joachimsthal) as well as from the south (Neustadt and Weiden). These allies are to unite with Wallenstein in Eger. Max, coming from Pilsen, tried to prevent this union.

1. 2629. Artebusierer, cf. note to Lager, 1. 652.

- 1. 2633. ber Rheingraf, cf. note to 1. 332.
- 11. 2637-8. Schiller follows here closely Murr's account of Wallenstein's last orders. Cf. Murr, p. 272. The imperial garrison in Joachimsthal is to be withdrawn so that the Swedes coming from the north might advance unhindered. This order of Wallenstein definitely proves to Gordon that Wallenstein is contemplating treason.

1. 2640. Cf. note to 1. 2023; Schwester, the Countess Terzky, cf.

note to Piccol., l. 1401.

1. 2641. Denn hier etc., for I cannot remain here any longer.

## Scene 4.

1. 2644. Beitungen, cf. note to Piccol., l. 2571.

1. 2649. Nach Sonnenuntergang, that is, on the evening of the third

day of the action of the drama.

11. 2650-51. Max, upon leaving Pilsen, tried to prevent the Swedes coming from the south from uniting with Wallenstein in Eger. -The victory of the Swedes is only a temporary advantage to Wallenstein, for their steady approach upon Eger hastens his ruin. Cf. note to l. 2496.

1. 2653. sei'n geblieben, lit. remained, viz. dead on the field of battle. were killed.

1. 2658. Cf. ll. 666 and 1266.

1. 2660. Suns, for the pronunciation of this name see note to Piccol., 1. 1198.

# Scenes 5 and 6.

1. 2667. Cf. Murr, pp. 273, 274, 321.

1. 2682. Bwölf Regimenter, cf. note to 1. 333; - fünf, cf. note to ll. 1820 f.

11. 2602 ff. Cf. note to 11. 2500 f.

11. 2695-96. Cf. notes to ll. 2496 and 2537.

11. 2697 ff. A fine instance of stichomythy. Cf. note to Lager, 1. 396.

1. 2702. Das war er! Wallenstein's person is no longer sacred

because he is outlawed. Cf. note to l. 1748.

11. 2704 ff. Urtel, dialectic for Urteil. Ohn' Urtel is not necessarily a contradiction to Piccol., l. 2500, as Düntzer thinks. Gordon means that a formal death-sentence, which could be declared only after due process of law, has not yet been pronounced. In Piccol., 1. 2500, we learn that the emperor had put him under the ban of the empire, but if he had been captured, he would doubtless have been formally tried and sentenced. - Die Bollstredung etc.; Buttler implies that the ban of the empire is sufficient ground for proceeding against Wallenstein, and that no formal trial and judgment are necessary.

1. 2718. Gnadenengel, viz. imperial mercy.

11. 2719-20. Cf. notes to 1l. 2537 and 2496. 1. 2722. fein Berhängnis, cf. note to ll. 2428 ff.

1. 2725, taufend, used indefinitely; - famen um, for maren umge-

fommen. Cf. note to l. 1194.

11. 2728 ff. das Manifest etc.; the imperial decree commanding Buttler and Gordon to seize Wallenstein is the ninth important document of the drama. Cf. note to 1. 2454. Through it Buttler is made the representative of the imperial interests instead of Octavio. — Thus far it has been impossible to prove that the emperor ever gave direct orders for the murder of Wallenstein. For his part in the intrigues that led to the catastrophe in Eger see Introd., p. xxx, and Ranke, pp. 285-287. For Buttler's relations to Wallenstein see Ranke, pp. 303-305.

1. 2737. Cf. note to 1. 2537.

11. 2744 ff. It is erroneous to ascribe to Illo and Terzky such great influence upon Wallenstein. Throughout the drama Wallenstein uses Illo, Terzky and in fact all his dependents and even friends as mere tools for his plans. His own inordinate ambition is the real cause of his downfall.

# SCENE 7.

1. 2756. zwölftausend, cf. note to 1. 333. 1. 2757. Alter, viz. Buttler.

1. 2764. das alte Haupt, viz. Octavio. Cf. note to 1. 1694.

11. 2765 f. ab-gequalt, for this separation of a compound at the end of a line see note to Piccol., ll. 956 ff.

1. 2766. altes Grafenhaus, cf. note to Piccol., l. 1776; - fürsten, to elevate to princely rank.

1. 2772. Die Belichen, viz. Max and Octavio. Cf. note to Lager, 1. 787, and see Tod, 1. 873.

1. 2778. Euer Regiment, viz. Buttler's. According to history Gordon gave the banquet, but it would have been inconsistent with his

character and his rôle in the drama for him to do it here.

1. 2779. Fafinacht, for Faftnacht, Shrove Tuesday. The spelling Kaknadit or Kasnadit is still common in southern Germany. If the drama begins on a Sunday, as we must assume from Lager, 1. 487, the banquet should have taken place on Wednesday night. As a matter of fact the banquet took place on the Saturday before Shrove Tuesday. Cf. Murr, p. 276.

11. 2784 f. In Schiller's history these words are ascribed to Neu-

mann, cf. Werke, XI, p. 321.

1. 2789. Cf. Jungfrau v. Orleans, 1. 422.

1. 2794. Scerverberger; this criticism of Gallas applies to his military fortunes after Wallenstein's death. Cf. Schiller, Werke, XI, p. 368.

1. 2798. Das Glück etc. Cf. Lager, 11. 346 ff.

1. 2801. eheftens = in nächfter Beit.

11. 2806 f. sid) . . . ins Ang' geschlagen haben, a coll. idiomatic expression meaning sid ben größten Schaben angefügt haben.

1. 2811. Gurer, lengthened form for Euer occurring sometimes in

the classics.

1. 2814. vergnügt, here = zufrieden.

1. 2821. ein Spanischer, cf. note to l. 1127.

1. 2827. das Wort = das Lojungswort, die Parole.

### SCENE 8.

1. 2840. jene, viz. Illo and Terzky.

1. 2843. Cf. note to 1. 2496.

1. 2847. Der Soune Licht ist unter; since the drama takes place in the month of February, this remark points to an hour late in the afternoon, and so there is enough time for all the following events in Acts IV and V.

11. 2857 f. Chr' und Kürde, the acc. is here very unusual to denote the objects with which he played. We should expect um andrer Chr' und Kürde . . . zu spielen.

11. 2860 f. Kalful, cf. note to 1. 970; - hineingerechnet, drawn

into his calculations, viz. by his treachery to Buttler.

1. 2862. Whit jetter bort etc.; jetter refers to the celebrated geometrician, Archimedes of Syracuse, who, after the Romans had stormed the city in 212 B.C., was found by some Roman soldiers deeply engrossed in his mathematical figures. He cried out to them: "Do not disturb my circles!" (Noli turbare circulos meos), and was then struck down. Cf. Livy, XXV, 31. The sing, in feinem 3irfel is somewhat surprising, since from the Latin we should expect the plu. The only point of comparison here is that both Wallenstein and Archimedes are, although for different reasons, so deeply preoccupied with their own calculations that they do not suspect the impending death. Transl., He will fall like that other man there (Archimedes) in the midst of his circles.

1. 2874. Schicffal, cf. note to 11. 2428 ff.

11. 2876 ff. Cf. Egmont's words to Ferdinand in Act V: "Es glaubt der Mensch sein Leben zu leiten, sich selbst zu führen; und sein Innerstes wird unwiderstehlich nach seinem Schickfale gezogen."

11. 2878 f. bie and her eignen Bahl etc., because a deed once done often brings about a series of unexpected results, which react upon the doer and limit his freedom. Cf. 11. 156 ff., 187 ff. and Introd., pp. 1xx f.

Il. 2880-81. Note that Schiller humanizes even the revengeful Buttler by making him feel some compunctions of conscience for his conduct toward Wallenstein,

1. 2887. fie refers to That, 1. 2885.

11. 2888-9. Cf. the words of Bolingbroke in Richard II, Act V, Scene 6, ll. 39-40:

"Though I did wish him dead I hate the murderer, love him murdered."

For Schiller's studies of Shakspeare's historical drama see his letter to Goethe of Nov. 28, 1797.

1. 2893. er mödyte leben, viz. he might live, as far as I am concerned.

1. 2894. meines Wortes Chre, cf. note to ll. 2500 f.

1. 2898. If times Opfers wert, viz. even the sacrifice of losing your honor (cf. 1. 2896). By this unfortunate remark the kindly Gordon unwittingly wounds Buttler at his most vulnerable point, and hastens Wallenstein's ruin. For Buttler interprets this remark as a thrust at his own low birth as compared with Wallenstein's lofty position (ll. 2900 ff.), he thinks anew of Wallenstein's treachery against him, all his former scruples disappear, and he at once proceeds to make preparations for Wallenstein's murder. Cf. Act V, Scenes 1 and 2.

1. 2899. Das Herz, viz. the consciousness of having acted well; —

die Meinung, the opinion (of the world).

1. 2909-10. Note that Buttler now no longer speaks of being compelled by the force of circumstances to kill Wallenstein. Cf. 1. 2877-79. It is now his will to do so.

11. 2911 ff. Cf. Iliad, XVI, Il. 33 ff., and Acneid, IV, Il. 365 ff.

1. 2912. Cf. Don Carlos, l. 1081. — Schiller wrote a soliloquy of Buttler which was to follow this scene, and which was to develop further the motives for his revenge. See Appendix B. — Kettner in the Zeitschrift für deutsche Philologie, XVIII, pp. 54 ff., has discussed Schiller's probable reasons for suppressing this soliloquy.

# Scene 9.

1. 2924. unbereitet, for unvorbereitet, it refers to sie in the next line.

1. 2026. The same words called forth by a similar situation we find in *Jungtran v. Orleans*, 1. 3517, and in *Braut v. Messina*, 1. 2209.

1. 2942. er, viz. der Bote in I. 2944.

1. 2958. Thu', for the form of address cf. note to 1. 2010. See also 1. 2971.

1. 2965. ungleich = unrecht, unwürdig.

11. 2983 ff. From here on the countess loses her former courage and confidence, and has forebodings of the coming catastrophe; Wallenstein's conduct, however, becomes firmer and calmer as the action proceeds.

1. 2994. Totenteller = Grabgewölbe.

1. 2995. mir widert, unusual for mid anwidert, or mir zuwider ist. Cf. Faust, Pt. II, II. 9781-82.

11. 2998-9. Meaning: Results will show that your forebodings were groundless, for this place will safely shelter you.

## SCENE 10.

1. 3006. The same verse repeated in 1. 3083.

1. 3016. auf etwas gefaßt sein, to be prepared for something; gefaßt sein, to be calm.

1. 3020. gegen Abend, that is, on the evening of the third day.

Cf. note to l. 2619.

1. 3031. bas Huffvolf, viz. the regiments Tiefenbach, Toskana and Lothringen. Cf. note to ll. 1267 f.

11. 3036 f. einen Neden von Bifen, cf. note to l. 2429. The poet compares here the projected pikes of the Swedish soldiers with the iron-pointed spikes of a portcullis.

1. 3039. Transl., wedged into a crowded and terrible pass.

11. 3048 ff. Schiller pondered long on the manner in which his favorite hero should die. Wolzogen tells us in his memoirs that Schiller asked him in February, 1798, to give him a faithful description of some battle of the Thirty Years' War so that he might get from it the proper historical coloring for the death of Max. Wolzogen's technical descriptions did not, however, satisfy him, and he said: "Max cannot die through a bullet: his death must be told and not represented, just as Théramène in Phèdre reports the death of Hippolytus." He continued to ponder on the subject until one day he exclaimed: "I have it! Max must not die through the hand of the enemy, but under the hoofs of his own horses, at the head of his regiment of cuirassiers." From Wolzogen's report we learn that the death of Hippolytus in Racine's tragedy Phèdre gave to Schiller some suggestions as to the manner of Max's death. In 1804-5 Schiller translated Racine's Phèdre. Cf. ll. 1676-79 of this translation with ll. 3048-3051 of our drama.

1. 3060. Max's conduct in this last battle has been most severely condemned by Karl Werder. He thinks that Max in unnecessarily sacrificing himself and his regiment shows the utter hollowness of his idealism and the selfishness of his love. Because he wants to die, he forgets his duties as a man and an officer, or, as Werder drastically puts it: "Weil er sterben will, muß das ganze Tausend mitsterben, sich hinschlachten laffen um Nichts und wieder Richts." Werder, Vorlesungen über Schillers Wallenstein, p. 197. Werder in his strong preferences for a calmer and more consistent idealist (cf. note to l. 2305) overlooks the conditions under which Max rushes with his regiment to battle, and yet the state of his mind and the circumstances under which he has to act are of the utmost importance in judging his conduct. Max leaves Pilsen in hopeless desperation. All that he prized most highly in life is lost, and he seeks a soldier's death. He is at the same time loyal to his general and to his emperor. He had no purpose to sacrifice his regiment. His words in ll. 2424 ff. cannot be so interpreted, for they are uttered in a moment of supreme hopelessness, when his noble example extends to his brave followers. His conduct after leaving Pilsen is far from irrational.

Faithful to his cause, he tries with the regiments under his command (cf. ll. 1266 ff.), to prevent the contemplated union of the Swedes with Wallenstein. Although surpassed in numbers, he hopes to inflict such loss upon them as will delay their advance, and possibly enable him to cut his way through to Frauenberg to his father. If he were in a calmer frame of mind, he might have considered more carefully the great risks of such an undertaking and would perhaps have desisted. But such is not the case, and he hastens to meet the enemy. His troops might have surrendered, but their total annihilation is due to their intense devotion to their leader. — To expect of Max in this last critical moment a calmer and more circumspect conduct would be at total variance with the conditions of the drama.

11. 3062 ff. This account of Max's burial may have been influenced by an actual occurrence at the burial of the much lamented poet, Ewald von Kleist, Lessing's friend. Ewald von Kleist was mortally wounded at the battle of Kunersdorf and died a few days later, Aug. 24, 1759 At the burial a Russian officer laid his own sword upon the coffin of the fallen soldier-poet as a tribute to his bravery. Cf. Boxberger's article in the Archiv für Litteraturgeschichte, IX, pp. 560-567.

1. 3072. er wollte sterben. Lessing, in a letter to Gleim of Sept. 6,

1759, also asserts that Kleist wished to die in battle.

1. 3078. Sauft Rathrinenstift, a fictitious name.

## SCENE II.

11. 3106 ff. A case of stichomythy. Cf. note to Lager, 1. 396.

1. 3121. Kavalier, equerry, viz. Stallmeister Rosenberg, 1. 3154.

1. 3132. Thekla desires to die by the grave of Max, but how death will come to her she does not yet know. Some curious readers, dissatisfied with this vague remark of Thekla, wished to know more definitely what her end was. Schiller, accordingly, wrote in 1802 in reply to these inquiries a poem entitled: Thekla, Eine Geisterstimme. See Werke, I, p. 195, also Zeitschrift für deutsche Philologie, XX, pp. 340 ff., where Kettner discusses this poem.

1. 3140. Schmerzens, older form of the gen. for Schmerzes.

Il. 3148 ff. hohlen = förpersofen. Cf. with this passage Kabale und Liebe. Act III, Scene 5: "hat unsere Seese nur einmal Entsetzen genug in sich getrunken, so wird das Aug' in jedem Winkel Gespenster sehn." Cf. also Schiller's poem Kassandra, Stanza 14, in Werke 1, p. 219.

1. 3149. Smmer nene! viz. Geisterbisber, l. 3148. Cf. here Thekla's fateful words in *Piccol.*, ll. 1899 ff. and the words of the countess in ll. 2991 ff. — The spectral visions of Thekla prepare us for the soliloquy of the next scene.

#### SCENE 12.

11. 3161-2. Because of her fidelity to her lover even to death she believes that she has a share in his laurel wreath, 1. 3065.

1. 3168. And himmelschönen Stunden; this has been referred by some to two distinct moments of her life, viz. Max's declaration of love in Piccol., ll. 1488 ff., and to their meeting in Piccol., Act III, Scenes 4-6. It is better, however, to interpret the expression as referring to the very brief period of her happiness. For so the time of her love appears to her now. Hence she speaks of it as though it had been a brief dream. Schiller frequently uses sluve in general for a very brief period of time. Cf. Tod, l. 1011 and Don Carlos, ll. 2671, 3569, 3582, 4098, 4315, etc. — Some commentators have referred the expression to the future, but it would be very strange for a girl dreaming of her beautiful future, to conceive of her happiness under this limit.

1. 3170. mit flösterlichem Zagen, with the timidity of a novice. Cf. Piccol., 1. 727.

1. 3173. fabelhaften, dreamy, fairy-like, cf. note to Piccol., l. 1625.

1. 3178. gartliche, delicate, in contrast with roh.

1. 3180. A famous and much quoted line. Cf. also Schiller's poem Nänie (1799) in Werke, 1, 176, where similar sentiments are expressed.

# Scenes 13 and 14.

Schiller asked Goethe, March 17, 1799, whether Act IV should end with Thekla's monologue, or whether two short scenes concerning Thekla's departure should be added. Goethe emphatically advised him to close the act with Thekla's monologue and leave the rest to the imagination. The two scenes were accordingly omitted in the stage copies, but were afterward reinserted. Schiller probably felt that the tender relation between mother and daughter required the last scene. From the dramatic point of view it would have been better not to lay so much stress upon the fate of Thekla at a time when the whole interest should have been centered about the hero.

#### ACT V.

The scene of this act is in the house of the burgomaster of Eger. The time is the evening of the fourth day. From Schiller's letter to Goethe of March 7, 1799, we learn that the first two scenes were inserted very late and were intended to make Wallenstein's murder theatrically more effective.

#### SCENE I.

11. 3203 ff. Cf. Murr, pp. 276-277.

1. 3205. An dem Effaal nebenbei, in the room adjoining the

banquet hall. The preparations related here are on the whole historical.

11. 3206 f. auf-gesetzt, cf. note to *Piccol.*, 11. 956 ff. 11. 3207 f. 2Ber ist aut taiserlich? Cf. Murr. p. 333.

11. 3207 1. Ever iff gut tatjertiti)? Ci. Murr, p. 333

1. 3208. 3dj . . . umfturgen, cf. Murr, 323.

1. 3209. auf beibe, viz. upon Illo and Terzky. Kinsky and Neumann were also murdered at this banquet. See Introd., p. xxxiii.

Il. 3214 ff. Mudy bir Bürger etc. This attitude of the citizens is due to the promises held out by Wallenstein to the burgomaster of Eger in Il. 2604 ff. As a matter of fact, the town of Eger was hostile to Wallenstein, and he intended to force the citizens to swear allegiance to him. Cf. Murr, pp. 186 and 276. Schiller has here purposely deviated from history in order to give Buttler another weighty reason for the hasty murder of Wallenstein. Cf. note to 1. 2496.

1. 3218. Cf. ll. 2608-2610.

#### SCENE 2.

1. 3242. Fortilite, this French word was much used in the 17th century for Glild. Cf. note to Lager, 1. 85.

1. 3244. Ordonnanz, here = Befehl. Cf. note to Lager, 1. 833.

1. 3245. safen, an archaic form still much used in the 17th century for sangen.

1. 3246. Brief, cf. note to 11. 2728 ff.

1. 3250. Bon borten, viz. from the Court of Vienna.

1. 3251. guibne Gindenfett', cf. note to Lager, l. 73. — Deveroux actually received as his reward for his part in the murder a chain of

honor (Onadenfette), a title, lands and money.

1. 3252. frummes, lame or crippled, that is, a steed of inferior value; —Pergament, patent of nobility. Schiller was influenced in this passage by the taunting words of Illo reported in the Ausführlicher Bericht, when he said that it was the custom of Austria "thre getenen Diener etwa mit einem vergulten Schlüffel oder einem schonen Degen, etwa mit einem frummen Roß zu refompensieren."

1. 3253. Iplendid, generous, lavish.

1. 3257. Et ist so arm wie wir. The property of one under the ban was confiscated.

1. 3260. Sandsmann; Deveroux and Macdonald were both Irishmen like Buttler.

- 1. 3268. Jurament, a word much used in the 17th century for Sid ber Trene, Diensteid; — mit seiner Tren', that is, in dem Augenblicke wo seine Trene aushört, wo er Verräter wird.
- 1. 3273. Gefommandiert, for fommandiert; the participial prefix ge with verbs of foreign origin is sometimes used by illiterate people.

1. 3279. Beichtmond = Beichtvater.

1. 3282. Pestaluten, for the inflected acc. cf. note to Piccol., 1. 40.

1. 3294. netter, runder, cf. note to 1. 998.

1. 3295. Cf. note to 1l. 2888-9.

11. 3296-7. Cf. note to ll. 2728 ff.

1. 3299. Cf. note to ll. 1820 f.

1. 3304. bazu, viz. for the killing of Illo and Terzky.

11. 3305 ff. Cf. 11. 3203 ff.
1. 3306. Fahnacht, cf. note to 1. 2770.

II. 3309. Lefilet; cf. note to *Piccol.*, l. 2032. Pestalutz and Lesley are not mentioned by Buttler in his orders to Geraldin (Act V, Scene 1), but he may have before made arrangements with them.

1. 3314. Des Bergogs Mug', cf. Piccol., Il. 1873 ff., and Tod, Il. 740 ff.

1. 3318. Sc. hat before reichen laffen.

1. 3329. Den Danter, viz. Wallenstein, who showed his ingratitude in such a base way. Wallenstein's treason determines Deveroux to action, as it did Gordon in Il. 2538 ff. Cf. Introd., p. lx.

1. 3336. fest, cf. note to Lager, 1. 354.

1. 3337. Bas wird er - sc. gegen einen festen Stoß bermögen?

1. 3338. Gefroren, used in the same sense as fest in 1. 3336.

11. 3350. Cf. Murr, pp. 277 and 324.

1. 3351. Rerls, for this plu. form cf. note to Lager, 1. 271.

1. 3352. Wenn's cilf geichlagen etc., he assumes that the duke will have retired by that time. Cf. 1. 2828.

1. 3355. Sartichiers, body guards. The word is still used for the imperial Austrian horse-guards. The more usual form is Satisfier.

1. 3357. Gelegenheit, here in the now rare sense of Lage; — erfun-

bigt, for erkundet.

1. 3358. This does not correspond to history. Deveroux and his accomplices entered through the front gate, and went up the great staircase leading to Wallenstein's apartments.

1. 3360. Mmt; Buttler and Terzky commanded Wallenstein's troops

in Eger.

1. 3367. Romitat = Begleitung, Gefolge. But Wallenstein did not then have a large retinue.

1. 3369. Er haft Geräusch, cf. note to Lager, l. 611.

1. 3380. Rron' und leben thin in ranben; Buttler purposely exaggerates to overcome all of Deveroux's scruples.

1. 3385. chrlich; death by soldiers' hands was honorable compared

with death on the scaffold in Vienna.

Körner, in his letter to Schiller of April 9, 1799, wrote that the comic elements of this scene were not in keeping with the tragic character of the situation. But Schiller had probably here the example of Shakspeare in mind, who introduces comic passages in the midst of the most tragic situations. Cf. Macbeth, Act II, Scene 3.

# SCENE 3.

1. 3386. Eurem herrn, viz. dem Rheingrafen. Cf. 1. 3066.

1. 3387. guten Glüdf, viz. his victory over Max at Neustadt. Cf. ll. 3018 ff.

1. 3389. diese Siegespost; the news of this victory. — Wallenstein is

unwilling to divulge the real reason of his sadness to the Swedish captain, who is a stranger to him.

1. 3394. ihr, viz. Thekla. 1. 3403. Cf. note to 1. 2778.

11. 3406 ff. According to history a great storm raged on the night of Feb. 25, 1634. Cf. Murr, p. 336. Schiller has made poetic use of this incident by representing all nature as disturbed, having, as it were, a presentiment of the crime about to be committed.

1. 3408. die Mondessichel wankt; when the moon is obscured by

clouds of unequal thickness, its light wavers and is tremulous.

1. 3411. Raffiopeia, a beautiful constellation in the Milky Way opposite the Great Bear. It is recognizable by five stars forming the letter W.

1. 3412. bahin, yonder.

1. 3415. This line refers to Jupiter, but unconsciously his thoughts turn to Max, l. 3419. The countess does not at first notice his change of thought, and so does not understand him.

11. 3422 f. ihm spinnt etc., a figure taken from the Parcae.

1. 3426. Cf. Braut v. Messina, Il. 2269-2277.

1. 3439. verschmerzte, subj. = fönnte verschmerzen.

- 11. 3443 ff. Cf. Götz von Berlichingen's words on the death of Georg, Act V, Scene 14.
- 1. 3446. By his idealism Max transfigured the ordinary affairs of life so that they appeared to Wallenstein like a beautiful dream.

1. 3448. Cf. here Goethe's poem, Zueignung, ll. 95-96 in Werke, I, p. 4.

11. 3450-51. Erhoben sich, that is, stood out in clear relief, acquired, as it were, a plastic form. Cf. Goethe's Natürliche Tochter, ll. 1614-17.

1. 3453. Cf. l. 3180.

11. 3454-5. Cf. the last two strophes of Goethe's poem, An den Mond, in Werke, I, pp. 68-70.

1. 3461. Rommenbant, viz. Gordon. Cf. note to Lager, 1. 66.

- 1. 3462. Mitternacht ift da. This cannot be taken literally, for according to 1, 2828, Gordon was to bring the keys to Wallenstein punctually at ten o'clock, and according to l. 3352, the murderers were to enter Wallenstein's house shortly after eleven o'clock. Mitternacht is therefore used here in a general sense for a late nour in the night.
- 11. 3465-66. The last scenes of the drama are replete with ominous passages. Cf. Calpurnia's forebodings in Julius Caesar, Act II, Scene 2.

1. 3466. nimmer = nie mehr.

11. 3471 f. beiner ersten Gemahlin, viz. Lucretia Nekesch von Lan-

deck. See Introd., p. xii.

11. 3477 f. die Rartause zu Gitschin; the Carthusian monastery founded by Wallenstein was at Walditz, near Gitschin, the capital of the duchy of Friedland. The body of his first wife was transferred

to this monastery in 1625; Wallenstein's own body was first placed in the family vault at Münchengrätz, and in 1636 interred in Walditz by her side. Cf. ll. 3845 ff., and Murr, pp. 307 and 358.

11. 3486-q. Schiller took these lines from the rejected astrological

scene. See Appendix A., Il. 45-48.

1. 3488. thre Geister, viz. the presentiments of events.

11. 3491 ff. Henry IV of France was murdered by François Ravaillac, May 14, 1610. It was reported that several days before his assassination the king was haunted by gloomy presentiments,

which he mentioned to his wife and his minister Sully.

1. 3495. es jagt' etc.; es is used here to express something vague, mysterious, or spectral. This use occurs frequently in Schiller's ballads. Cf. 1. 3744. — Couvre, the famous palace of the rulers of France, begun by Francis I in 1541 and extended and remodelled by his successors. It is used to-day as a museum.

1. 3497. der Gattin Krönungsfest; Henry IV, intending to leave France on a long campaign, had his wife, Mary of Medici, crowned, so that she might assume the regency during his absence. He was

murdered a day after the coronation.

11. 3500-10. Cf. Stage Direction to Scene 11.

1. 3516. She hints at her resolve to take poison in case of Wallenstein's death.

### SCENE 4.

11. 3518 f. das Schloß ift von Lichtern hell; the castle cannot, however, be seen from the house where Wallenstein was murdered.

1. 3520. dem Keldmarschall, viz. Illo. Cf. note to 1. 2778. 1. 3522. Dies Geschlecht, this class of men. Cf. note to 1. 584.

1. 3525 ff. For Wallenstein's feelings of absolute safety in Eger, see Schiller, Werke, XI, p. 320.

Stage Direction after 3528. Ringfragen, Spanish collar.

1. 3533. Krieg von Friaul; the war broke out in 1617 between Archduke Ferdinand of Styria (afterward Ferdinand II) and the Republic of Venice. Wallenstein took part in this war by furnishing Ferdinand with two hundred troopers recruited at his own expense. He distinguished himself by his brave defence of the fortress Gradisca, when it was hard pressed by the Venetians.

1. 3537. glaubig, a South German provincialism for the literary

gläubig.

1. 3543. Cf. note to ll. 2545 ff.

1. 3549. goldnen Mittelweg, cf. aurea mediocritas of Horace, Odes, II, 10, 5.

11. 3555 ff. Mute, here = Sinne, Gemüte. Cf. Braut v. Messina, 11. 240 ff. — For the function of Gordon's rôle in the drama cf. note to 1. 2484.

11. 3564-5. Cf. note to Piccol., Il. 739 ff.

1. 3571. in den Furchen etc., cf. note to Piccol., Il. 1589 ff.

1. 3572. For Wallenstein's belief that he was a special favorite of

fate see Introd., pp. lxvi ff.

11. 3584 ff. The Greeks, Romans and Egyptians believed that human happiness aroused the envy of the gods, who had to be propitiated by voluntary sacrifices. Cf. Schiller's ballad, *Der Ring des Polykrates* (1797), *Werke*, I, pp. 77–80, in which this antique idea is fully developed.

1. 3588. Tuphon, the Egyptian god of evil, the deadly opponent of the beneficent god Osiris. Typhon is the personification of the destructive forces of nature, to whom human sacrifices were offered.

1. 3589. ihm, viz. to Typhon.

11. 3591-2. Cf. ll. 3452 ff.

11. 3593 ff. Note that Wallenstein's egoism manifests itself even in connection with the death of his lamented friend. He thinks that the anger of the jealous gods, which threatened to cast him down, has been propitiated by the death of his beloved friend. Cf. Introd., p. lxviii.

## Scene 5.

According to history Seni came to Wallenstein shortly before the assassination to warn him. Cf. Schiller, Werke, XI, p. 322.

1. 3605. Beichen, constellations.

1. 3611. falichen Freunden, he thinks of Octavio.

1. 3613. A very important line showing that Wallenstein's conduct is not blindly determined by the aspect of the stars. Throughout the drama he acts freely, and turns to the stars merely to be confirmed and encouraged in his schemes of vast ambition. When the aspect of the stars does not agree with his hopes and plans he abandons his belief in astrology rather than swerve from his purpose. Cf. Introd., pp. lxviii–lxix. It is a striking case of tragic irony that he pays no heed to the stars at the very time when they warn him of impending doom.

1. 3615. Haus des Lebens, cf. note to Piccol., 11. 995 ff. .

1. 3618. Diesen Seiben; from the point of view of the Catholic Seni, the Protestant Swedes are so regarded.

1. 3620. Transl., Does your oracle proceed from that source? viz. from your religious prejudice.

1. 3625. Schledtem, used here in its original sense of plain, simple, unpretending. Cf. note to Lager, 1. 855.

1. 3638. Der Rheingraf etc., cf. note to 1. 332.

1. 3654. Blut ift gefloffen, viz. at the battle of Neustadt, Il. 2668 ff.

1. 3660 f. fann sein, auch nicht, very suggestive words. Wallenstein feels that his pride and ambition would probably have compelled him to act as he did, even though he had known that he would lose thereby his best friend. Cf. Introd., p. lxxi.

11. 3664 f. auf bent Schloß ist's auch schon stille; this informs us that the murder of Illo and Terzky in the banquet hall has been accomplished. Cf. 11. 3205 ff. and 3518 ff.

Stage Direction after 1. 3665. Rammerbiener... heftig bewegt etc. The servant's strange conduct here is due to the strong expressions of anxiety of Seni and Gordon, for he cannot know anything of the imminent danger of Wallenstein.

11. 3676 ff. One of the most impressive cases of tragic irony in

dramatic literature.

## Scene 6.

Cf. Schiller's account of the murder of Wallenstein in Werke, XI, p. 323. See also Ranke, pp. 308-309.

1. 3680. bas Beichen, see Stage Direction at the end of this scene:

Er ftampft auf den Boden.

1. 3691. 3ch stell's . . . heim, for the more usual ich stell's . . . ansheim.

II. 3699-3701. Dieser 360 etc. Cf. Schiller, Werke, XI, p. 321, and Ranke, p. 308. According to some historical sources it was not Illo, but Terzky who defended himself so desperately at the banquet against the murderers. — Note that Buttler took part in the murder, 1, 3698. Cf. II. 3208 ff.

11. 3706 f. Die Schuldigen find tot, cf. ll. 2742 ff. 1. 3709. Cf. Mucbeth, Act II, Scene 2, ll. 35-36:

"Methought I heard a voice cry 'Sleep no more!' Macbeth doth murder sleep," etc.

Cf. note to l. 1445.

1. 3714. Der nächste Angenblick, viz. as soon as the murder of Illo and Terzky at the castle becomes known.

11. 3717 f. Cf. note to Piccol., l. 1479.

## SCENE 7.

Wallenstein was murdered in the house of the widow of Alexander Pachhälbel. In August, 1791, Schiller visited the room in which Wallenstein was murdered, and was shown Wallenstein's sword and portrait and the weapon with which the deed was committed.

1. 3730. An Euren Bosten, viz. in order to defend the fortress against the supposed approach of the Swedes. Thus Gordon is

skilfully removed from the scene of action.

1. 3732. Cf. Schiller, Werke, XI, p. 323, and Murr, p. 341.

Stage Direction at the end of the scene. Baffengetofe. According to history Wallenstein received the fatal thrust without offering any resistance. Schiller says: "Die Arme auseinander breitend, empfängt er vorn in der Bruft den töblichen Stoß der Partisane und fällt dahin in seinem Blute ohne einen Laut auszustoßen." Werke, XI, p 323.

#### SCENE 8.

1. 3734. 3hr, that is, Thekla's.

1. 3739. Schreckenspost = Schreckensnachricht. Cf. Siegespost in 1. 3389.

1. 3744. Es eilt, cf. note to 1. 3495.

# SCENE 9.

11. 3756. Die Raisersichen etc. The next morning after Wallenstein's murder, Gallas and not Octavio Piccolomini entered Eger. Cf. note to *Piccol.*, 1. 297.

## SCENE 10.

1. 3774. Stage Direction. Zweiter Bedienter Silbergerät tragend. Schiller follows here his sources, which relate that after Wallenstein's murder, his servants stole much silver and other property.

#### SCENE II.

1. 3779. das goldne Bließ, cf. note to 1. 2173.

- 1. 3780. daß man die Kanslei, sc. verschließe. The closing of Wallenstein's cabinet in Eger is mentioned by Murr, p. 280 (Ausführlicher Bericht). Most of Wallenstein's papers were, however, in Pilsen, and were at once taken possession of by the imperial authorities.
- 11. 3782-85. Octavio's defense here is mere sophistry. Cf. note to l. 1168.

1. 3790. Urtel, cf. note to 11. 2704 ff.

- 1. 3793. Bergänglichen, here = fich andernden.
- 1. 3796. Dem Gnädigen, viz. the emperor.

1. 3809. Erfolg = Folge.

1. 3811. Cf. Murr, p. 325.

1. 3813-15. For the rewards he received from the emperor see Index under Buttler.

#### SCENE 12.

11. 3824-5. ich schließ es ab etc. These words must be taken figuratively, for it is to be remembered that the scene of action does not take place in Wallenstein's own palace, but in the house of the burgomaster of Eger: The countess means to say: I have set our family affairs in order and leave them now to your care.

11. 3829 ff. Cf. Egmont's request to Ferdinand in Act V: "Laß meine Leute dir auss beste empfohlen sein;" also Maria Stuart, Il.

3773-75.

11. 3836-7. The emperor, however, confiscated Wallenstein's

estates, and gave them to his enemies. A small estate was given back to his widow and daughter, afterwards the Countess Kaunitz.

11. 3845 ff. Cf. note to 11. 3477 f.
11. 3851 f. Der Kaiser ist Besitzer etc., because Terzky too was put under the imperial ban and his property confiscated.

1. 3852. uns; note that she includes herself among the dead, thus

preparing us for what follows.

Stage Direction after 1. 3865. - einen Brief, the tenth document

in the drama. Cf. note to ll. 2728 ff.

1. 3867. Kürsten Viccolomini cf. l. 2766. According to history this promotion came much later. See Index under Octavio Piccolomini. This short, cynical ending, expressing the most poignant reproof of Octavio's whole conduct, has been much admired as one of the most effective touches in Schiller's dramas. On March 18, 1790, Goethe wrote about it to Schiller as follows: "The ending of the drama with the address of the letter is, in reality, startling, especially considering the tender state of one's feelings at the moment. It is indeed a unique case to be able to conclude with what is terrible after having exhausted all that was capable of arousing fear and pity."

# INDEX TO PERSONS AND PLACES.

Mitenberg, a strongly fortified hill near Fürth, occupied by Wallenstein

---

during the siege of Nürnberg.

Mitori or Milderi, a small town about fifteen miles southeast from Nürnberg, since 1575 the seat of a gymnasium, which so grew in size and prominence that it was changed in 1622 into a university. This institution was under the control of the city of Nürnberg. In 1809 it was united with the university of Erlangen.

Mitringer. Johann von Aldringen (1588-1634), an able general of the Empire and a man of character and culture. He distinguished himself in various engagements under Tilly and Wallenstein, and was highly esteemed by the latter. He did not attend the meeting of the generals at Pilsen in January, 1634, but joined Marradas at Frauenberg. After the death of Wallenstein he was richly rewarded by Ferdinand for his loyalty to the imperial cause, but died soon afterward in battle, July, 1634.

Arnheim, better Arnim (Schiller found the form Arnheim or rather Arn-

heimb in Murr).

Johann Georg von Arnim-Boytzenburg (1581–1641), a Brandenburg nobleman, throughout his life a staunch Lutheran. He was first in the Swedish and Polish service, and then entered the imperial army, in which he attained high distinction under Wallenstein. In 1629 he entered the Saxon service, and in 1631 was appointed commander of the forces of Electoral Saxony to coöperate with Gustavus Adolphus. He was present at the battle of Breitenfeld, and subsequently captured Prague. Although nominally an adversary of Wallenstein, he was in constant communication with his former chief on the subject of peace. Wallenstein was particularly anxious to detach the Elector of Saxony from the Swedes and then, with an overwhelming force on his side, dictate peace to Europe. His negotiations with Arnim and the Saxons were known to the emperor. After 1635 Arnim left the Saxon service, but was employed in the diplomatic service until his death.

Mttila, a famous king of the Huns, surnamed the "Scourge of God" on account of the devastation caused by his hordes. He was a great conqueror of Germanic and Slavonic nations, laid waste the provinces of the Eastern Roman Empire and claimed half of the Western Empire. He was finally defeated in 45x A.D. in the battle of the Catalonian fields, near Châlons-sur-Marne, by the Roman general Aëtius with the aid of German auxiliaries. He died in 453.

**Banner** (Swedish Banér), Johannes (1596-1641), a distinguished Swedish general trained under Gustavus Adolphus, after whose death he was made a field-marshal, and won the victories of Wittstock (1636) and of Chemnitz (1639). He was not present at the battle of Lützen, as stated in the *Tod*,

1. 940.

Bayern, Bavaria, in the Thirty Years' War a duchy, then much smaller than the present kingdom of Bavaria. By the treaty of Westphalia (1648) the Upper Palatinate, a district in northern Bavaria, was annexed to it.

Baner, ber. See Marimilian I.

Bayreuth or Baircuth, in the 17th century a principality on the upper course of the Main, now a part of the kingdom of Bayaria. The town of Baircuth is situated in the province of that name on the Red Main.

Belt, a term applied to two straits connecting the Cattegat and the Baltic.

It is used in Schiller by metonymy for the Baltic Sea.

Bernharb von Beimar (1604-1639), the most celebrated general on the Protestant side after Gustavus Adolphus. He received his nilitary training in the Dutch service, took part in the campaigns of Christian IV of Denmark, joined Gustavus Adolphus upon his arrival in Germany, and was actively engaged in the siege of Niirnberg and at the battle of Liitzen. He captured the important fortress of Regensburg, Nov. 5, 1633. For his services he was promised an independent duchy in Franconia (see Index under Frankenland). After the death of Gustavus Adolphus he was entrusted with the chief command of one half of the Protestant army and did excellent service. At the time of Wallenstein's death he was in command of a large Swedish force, and was less than a day's march from Eger.

Bernhard's real part in the war is frequently assigned in the drama to

the Rhinegrave Otto Ludwig von Salm.

Böhmen, Bohemia. Schiller also uses the older German form Böheim.

Böhmerwald, a chain of hills separating Bohemia from Bavaria.

Brandris, a small town on the Elbe, in Bohemia, north of Prague. It was the seat of a royal palace.

Braunau, a town in the northeastern part of Bohemia, on the border of

Silesia.

Breitenfelb, a small place near Leipzig. Here Gustavus Adolphus won the victory over Tilly, Sept. 17, 1631.

Bricg, a town in Silesia, on the Oder, southeast of Breslau.

Brügge, Bruges, a city in the northern part of Flanders, near the North Sea.

Brünn, capital of the Austrian province of Moravia.

Buthau an Feberice, in the 17th century a free imperial town a few miles southwest of Ulm, in the district of the Danube.

Budweis, a city in the southern part of Bohemia, on the Moldau.

Burgau, in the 17th century the capital of a small margraviate of the same name, situated between Ulm and Augsburg, south of the Danube.

Bürgermeifter, see Pachhälbel.

Buttler, Walter, a member of a noble but impoverished Irish family. He entered the imperial service and rose from the ranks, until in 1632 he was appointed colonel of a regiment of dragoons consisting largely of Irishmen. He was a zealous Catholic, sincerely loyal to the emperor, and hence regarded Wallenstein with suspicion. Wallenstein in turn distrusted him. When Wallenstein was on his way to Eger, Buttler accidentally met him, was asked to accompany him to the town, and became there one of the chief accomplices in the assassination of the general. Cf. Introd., pp. xxxii-xxxiii. After Wallenstein's murder the emperor rewarded him by making him a count and by giving him Friedberg, one of the largest estates of Wallenstein. He died shortly afterward, in Dec., 1634.

Garaffa, name of an old and celebrated Neapolitan family, two members of which took part in German affairs. Cardinal Pietro Luigi, who in 1623 was sent by the Pope as envoy to Germany and returned to Italy in 1628; and Geronimo Caraffa, who fought at the battle of the White Hill and was subsequently appointed by Philip IV governor of Aragon. He died in 1633.

The reference to Caraffa in Piccol. 1. 1006 is therefore unhistorical.

Christian, Duke of Brunswick-Wolfenbüttel, called ber Salberstäbter, be-

cause in 1616 he was elected administrator or secular head of the Lutheran bishopric of Halberstadt. He was a rash, impetuous leader on the Protestant side, in the early part of the war. He took part in several campaigns and sought to defend his own territory as well as that of the unfortunate Fred erick of the Palatinate, but without success. He died in June, 1626.

Golatto (sometimes spelled Collalto, Count Rambold (1575-1630), President of the War Council during Wallenstein's first command and a warm friend of the general. In 1629 he led an imperial army to Italy, but sickness prevented him from taking part in the siege of Mantua. As he died in 1630 he could not have been present in Pilsen, as Schiller states in Piccol., Il. 18 and 878. Possibly Schiller confounded him with Colloredo, who worked for the downfall of Wallenstein.

Conte Umbaffabor, see Oñate.

Drobat, better Diobati, Giulio, an Italian, an opponent of Wallenstein who took an active part in his downfall.

Defian, capital of the Duchy of Anhalt, situated on the Mulde, sixty-five miles southwest of Berlin. Near this town Count Mansfeld, the Protestant general, was defeated by Wallenstein, April 25, 1626 (Battle of the Bridge of Dessau).

Deveroug or Devereug, an Irish captain, the hired assassin of Wallenstein. He is several times mentioned by Murr.

Districtificit (1570-1636), an Austrian cardinal, head of Ferdinand's council of theologians and very influential at court.

Donauworth, an important stronghold on the Danube, 25 miles north of Augsburg and about 150 miles from Pilsen.

Dibatb, also spelt Duvall, Dubaldt, Dubadel, a Swedish colonel. He was not captured before Nürnberg as is stated in Tod, l. 1847, but at Steinau, in Oct., 1633.

Eger, a city in the extreme western part of Bohemia, on the Eger River, about 40 miles northwest of Pilsen. It contains a castle built about 1180 on a rock above the river, and was formerly an imperial and royal seat, but is now an imposing ruin. Eger was the scene of Wallenstein's murder Feb. 25, 1634.

Eggenberg, Hans Ulrich von (1568-1634), a great favorite of the emperor and member of the imperial council. For his services he was rewarded with extensive possessions and made a prince. He was one of the most intimate friends of Wallenstein, to whose elevation he contributed not a little. After Wallenstein's murder he withdrew from office and died soon afterward.

Esterhazy, Count Nicolaus (1582-1645), member of the ancient Hungarian family of that name. He was Palatin of Hungary and enjoyed the special confidence of the emperor.

Etin, Adige, a river which rises in the Tyrol, flows through the northeastern part of Italy and empties into the Adriatic north of the mouths of the Po. Faifenberg, a small place in the Upper Palatinate, between Tirschenreut and Neustadt.

Berbinand II (1578-1637), Emperor of the Holy Roman Empire. He was the son of Charles, Duke of Styria and cousin of the emperor Matthias, whom he succeeded as king of Bohemia in 1617, as king of Hungary in 1618, and as emperor in 1619. In 1619 the Protestant estates of Bohemia, irritated by the infringements of the "Majestätsbrief" of 1609, deposed him, and elected as his successor Frederick V of the Palatinate, head of the Protestant Union and of the German Calvinists. Ferdinand II thereupon allied himself with Maximilian, Duke of Bavaria, head of the Catholic League, with Spain, and with the Lutheran elector of Saxony, and overthrew Frederick V in the battle of the White Hill, Nov. 8, 1620. He then tried to extirpate Protestantism from Bohemia. His whole long reign was occupied with the

war against the Protestants, but before his death he realized the futility of his efforts to crush the Protestant forces of Europe. See Schiller's excellent

characterization of him in Werke, XI, pp. 351 f.

Ferdinand III (1608-1657), son of Ferdinand II, made king of Hungary in 1625, and elected emperor in 1637. After the assassination of Wallenstein he was invested with the nominal command of the imperial army, although the real command was entrusted to Gallas. He took part in the victory over the Swedes at Nördlingen in Sept., 1634. He signed the Peace of Westphalia, Oct. 24, 1648.

Seria, Alvarez de Figuera, Duke of Feria. For his relations to Wallen-

stein see Introd., pp. xxiv-xxv.

Manbern, Flanders, an important Spanish province of the Netherlands

extending along the North Sea.

Forgation, Count Adam, a member of an old Hungarian family. He does not seem to have occupied a prominent position in Wallenstein's army and is not known to have taken part in the conspiracy against Wallenstein.

Franceland, Franconia, one of the four great duchies of the old German kingdom. It lay chiefly in the valley traversed by the river Main, but extended west of the Rhine, being bounded by Saxony on the north and by Swabia on the south. It was divided into several smaller districts, like the Palatinate, Würzburg, Bamberg, etc. — For his services in the cause of Protestantism, Bernhard of Weimar tried to win for himself a new duchy of Franconia, which was to be formed out of the united bishoprics of Würzburg and Bamberg. Oxenstjerna admitted his pretensions and confirmed him in his proposed duchy, but the whole project fell through by the defeat of the Protestants at Nördlingen in 1634.

Francuberg, now Pfraumberg, a town in Bohemia, south of Eger and

about thirty-five miles west of Pilsen.

Friant, a district in the northeastern part of Italy, near the Adriatic.

Friedland, Wallenstein's duchy in the northern part of Bohemia on the borders of Silesia and Lusatia, acquired largely after the Bohemian rebellion, when he bought at a low price a large number of the confiscated estates of the Bohemian nobles. The town of Friedland was one of the larger places

in the duchy. See Introd., pp. xii-xiii.

Frictriff V (1596-1632), Elector of the Palatinate, husband of Elizabeth Stuart, daughter of James I of England. In 1619, as head of the Protestant Union, he was elected king of Bohemia by the insurgents who had deposed Ferdinand II. He lost both Bohemia and his hereditary dominions by the defeat of his general, Christian of Anhalt, by the imperialists at the battle of the White Hill, Nov. 8, 1620. After the battle he lived as an exile at various courts, but chiefly in the Netherlands, from which he received a pension. He was a weak prince, personally unable to cope with the great power of Austria. The Lower Palatinate was restored to his son in 1648.

Gallas, Matthias von (1584-1647), Count. His career is closely associated with that of his brother-in-law Aldringen. He entered the imperial service and rose steadily in military honors until in 1632 he was made a field-marshal. Took part in Wallenstein's negotiations with the Saxons and the Swedes, and at Wallenstein's own request was elevated in 1633 to the rank of lieutenant-general, next in rank to Wallenstein himself. Coöperated in the measures which led to Wallenstein's downfall in 1634. For his manipulations against Wallenstein, see Introd., pp. xxix-xxx. After Wallenstein's death he received the county of Friedland-Reichenberg as a reward for his services. The battle of Nördlingen (1634), in which he defeated Bernhard of Weimar, marks the climax of his military career. In his later military operations he was unsuccessful, and was deposed for incompetency. As a

man he was much superior to most of the imperial generals, although like them he was addicted to drinking and gambling, especially in the latter years of his life.

Gent, Ghent, the capital of the Spanish province of Flanders in the Netherlands, situated on the islands at the junction of the Lys and the Schelde.

Geralbit, sergeant-major in Buttler's regiment of dragoons. He conducted the assassination of Illo, Terzky and Niemann in Eger. In Murr, p. 333, he is called major.

Shtiffin', capital of Wallenstein's duchy of Friedland, situated in the northern part of Bohemia.

Glas, town in Silesia on the Neisse, 50 miles southwest of Breslau. In the 17th century it was the capital of a principality of the same name.

Wiogau, town in Silesia, on the Oder, 57 miles northwest of Breslau. It was formerly the capital of a now extinct principality of Grossglogau. This principality was given in 1632 to Wallenstein as a temporary recompense for the loss of Mecklenburg.

Giuffiadt, seaport town in the duchy of Holstein on the Elbe, 29 miles northwest of Hamburg. It was unsuccessfully besieged by the Protestants

in 1627 and 1628.

Gorbon, John, a Scotch soldier of fortune, who like Buttler had risen from the ranks and who a few days before the catastrophe in Eger had been appointed by Wallenstein colonel and governor of Eger. For his part in Wallenstein's murder see Introd., p. xxxiii. Very little is known of his later fortunes.

(33th, Johann, Count (1599-1645), an officer in the imperial army who participated in the measures which led to Wallenstein's downfall. The most important part of his military career came after Wallenstein's death.

Brat (officially (ซิกกุ), capital of Styria on the Mur river, about 100 miles southwest of Vienna. Ferdinand II was called "ber (ซิกซัตระ" because he was

born in Gratz and as Duke of Styria resided in that city.

Gustav Mouss (1594-1632), King of Sweden and the most heroic character in the Thirty Years' War. After waging many successful wars against Denmark, Russia and Poland, he concluded peace with these nations so as to be able to invade Germany, where the recent victories of Wallenstein over the Protestant princes under Christian IV of Denmark threatened the very existence of Protestantism and the political equilibrium of Europe. Leaving the conduct of the government to his chancellor Oxenstjerna, he landed July 4, 1630, in Pomerania with 15,000 trained soldiers. For his later short but brilliant career see Introd., pp. xviii-xxii.

halberstadt, capital of an important bishopric of that name, situated 30

miles southwest of Magdeburg, on the border of the Harz Mountains.

Salberstähter, ber, see Christian, Duke of Brunswick-Wolfenbüttel.

Sarran, Rari won (1570-1628), father of the Duchess of Friedland and of the Countess Terzky, a very influential member of the Court of Vienna and a great favorite of Ferdinand II.

Scioliberg, the celebrated city of Baden, famous for its university and castle, situated on the Neckar, the capital of the Palatinate from the 13th

century till 1720. It was sacked by Tilly in 1622.

still Phine and west of Savany

Middle Rhine and west of Saxony.

Sinnersam, also spelled Hennersam. His real name was John Henderson, probably an Englishman or Scotchman; he was a colonel in Wallenstein's army and is mentioned as one of the committee sent Jan. 12, 1634, by the officers to urge Wallenstein not to resign his command.

Solf or Sold, Count Heinrich von (1599-1633), a Dane by birth, one of the ablest generals of the imperial army, a soldier regarded with terror on account of the brutality of his warfare. He gained special notoriety through his terrible devastation of the Saxon Voigtland and the Erzgebirge in

1632-33, and his capture of Leipzig. He was much favored by Wallenstein.
Out or Out, John (1369-1415), the celebrated Bohemian religious reformer, who as professor in the University of Prague and as a popular preacher spread the doctrines of John Wycliffe among the people. He tried to bring about a reformation of the ecclesiastical abuses, preached against papal infallibility, condemned the sale of indulgences and demanded for the laity both bread and wine at communion (sub utraque specie). His followers in Bohemia were called Hussites or Utraquists. He was excommunicated in 1413, condemned in 1414 by the Council of Constance, and burned at the

stake in 1415. His death led to the Hussite wars.

3110 or 310w, Christian von (1585 1634). (The form Illo occurs in Murr, p. 327, also in Khevenhiller and in Theatrum Europæum.) He entered the imperial service at an early age and by his energy, bravery and military talents rose quickly to the rank of field-marshal in 1632. Wallenstein at first disliked him on account of his officious meddling, but after 1632 he became his most trusted officer. It was he who was mainly instrumental in calling a meeting of the officers, Jan. 12, 1634, who unanimously denounced the emperor's order to send a detachment of 6,000 of Wallenstein's horse to Alsace. For his part in the *Rovers* of Jan. 12, 1634, see Introd., p. xxviii. He was put under the ban of the empire and murdered in Eger, Feb. 25, 1634. Wallenstein is said to have advised him (not Buttler, as stated in the play) "to solicit in Vienna the title of count, and promised to support his application with his most powerful mediation. But he (Wallenstein) secretly wrote to the ministry advising them to refuse his request, since to grant it might give rise to similar demands from others who were equally deserving and who might lay claims to like rewards. On Illo's return to camp, Wallenstein's first question was about the success of his mission, and when Illo informed him of its failure, Wallenstein broke out into the bitterest complaints against the Court. Thus a close alliance was formed between them." Schiller,

Werke, XI, p. 308. This story has, however, no historical foundation. Ingolftabt, a fortified town in upper Bavaria, on the Danube, 44 miles

north of Munich, the seat of an early university.

Molani, Count Johann Ludwig (1586-1640), famous in military history as founder of the light cavalry, a brave and much feared soldier. He took part in the great and decisive battles of the war, joined Holk in his devastation of the Voigtland, and in 1632 was appointed general of all the imperial light calvary (Croats). Wallenstein rewarded him richly for his services. He signed the first Revers, but shortly before the second Revers was won over to the imperial side by large bribes. After Wallenstein's death he received some of Wallenstein's estates and was made a count.

38¢hö, properly written Itzehoe, name of the oldest town in the duchy of Holstein, 33 miles northwest of Hamburg. During the Thirty Years' War

it was several times pillaged by the Swedes.

Juanjimsthal, a small town of Bohemia northeast of Eger, near the boun-

dary line between Saxony and Bohemia.

Marbinal Infant, Don Fernando, Infant of Spain, younger brother of Philip IV of Spain and Governor of Milan. For his relations to Wallenstein see Introd., p. xxvii. Cf. also Ranke's Wallenstein pp. 256 ff.

Rarl von Bourbon, Prince, Constable of France (1490-1527). Being irritated by some slight of King Francis I, he entered the service of Emperor Charles V in 1523 and fought against his country. He took a prominent part in the battle of Pavia (1525), at which Francis I was taken prisoner. When suspected by his allies, he abandoned them, and tried to found an independent principality in Italy. He fell in 1527 in the siege of Rome, which was taken by his troops.

Maruthen, Carinthia, a mountainous province of Austria, bounded by Salzburg and Styria on the north, Styria on the east, Carnolia and Italy on the south and the Tyrol on the west. On account of its position it was little exposed to the devastations of the war, and hence Schiller chose it as the residence of the Duchess of Friedland and her daughter, before their arrival in Pilsen.

Saunit, Count Rudolf von, member of the imperial council, married afterward Wallenstein's only daughter Marie Elizabeth, who at the time of the action of the drama was only nine years old. Count Kaunitz took no important part in the war.

Stingth, Count Wilhelm, a Bohemian noble of a rich and prominent family, a vigorous opponent of the House of Habsburg and a leader in the Bohemian insurrection of 1618. In 1633-34 he was carrying on negotiations with France with the aim of making Bohemia independent and of placing the crown of Bohemia upon Wallenstein's head. It is still difficult to determine low far Kinsky was authorized to negotiate in this manner, but it is doubtful whether Wallenstein ever seriously entertained the plan of assuming the crown of Bohemia. At the time of our drama he was not in Prague, as Schiller represents it, but in Pilsen and Eger with Wallenstein. He was murdered with Illo, Terzky and Niemannn in Eger, Feb. 25, 1614.

Moin, Cologne, the famous cathedral city on the west bank of the Rhine,

capital of the former archbishopric and electorate of Cologne.

Rönigin von Ungarn, wife of Ferdinand III, the Infanta Maria Anna, sister of Philip IV of Spain and of the Cardinal-Infant, Don Fernando.
Röniggräß, a cathedral city of Bohemia, 62 miles east of Prague.

Aroat, an inhabitant of the Austrian Slavonic province of Croatia, situa-

ted southwest of Hungary and northwest of Turkey, on the Adriatic.

2amormain (1570–1648), his real name was Wilhelm German, but from
the place of his hirth the little village in Luxemburg 1.2 Mairs Monnie ha

the place of his birth, the little village in Luxemburg, La Moire Mennie, he was called first Lamormaini, then Lamormain, in German Lämnermann. He was a Jesuit priest, taught at the universities of Gratz and Vienna, and became father-confessor of the emperor, upon whom he exercised great influence. He worked for the Edict of Restitution and used his power for strengthening his order. He was a most active opponent of Wallenstein, so that in 1632 the general requested the emperor to forbid Lamormain's hostile intrigues. But Wallenstein was unable to destroy the influence of

Lamormain, who labored incessantly for his downfall.

Enuenburg, Duke Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg, an unreliable, characterless adventurer. He first took part in the Bohemian insurrection of 1618, then entered the imperial service and in 1632 he went over to the Saxons. Was present at the battle of Lützen and was at the side of Gustavus Adolphus at his death. In 1633 he was engaged in active negotiations between the Elector of Saxony and Wallenstein regarding peace. At the time of our drama Wallenstein sent him to Bernhard of Weimar to urge the latter to come as quickly as possible to Eger. See Introd., p.xxxi. The rôle ascribed to him in 70d, l. 1540 is fictitious. After Wallenstein's death he fell into the hands of the imperialists, was accused of treason, and was finally released. Later on he again entered imperial service, fought against the Swedes, and died in 1642. A tradition that Gustavus Adolphus met death at his hands long survived, and is the source of a historical novel by C. F. Meyer.

ged, a tributary of the Danube, flowing through the Tyrol and southern

Bavaria and joining the Danube 25 miles north of Augsburg. At Rain, near the mouth of the Lech, Gustavus Adolphus defeated the imperialists under

Tilly, Apr. 15, 1632. See Tilly.

Thiy, Api. 15, 1032. Walter (1606–1667), a Scotchman, entered the imperial service and rose rapidly. Wallenstein trusted him and informed him of his intentions to unite with the Swedes and the Saxons. For his conduct in Eger see Introd., p. xxxiii. It was he who gave the signal to murder Terzky, Illo and Niemann at the banquet in the castle of Eger. For his loyalty he was munificently rewarded and made a count. Later on he distinguished himself as a general and duplomat.

Lidytuffciu, Prince Karl von (1569-1627), an influential member of the Court of Vienna. He used his power to further Wallenstein's interests. In 1622 he was appointed governor of Bohemia. As he died in 1627, the refer-

ence in Piccol., il. 680 and 1919, is an anachronism.

Ling, capital of Upper Austria, on the Danube, 100 miles west of Vienna. Lothringen, Duke Karl von, who in 1631 joined the imperial army. He was induced to do so through his antagonism to Richelieu. He remained faithful to the House of Austria till the end of his life. The regiment mentioned in the Tod. 1. 1267, belonged to him.

tioned in the 10a, 1. 1207, belonged to nim.

Liner, a small town if niles southwest of Leipzig. Here, Nov. 16, 1632, a battle was fought between the Swedes under Gustavus Adolphus and the imperialists under Wallenstein. The Swedes won the battle, but with the loss of their king.

Macdonald, apparently a Scotchman, one of Wallenstein's assassins men-

tioned by Murr.

Magbeburg, an important city, situated on the Elbe, southwest of Berlin. In the Middle Ages it was a strong Hanseatic town. It resisted Wallenstein in 1629, but was stormed and sacked by Tilly, May 20, 1631, with the massacre, it is said, of 30,000 persons.

Mánren, Moravia, a margraviate belonging to Austria. It is situated east of Bohemia and north of Lower Austria. The inhabitants are chiefly Slavs. Mailanb, Milan, an important city in the northern part of Italy, in Lombardy. In the Thirty Years' War it was the seat of a principality belonging to Spain.

Wain, the most important of the tributaries of the Rhine from the east, formed by the union of the White Main and the Red Main, and joining the

Rhine opposite Mainz.

Manefeth, Count Ernst von (1580-1626), one of the most active of the Protestant generals of the first part of the Thirty Years' War. Originally a Catholic, he entered in 1610 the service of the Protestant Union. In 1618, when Frederick V of the Palatinate was elected king of Bohemia, Mansfeld became commander-in-chief in that country. After the disastrous battle of the White Hill, at which he was not present, he carried on a brilliant, dashing, but unequal contest against the imperial forces. He coöperated with Christian of Denmark against Tilly and Wallenstein. Defeated by the latter at the battle of Dessau Bridge, Apr. 25, 1626, he fled through Silesia to Hungary in order to join Bethlen Gabor. But the latter did not furnish him any assistance, and so he set out for Venice to obtain subsidies, but died on the way, Nov. 20, 1626.

Mantua, a fortified city situated in the northern part of Italy, on an island

in the Mincio. It was the capital of the duchy of Mantua.

Marabaë, better spelled Marradas or Marrados, Count Balthasar (1560-1638), a Spaniard by birth, entered Wallenstein's army in 1625, rose to the rank of lieutenant-general, but proved an unsuccessful officer. He was jealous of Wallenstein and worked for his ruin. In Feb., 1634, Aldringen, Gallas, and

Piccolomini met at his castle at Frauenberg to take measures against Wallenstein. He was richly rewarded for his share in the conspiracy. He was not present at the banquet in Pilsen.

Martinit, Jaroslav von, a prominent Bohemian noble and member of the provincial regency for Bohemia at the outbreak of the Bohemian insurrection. The regents had made themselves very unpopular on account of their hostile attitude against the Protestants. Accordingly, on May 23, 1618, the Protestant insurgents led by Count Matthias Thurn entered the council-chamber of the regents on the Hradschin, and after a serious altercation Martinitz, Slawata and the secretary Fabricius, as the most obnoxious members of the regency, were dragged to a window and hurled down into the Hirschgraben, a dry moat about 70 feet deep. Falling upon loose rubbish they all escaped injury.

Maximilian I, Duke of Bavaria (1573-1651). He was the chief instrument in organizing the Catholic League in opposition to the Protestant Union in 1609. As head of the League he assisted Ferdinand II in overthrowing the Elector, Frederick V of the Palatinate, who had been elected by the Bohemian insurgents king of Bohemia. For his services to the emperor he received in 1623 the electoral vote forfeited by Frederick, and in 1628 he was invested with the Upper Palatinate. He was the persistent enemy of Wallenstein, because Wallenstein's policy was to weaken the authority of the princes and to establish a strong central government with the emperor as its head. He was mainly instrumental in deposing Wallenstein at Regensburg, an injury which Wallenstein could never forget. He was a wise administrator of his own dominions, an excellent organizer, a devout Catholic, ever ready to strike a blow at Protestantism, and a resolute upholder of the princely power in Germany. In our drama he is called "ber Bayer." Cf. Lager, l. 114 etc.

Medicuburg, Duchy of, situated in the northern part of Germany, on the Baltic, west of Pomerania and north of Brandenburg. For Wallenstein's relations to Mecklenburg see Introd., p. xv.

Meiffen, an ancient Saxon town, situated on the Elbe, 13 miles northwest of Dresden. It was the capital of the margraviate of Meissen, and suffered much during the great war.

Mohrbrand, mentioned in *Piccol*. 1, 2566 as having captured Sesin. This capture is Schiller's invention, and the name is probably fictitious. Possibly it is an alteration of Mohra, the lieutenant-colonel in charge of the garrison

at Prague at the time of the catastrophe of the drama.

Montecuculi, better Montecuccoli, Count Ernst, an Italian. Little is known about him, and it is even doubtful whether he was a friend of Wallenstein, as is intimated in Piccol., Il. 1953-4. He died in 1633, and hence could not have been in Pilsen at that time. His famous nephew, Count Raymond, cannot be referred to, for his career as a distinguished soldier began after Wallenstein's death.

Mapoli, Italian name for Naples, German Reapel, situated on the north

side of the bay of Naples.

Reponut, a small town 20 miles south of Pilsen, famous as the birthplace of St. John of Nepomuk, the patron saint of Bohemia.

Meubrunn, a fictitious character.

Reumann Heinrich, or better Niemann, Wallenstein's private secretary, frequently employed by him on confidential business. Murdered together with Illo, Terzky and Kinsky at Eger, Feb. 25, 1634. In the drama he is in the service of Terzky, and is killed during the revolt at Pilsen. See Tod, 1. 2250. The form Neumann, instead of Niemann, Schiller found in Murr, Khevenhiller and Theatrum Europæum.

Meustabt, a small place north of Weiden, in the Upper Palatinate, about

twenty-eight miles southwest of Eger.

Mitherlande, Netherlands. The Netherlands mentioned in this drama are the Spanish Netherlands, viz. the provinces retained by Spain after the revolt of the Netherlands in the 16th century. These provinces corresponded nearly to the present Belgium. They were ceded to Austria in 1713-14. Mitruberg, Nuremberg, in the Thirty Years' War a free imperial city, since

Nürnberg, Nuremberg, in the Thirty Vears' War a free imperial city, since 1806 annexed to Bavaria. It suffered severely during the Thirty Years' War. Wallenstein besieged it in the summer of 1642. See Introd., pp. xxi-xxii.

Doer, one of the chief rivers of Germany, traversing the province of Silesia

and emptying into the Baltic.

Diterreid, Austria. The Austria of the seventeenth century is to be distinguished from the Austrian Empire of to-day, which was established in 826, and which is hereditary. From the fifteenth century till the dissolution of the Iloly Roman Empire in 1806, the House of Habsburg was so influential that the head of the family was almost invariably elected emperor. The Habsburg princes had also extensive territorial possessions. They were rulers of Upper Austria, Lower Austria, Bohemia, Hungary, Styria, Moravia, Tyrol, etc. Each one of these countries had its own government, but they were all held together by a "personal union," viz. that of the ruling head of the House of Habsburg.

Olmits, a fortified city in Moravia, formerly its capital.

Dñate, Count, special Spanish envoy to the Court of Vienna. He arrived in Germany in October, 1633, and at first intended to work for the retention of Wallenstein in the command of the army, but he soon saw that Wallenstein's plans were not advantageous to Spanish interests, and so he became one of the most active opponents of the general. See Introd., pp. xxix-xxx. In Piccol., 1. 682, he is called "ber hipanijde Gonte Ambaijabot." The regular Spanish ambassador in Vienna at that time was Castañeda.

Otto Ludwig von Calm, called "ber Mheingrai," an efficient Protestant general, who served with distinction under Christian IV of Denmark and Gustavus Adolphus. He took part in the battle of Breitenfeld, but was not present at Nürnberg, as is stated in Piecol, 1. 1024. At the time of Wallen-

stein's death he was stationed on the Upper Rhine.

**Oxenstiern**, Axel, in Swedish Oxenstierna, Count (1583-1654), next to Richelieu, the greatest statesman and diplomat of his age. He was the chancellor of Gustavus Adolphus, and after the death (1632) of the latter, regent of Sweden and director of the Evangelical League. Wallenstein carried on negotiations with him in 1633-4, but Oxenstjerna was very cautious and unwilling to promise help, until the general had positively declared himself against the emperor. When Bernhard of Welmar finally resolved to assist him, and was on his march to join him, it was too late, for Wallen

stein was murdered before the Swedish army reached Eger.

Bathháibel or Bathheibel, name of one of the most prominent families of Eger. Wallenstein had on his previous visits to Eger resided in their bouse and did so again in 1634, when the house belonged to a widow of Alexander Pachhäibel. The older brother of Alexander Pachhäibel, viz. Wolf Adam Pachhäibel, had held the office of mayor of Eger from 1620–1629, but in 1634 the mayor of the town was Paul Junker, a strict Catholic and an unscrupulous and utterly uninteresting character. It is for this reason that Schiller deviated from history and made a member of the well-known Pachhäibel family mayor of the town in 1634. It was in the Pachhäibel house that Wallenstein was murdered. The house still stands, and since 1850 has been used as the town-hall.

Baifn, Count Stephen von, Palatin of Hungary, a distinguished soldier

and faithful adherent of the emperor.

Bappenheim, Count Gottfried Heinrich (1594-1632). Entered the ser-

vice of the Catholic League, distinguished himself at the battle of the White Hill (1620), and in 1623 was appointed chief of the famous regiment which bore his name, the "Pappenheimer." He aided Tilly in defeating Christian IV of Denmark, took part in the storming of Magdeburg (1631) and in the battle of Breitenfeld, and was mortally wounded at Lützen in 1632. He was a very brave officer and much feared by the soldiers. His regiment was famous throughout Germany. By Schiller he is called "ber Telamonier bes Beeres, ber jurchtbarfte Golbat bes Baufes Dfterreich und ber Rirche."

Behalut, a captain of Terzky's regiment, mentioned by Murr (p. 277) as one of the conspirators against Wallenstein. If. Hess, Biographien und

Autographen zu Schillers Wallenstein, pp. 409 and 414.

Bills, the Palatinate, a name applied to two German states, the Upper and the Lower Palatinate. The Upper or Bavarian Palatinate was a duchy situated west of Bohemia and north of the Danube. The Lower Palatinate, or the Palatinate on the Rhine, embraced several principalities on both banks of the Rhine, in the region of Heidelberg and Spires. According to the Golden Bull of 1356, the Palatinate was made one of the seven electorates of the Holy Roman Empire. At the beginning of the Thirty Years' War, the Elector, Frederick V, having accepted the Bohemian crown, and having been overthrown at the battle of the White Hill, was stripped of his dominions. The electoral dignity was then transferred to Maximilian I, Duke of Bavaria. The Lower Palatinate was restored to the son of Frederick V by the treaty of Westphalia (1648), with the rank of an Elector of the Empire.

Biccolomini, Octavio (1599-1656), a descendant of a very ancient and distinguished Italian family whose ancestral seat was in Siena. He first entered the service of Spain, but since 1627 was in the imperial service. He took part in the great battles of the war and distinguished himself especially at the battle of Lützen. See Schiller, Werke, XI, p. 267. Since he had the same horoscope as Wallenstein, he had the full confidence of the general, but when he discovered Wallenstein's purposes, he worked most actively for his downfall. He was in fact the leading spirit of the conspiracy against the general. He signed the Revers of Pilsen of Jan. 12, 1634, but at once reported the whole procedure to the Court of Vienna. For his other manipulations against Wallenstein, see Introd., pp. xxx-xxxi. He was secretly promoted to the rank of Field Marshal, Feb. 1, 1634. After Wallenstein's murder he was richly rewarded for his services, receiving among other things the estate Nachod. He distinguished himself subsequently as one of the best of the imperial generals, and in 1648 was appointed commander-in-chief of the imperial army. In 1639 Philip IV of Spain made him Duke of Amalfi, and in 1650 the emperor made him a Prince of the Empire. In 1651 he married the daughter of Duke Henry Julius of Sachsen-Lauenburg, but had no children. His nephew was Joseph Silvio, called Max, Count Piccolomini, whom he adopted and made his heir. But "Max" Piccolomini died before his uncle, having been severely wounded at the battle of Jankau (1645) and then killed by the Swedes. Cf. Die historische Persönlichkeit des Max Piccolomini, von Freiherrn von Weyhe-Eimke, Pilsen, 1870. It is very doubtful whether Schiller knew anything about this nephew of Octavio Piccolomini. He is not mentioned in the sources used by Schiller.

Billen, a city in the western part of Bohemia. In the Thirty Years' War it was a strongly fortified place and was stormed by Mansfeld in 1618. It was the chief scene of Wallenstein's conspiracy against the emperor.

Brag, Prague, capital of Bohemia, situated on both sides of the Moldau about fifty miles northeast of Pilsen. Its principal quarters are Altstadt Neustadt, Kleinseite (Kleine Seite) and Hradschin.

**Brotop**, Andrew, the noted Hussite leader, known as Procop the Elder or Greater. In 1424 he became commander of the Taborites, the fanatic wing of the Utraquists. For fully ten years he invaded, at the head of mighty armies, Moravia, Austria, Hungary, Silesia and Saxony, everywhere defeating his German opponents. In these battles he was aided by another sect of the Taborites, who called themselves the "Waisen," and were led by a man subsequently known as Procop the Younger. Dissensions finally arose between the Taborites and the more moderate of the Hussites which led in 1434 to a decisive battle in which both Procops died. With these two brave leaders the cause of the Taborites perished.

**Ψητήμ**β (318-272 B.C.), King of Epirus and one of the greatest generals of antiquity. In 280 B.C. he was invited by Tarentum to assist it against Rome, and defeated the Romans at Heracleia in 280 B.C. and at Asculum in 279 B.C. He was finally defeated by the Romans at Beneventum in

275 B.C.

Entitenverg, Freiherr Gerhard von, a distinguished member of the ministry of war in Vienna and a friend of Wallenstein. He was a skilful mediator between the emperor and Wallenstein, and won the latter's confidence. After Wallenstein's deposition in 1630, he continued his correspondence with him, and was most active in inducing the general to reënter the imperial service in 1631. When the enemies of Wallenstein gained the upper hand at Vienna, he was sent to Pilsen toward the end of 1633 with the imperial command to Wallenstein to evacuate the winter quarters in Bohemia. He remained in Pilsen from the middle of December till the beginning of January, and played the part of an honest mediator between the emperor and Wallenstein, warning the emperor against extreme measures, and trying even in the last moment to bring about an understanding between the general and his master. After Wallenstein's death he fell for a time into disfavor, but soon became again a trusted counsellor of Ferdinand II and afterward of Ferdinand III. He died in 1646.

Quiroga, Father Diego de Quiroga, a Capuchin monk and confessor to the wife of Ferdinand III, very influential at the Court and frequently sent on political missions. It was he who was sent to Pilsen, Jan. 5, 1634, with the imperial demand to Wallenstein to send a force of six thousand cavalry

to act as an escort to the Cardinal-Infant.

Regensburg, an important city of northern Bavaria, situated on the south bank of the Danube. It was captured by Bernhard of Weimar, Nov. 15,

1633. See Introd., p. xxvi.

Meintenberg, a town of Bohemia, fifty-six miles northeast of Prague. It belonged, 1622-1634, to Wallenstein, forming a part of the principality of Friedland. After Wallenstein's death it was given to Gallas.

Mheingraf, see Otto Ludwig von Salm.

Riefenberge, usually Riefengebirge, a range of the Sudetic Mountains, on the boundary between Bohemia and Silesia, southeast of the Duchy of Friedland. They are the highest mountains of northern Germany.

Stabolf II (1552-1612), Emperor of Germany, a man of scholarly tastes, but a weak and unpractical ruler. His government was unsuccessful and he was finally forced to acknowledge, in 1608, his brother Matthias king of Hungary and governor of Austria and Moravia. In 1609 he was compelled to grant to the Bohemian Protestants the famous Majestätisbrief, a royal charter which played an important part in the causes that led to the Thirty Years' War. It conceded perfect freedom in religious matters to every inhabitant of Bohemia. "But freedom of conscience did not by any means imply freedom of worship. A man might think as he pleased, but the building of churches and the performance of divine service were matters for the

authorities to decide upon. The only question was who the authorities were. By the Royal Charter this authority was given over to the members of the estates, that is to say, to about fourteen hundred of the feudal aristocracy and forty-two towns. In an agreement attached to the charter, a special exception was made for the royal domains. A Protestant landowner could and would prohibit the erection of a Catholic Church on his own lands, but the king was not to have that privilege. On his domains worship was to be free." Gardiner, The Thirty Years' War, pp. 25 f.

was to be free." Gardiner, The Thirty Years' War, pp. 25 f.

Sealt, one of the chief tributaries of the Elbe, traversing Thuringia,
Saxony, Anhalt, flowing generally north and joining the Elbe nineteen miles

southeast of Magdeburg.

Gaaltreis, a small province on the lower Saale, in the northwestern part

of Saxony. Its chief town was Halle.

Cachien, Saxony. The word Saxony was used in various designations in the seventeenth century. It could denote: (1) The Electorate of Saxony, of which John George was the elector during the great war. (2) Several small dukedoms in Thuringia, of which that of Sachsen-Weimar was the most prominent. (3) The Lower Saxon circle, one of the ten circles of the Holy Roman Empire, comprising Magdeburg, Lüneburg, Wolfenbüttel, Lübeck, Bremen, Hamburg, Hildesheim, Halberstadt, Mecklenburg, Holstein, etc. In this drama Saxony usually refers to Electoral Saxony. In Piccol., 1, 118, it refers to (3).

Eagan, a town in Silesia eighty-two miles northwest of Breslau. In the seventeenth century it was the capital of the principality of Sagan, which

was acquired by Wallenstein in 1627.

Edacfortia or Edacfortia, Johann Ulrich von (1595–1635), a Protestant, but one of the most zealous supporters and trusted officers of Wallenstein. Took part in the battle of Steinau (October, 1633), after which he was appointed governor of Silesia. He was in Silesia at the time of the events of the drama. After Wallenstein's death he was convicted of treason and executed in 1635.

Emericanter, Johann Ernst von, one of Wallenstein's most devoted adherents and an able officer. He signed the first and second *Revers*. After the murder of Wallenstein he was sentenced to death, but pardoned.

Editefien, Silesia. In the Thirty Years' War an Austrian province, situated east of the Electorate of Saxony and of Bohemia, and traversed by the Oder.

Edimaken, Swabia, an ancient duchy of Germany comprising in general Wittemberg, Baden and southwestern Bavaria. It was one of the four great duchies of the early German kingdom. The name was revived in the sixteenth century as that of one of the circles of the empire.

Edming (with long v) is a dialectic form for the literary Schweiz. It is really the name of the Canton Schwyz, one of the Four Forest Cantons which rebelled against the Habsburgs in the fourteenth century. Afterward the name of the Canton Schweiz was extended to the whole confederacy.

**Sectuborf**; a colonel von Seckendorf appears since 1632 in the Swedish army. He was beheaded in 1641, because he tried to induce German officers in the Swedish army to go over to imperial service. It is, however, doubtful

whether Schiller had this officer in mind in Tod, 1. 3082.

**Eent**, Wallenstein's astrologer. His real name was Giovanni Battista Zenno. Schiller found the form Seni in Murr. He was an astrologer in Padua, and since 1629 in Wallenstein's service. Little is known about him. After Wallenstein's murder he was arrested, but released, because no charge could be urged against him. He was murdered in Vienna in 1643.

Gefin, Jaroslav Sesyma Raschin von Riesenburg, a Bohemian, who after

the outbreak of the Bohemian insurrection fled with his family to Saxony. and later on became the political agent of Wallenstein and Terzky in their negotiations with the Swedes. After the Elector of Saxony made peace with Ferdinand II in 1635, Sesyma was pardoned by the emperor on condition that he would divulge all he knew about Wallenstein's relations with the enemy. This he did, and his account is one of the chief sources of our knowledge of Wallenstein's negotiations with the Swedes. This report has been naturally suspected on account of the circumstances under which it was written, and is on the whole unreliable.—Sesyma was not captured by the imperialists as stated by Schiller in *Piccol.*, 1. 2565. Early in February, 1634, he was sent to Oxenstjerna, probably by Kinsky, and on his return he learned of Wallenstein's murder just in time to make good his escape. It was Duke Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg who was sent by Wallenstein to Regensburg to summon Bernhard of Weimar to Eger, and it was he who on the mission was captured, Feb. 16, 1634, by the imperialists at Tirschenreut. Schiller has therefore combined here two historical characters, and he chose Sesyma as the agent, because of the report which the latter afterward gave of Wallenstein's negotiations with the Swedes and the Saxons. -- The form Sesin occurs in Murr. For Sesin's report see Lenz: "Zur Kritik Raschins" in Sybels Zeitschrift, Vol. 59, pp. 44 ff.

Elawata, Wilhelm von, one of the ten governors to whom the administration of Bohemia was entrusted by emperor Matthias before the outbreak of the Bohemian insurrection in 1618. He became very unpopular on account of his hostility to the Protestants, and so, together with Martinitz and Fabricius, he was thrown from a window of the castle on the Hradschin, but escaped uninjured. This act of the Bohemians may be regarded as the beginning of the Thirty Years' War. See Muttinits. He was afterwards richly rewarded by the emperor, made a count in 1621, and appointed to several honorable and lucrative positions. Although related to Wallenstein,

he was one of his bitterest foes.

Strinau, a small town in Silesia, situated near the Oder, thirty-four miles northwest of Breslau. Here Wallenstein defeated and captured, Oct. 11, 1633, a detachment of the Swedish army under Thurn. See Introd., p. xxv.

of Bohemia and a faithful adherent of the House of Habsburg. When the Bohemian insurrection broke out in 1618, his vast estates were confiscated by the Bohemians, but were returned to him after the victory of the imperial forces in 1620. He died in 1623.

Straijund, a scaport town of Pomerania, situated on the Strelasund, opposite the island of Riigen. Wallenstein besieged it in 1628, but was unable

to capture it. See Introd., p. xv.

Subcrmanniand or Subcrmaniand, a county in eastern Sweden, southwest of Stockholm.

Subst Baron of Clingeland and Neverdeen, a Dutch officer who entered imperial service and distinguished himself as a brave soldier. In 1633, while he was in command of several regiments in Upper Austria, he was ordered by the War Department in Vienna to cross the Inn, but refused to do so, because he had contrary orders from Wallenstein. The emperor, incensed at his disobedience, demanded his resignation, and it was a part of Questenberg's mission in Dec. 1633, to settle this dispute. Wallenstein then ordered Suys to come to Pilsen, where he remained for some time faithful to his general, but finally joined the conspiracy. In Piccol., Il. 1199 ff., Schiller deliberately reversed the historical facts in order to introduce a great court-martial scene, in which Wallenstein could appear absolute master of his army.

Tabor, a town in Bohemia, forty-eight miles south of Prague. It was founded as a stronghold by the Hussites under Ziska in 1419.

Eabsriten, Taborites, so called from their fortified encampment Tabor, were members of the radical party of the Hussites. They were fierce and successful warriors under their leaders Ziska and the Procops, until they were defeated in 1614.

Tanau, a town of Bohemia, northwest of Pilsen and a iew miles from Neustadt.

\*\*Emeswar, better Temesvar (pron. Tem'eshvär), a town in the county of

Temes in southern Hungary, southeast of Buda-Pest.

Tersth. In Lager, 1. 37, he is called Terschka, and in Lager, 1. 1018, Terzka, while in Piccol. and Tod, the form Terzky is used exclusively. Terschka and Terzka are inaccurate phonetic spellings for the Czech name Trčka (pron. Trtshka). — Adam Erdmann Count Terzky was a member of an old and rich Bohemian family. He was related by marriage to Wallenstein, for his wife, Maximiliane, Countess of Harrach, was a sister of the Duchess of Friedland. He gradually won Wallenstein's confidence and was employed by his general in various diplomatic missions to Gustavus Adolphus before and after the battle of Breitenfeld, and afterwards in the negotiations with the Saxons and the Swedes. He remained faithful to Wallenstein till the end, and was murdered in Eger, Feb. 25, 1614.

Tergin, Countess, wife of the former. For Schiller's deviation from his-

tory in regard to her character, see Introd., p. lvi.

The Mark is an invention of the poet; the name was possibly suggested to Schiller by the historical novel entitled: Geschichte der Gräfin Thekla von Thurn, oder Scenen aus dem dreissigiährigen Kriege (1788), by Benedicte Naubert. Wallenstein's only daughter was Marie Elizabeth, who at the time of her father's death was only nine years old. She married afterwards Count Rudolf von Kaunitz.

Thurn, Count Heinrich Matthias von (1580-1640), leader of the Bohemian Protestant insurrection in 1618, and active in securing the election of Frederick V of the Palatinate. After the battle of the White Hill (1620), he went into exile, and later sided with the enemies of the emperor, viz. Bethlen Gabor, the Danes, and the Swedes. At the battle of Steinau he was captured by Wallenstein and then released. See Introd., p. xxv. In Piccol., l. 1121, it is erroneously stated that after the battle of Steinau Thurn was richly rewarded and then dismissed. Really Thurn did not receive any presents, and was released only after he had ordered all the Swedish garrisons to surrender their posts. Wallenstein had no respect for Thurn's generalship, and when criticized for releasing Thurn, he defended himself by saying that he deemed it best to let him go and thus afford him an opportunity for collecting and losing a fresh army.

Titlenbach or Tenfenbach, Rudolf Freiherr von, entered Wallenstein's army in 1625, served in various engagements of the war, but is not not not by any authority as having taken part for or against Wallenstein. That Tiefenbach was a drunkard (*Piccol.*, 1, 2047) and an illiterate man

(Piccol., 1. 2193) seems to be an invention of the poet.

Tilly, Count Johann von (1559-1632), the most celebrated Catholic general after Wallenstein in the Thirty Years' War. After having served many masters in various parts of Europe, he was appointed at the beginning of the great war commander of the armies of the League. He won the battle of the White Hill, Nov. 8, 1620, subdued Bohemia in 1621, conquered the Palatinate in 1622, defeated Christian IV of Denmark at Lutter in 1626, became imperial generalissimo in 1630, captured Magdeburg in 1631, and met his first great defeat at Breitenfeld in 1631. He was mortally wounded at

the battle of the Lech, Apr. 15, 1632. The greatest stain upon his memory is the sack of Magdeburg and the terrible excesses that accompanied it. He is a brilliant and picturesque figure in the chronicles of the war;

Tirichenreit, better Tirichenreut, a town in the Upper Palatinate, situated

a few miles south of Eger, half way between Eger and Neustadt.

Total, Tokay or Tokaj, a town in Hungary, northeast of Buda-Pest.

The celebrated Tokay wines are produced in its vicinity.

Tostana, Tuscany, formerly a grand duchy, now a "compartimento" of the kingdom of Italy, corresponding nearly to the ancient Etruria. Lostona in Tod, 1, 1267, refers to a regiment named after a member of the house of the grand dukes of Tuscany.

Ungarn, Hungary. In the Thirty Years' War a large part of Hungary was still in the hands of the Turks, and Austrian Hungary, far from being loyal to the House of Habsburg, frequently intrigued with Bethlen Gabor, Prince of Transylvania, against Austria. For Monig von Ungarn, see Berbinand III. At the time of the action of the drama he was only twenty-five years old, and hence is spoken of as "bas Kinb" in Piccol., 1. 208.

Brigtland or Bogtland, a small district of Germany, which in the Middle Ages was directly subject to the emperor and was governed by the Counts of Reuss as his representatives. It comprised parts of western Saxony, Reuss, Saxe-Altenburg, Saxe-Weimar, Upper Franconia, Bohemia, etc., in general,

lands about the upper Elster and the Saale.

Ballenstein, Elizabeth. Her real name was Isabella Katharina. She was the daughter of the Count of Harrach and became Wallenstein's wife in 1623.

Mallonen, Walloons, a people found chiefly in southern and southeastern Belgium and in the neighboring parts of France. They are the descendants of the ancient Belgae (Celts), mixed with Germanic and Roman elements. The Walloon soldiers were faithful to Ferdinand.

Beiben, a small place about twenty-eight miles southwest of Eger, in the Upper Palatinate. It is on the highroad to Regensburg, from which town the Swedes were supposed to be approaching to join Wallenstein in Eger.

Berbenberg, a member of the imperial council, a friend of Wallenstein, sent by the emperor to inform the general of his deposition in Regensburg in 1630, and afterward employed by Wallenstein on important missions. He did not play an important rôle in Wallenstein's recall as assigned to him in Piccol., l. 116.

Wefer, one of the principal rivers of Germany, formed by the union of the Werra and the Fulda. It flows generally north, principally through Prus-

sia, and empties into the North Sea near Bremerhaven.

Bestfalen, Westphalia, a district situated in western Germany, east of the Electorate of Cologne, to which it belonged. It was granted to Prussia in 1815.

Brangel, Colonel Gustav, a fictitious character. Schiller probably chose this name to suggest the famous Swedish general, Karl Gustav von Wrangel, who in the later years of his career became commander-in-chief of the Swedish army. Since the historical Wrangel entered the army in 1637, he could not have been a prominent leader at the siege of Stralsund in 1628, as is implied in Tod, ll. 225 ff.

Bista or Žižka, John (1360-1424), the most distinguished Hussite leader, who repeatedly defeated the imperial forces and invaded Moravia and Austria. It was largely due to his military talents and zeal that the Hussite party succeeded in maintaining itself for a time, in spite of the deter-

mined opposition of Emperor Sigismund.

# APPENDIX.

# A. ASTROLOGICAL SCENE.

Ballenstein. So ist er tot, mein alter Freund und Lehrer? Seni. Er starb zu Padua in seinem hundert Und neunten Lebensjahr, grad' auf die Stunde, Die er im Horostop sich selbst bestimmt; Und unter drei Oraseln, die er nachließ, Bovon zwei in Erfüllung schon gegangen, Fand man auch dies, und alle Welt will meinen, Es geh' auf dich.

5



Ballenftein auf die Tafel blidend. Gin fünffach F. - Sm! Geltfam! Die Beifter pflegen Duntelheit zu lieben -Ber mir das nach der Bahrheit lefen tonnte. 10 Es ift gelesen, Berr. Seni. Mallenstein. Es ift? Und beifit? Seni. Du hörteft von dem fiebenfachen M, Das von dem nämlichen Philosophus Rury por dem Sinicheid des hochseligen Raifers Matthias in die Belt gestellet worden. 15 Ballenftein. Ja mohl! Es gab uns damals viel zu denten. Bie hieß es boch? Gin Mönch hat es gebeutet. Magnus Monarcha Mundi Matthias Mense Majo Morie-Seni. tur. Ballenftein. Und bas traf punttlich ein, im Mai verftarb er. Der jenes M gebeutet nach ber Wahrheit, bat auch dies F gelesen. Run! Laf boren! Ballenitein geivannt. Seni. Es ift ein Bers.

Wallenstein.

In Berfen fpricht bie Gottheit.

Geni ichreibt mit großen Buchftaben auf bie Tafel. Ballenstein lieft. Fidat Fortunge Friedlandus. Kriedland traue dem Glud. Schreibt weiter. Mallenftein lieft. Fata Favebunt. Die Berhängniffe merben ihm bold fein. Seni. 25 Ballenstein. Friedland traue bem Glud! Die Berhananiffe werden ihm hold fein. Er bleibt in tiefen Gebanten fteben. Woher dies Wort mir ichallt - Db es ganz leer. Db gang gewichtig ift, bas ift bie Frage! Dier giebt's tein Mittleres. Die höchste Beisheis Grenzt hier fo nahe an den höchften Bahn. 30 Wo foll ich's prüfen? - Was die Sinne mir Seltsames bringen, ob es aus ben Tiefen Bebeimnisvoller Runft beraufgeftiegen. Ob nur ein Truabild auf der Oberfläche -Schwer ist das Urteil, denn Beweise giebt's 35 Dier feine. Mur bem Beifte in uns Giebt fich ber Beift von außen zu erkennen. Wer nicht den Glauben hat, für den bemühn Sich die Dämonen in verlornen Mundern. Und in dem finnvoll tiefen Buch ber Sterne 40 Lieft fein gemeines Aug' nur den Ralender. Dem reden die Drafel, der fie nimmt, Und wie der Schatte fonft der Birflichkeit. So fann ber Rorper hier bem Schatten folgen. Denn wie der Sonne Bild fich auf dem Dunftfreis 45 Malt, eh' fie fommt, fo ichreiten auch ben großen Beichiden ihre Beifter icon voran, Und in dem Heute wandelt schon das Morgen. Die Mächte, die den Menschen seltsam führen, Drehn oft bas Janusbild ber Beit ihm um, 50 Die Butunft muß die Gegenwart gebaren. Fidat Fortunae Friedlandus, Fata Favebunt. Es klingt nicht wie ein menschlich Wort. - Die Worte Der Menschen find nur mefentofe Zeichen, Der Geister Borte find lebendige Dachte. 55 Es tritt mir nah' wie eine buntle Rraft Und rudt an meinen tiefften Lebensfäben. Dir ift, indem ich's bilbe mit ben Lippen,

#### B. BUTTLER'S MONOLOGUE.

60

Als hübe fich's allmählig, und es träte Starrblickend mir ein Gelsterhaupt entgegen. —

Ich habe mir den reinen Ruf gespart Mein Leben lang. Die Arglist dieses Herzogs Raubt mir des Lebens höchsten Schat, daß ich Bor diesem Schwächling Gordon muß erröten. Dem geht die Treue über alles, nichts 5 Bat er fich vorzuwerfen. Gelbst dem weichlichen Befühl entgegen unterwirft er fich Der harten Bflicht. Dlich hat die Leidenschaft In ichmachem Augenblick bavon gewendet. Ich ftebe neben ihm ber schlecht're Mann: 10 Und tennt die Welt auch meinen Trenbruch nich! Ein Wiffer boch bezeugt ihn - jener hochgefinnte Octavio! Es lebt ein Menich auf Erden. Der das Geheimnis bat, mich zu entehren. Rein, diefen Schandfleck tilgt nur Blut! --15 Du, Friedland, ober ich. - In meine Banbe Giebt bich bas Glud. - 3ch bin mir felbst ber Rächste. Richt Großmut ift der Beift der Welt. Rrieg führt ber Menich, er liegt gu Feld, Muß um des Daseins schmalen Boden fechten: 20 Glatt ift der Grund, und auf ihn druckt die Laft Der Welt mit allen ihren Dachten! Und wenn er nicht den Rettungsaft Dit ichnellem Aug' erfpaht und faßt, Richt in den Boden greift mit festem Ruft. 25 Erhebt ihn ber gewalt'ge Bluß, Und hingerafft im Strudel feiner Bogen. Wird er verschlungen und hinabgezogen.

Er gebt ab.

# BIBLIOGRAPHY.

The following bibliography does not lay claim to completeness. It comprises the more important books, pamphlets and essays on the historical and poetical Wallenstein.

#### PRINCIPAL EDITIONS.

Wallenstein, ein dramatisches Gedicht von Schiller. Tübingen, 1800. Cotta. Wallenstein. Edited by Hermann

Oesterlev in Karl Goedeke's Historisch-kritische Ausgabe. Vol. XII. Stuttgart, 1872.

Wallenstein. Edited by Wendelin von Maltzahn. Berlin, 1889. Wallenstein. Edited by Wilhelm

Vollmer. Stuttgart, 1880.

Wallenstein. Edited by Anton Birlinger in Kürschner's Deutsche National-Litteratur, Vol. CXXII, I. Schillers Werke, Vol. V, I. Berlin and Stuttgart.

Wallenstein. Edited by Ludwig Bellermann. Schillers Werke, Vol. IV. Leipzig and Wien, 1895-96.

## GERMAN SCHOOL EDITIONS.

Bernd, Friedrich. Wien. (No date given.) Funke, A. Paderborn, 1898. Helbig, Karl Gustav. Stuttgart und Augsburg, 1856. Kern, Georg. Gotha, 1887. (Wal-

lensteins Tod only.)

Pölzi, J. Wien, 1895. Schaefer, J. W. Stuttgart, 1892. 2 vols. Scheuffgen, J. Münster, 1896. Sevin, Ludwig. Berlin, 1887.

## ENGLISH SCHOOL EDITIONS.

Breul, Karl. Cambridge, Vol. I, Cotterill, H. B. London, 1887. 1894; Vol. II, 1896. (Wallensteins Lager only.) Hart, J. M. New York, 1888. (Pic-Buchheim, C. A. London, Vol. I, 1884; Vol. II, 1892. colomini only.) Carruth, W. H. New York, 1894.

#### FRENCH SCHOOL EDITIONS.

Kont, J. Paris. Lager and Picco-Cottler, G. Paris, 1891. Chuquet, A. Paris, 1888. (Wallomini only.) lensteins Lager only.) Lange, A.

Paris. (Wallensteins Tod only.)

#### CRITICAL WORKS AND ESSAYS ON WALLENSTEIN.

Beckhaus, Hubert. Zu Schillers Wallenstein. Progr. Ostrowo, 1892.

Bellermann, L. Schillers Dramen. Berlin, 1898.

Biedermann, K. Deutschland im achtzehnten Jahrhundert. Leipzig, 1880.

Boxberger, R. Das Ahnungsvolle in Schillerschen Frauencharakte ren. Posen, 1886. — Zur Quellen forschung über Schillers Wallenstein und Geschichte des 30-jähr. Krieges. Archiv, für Litteraturgeschichte, II, 159-178. — Schillers Kapuziner-Predigt aus Wallensteins Lager. Archiv für Litteraturgeschichte, II, 402-430. — Ewald von Kleist und Max Piccolomini. Archiv für Litteraturgeschichte, IX, 500-567.
Bratranek, F. Th. Goethes Egmont

Bratranek, F. Th. Goethes Egmont und Schillers Wallenstein. Eine Parallele der Dichter. Stuttgart, 1862.

Braun, J. W. Schiller im Urteil seiner Zeitgenossen. 3 Bde. Leipzig, 1882.

Bulthaupt, H. Dramaturgie des Schauspiels. 3 Bde. Oldenburg und Leipzig, 1893-1894. 3urggraf. T. Schillers Frauenge-

Surggraf, J. Schillers Frauengestalten. Stuttgart, 1897.Carlyle, Thomas. The Life of

Friedrich Schiller. New York, 1890.

Conrad, H. Schillers Realismus. Hamburg, 1895.

Düntzer, H. Érläuterungen zu den deutschen Klassikern. Bde. 17-18. Leipzig, 1895.

Evers, M. Die deutschen Klassiker erläutert und gewürdigt, etc. Leipzig, Vol. VII, 1900; Vol. VIII, 1899; Vol. XIII, 1897.

Feldtmeyer, E. Schillers Wallenstein und Shakespeares Macbeth.

Ostrowo, 1865

Fielitz, W. Studien zu Schillers Dramen. Leipzig, 1876. — Zur Entstehungsgeschichte von Schillers Wallenstein. Archiv für Litteraturgeschichte, VIII, 544-547.

Fischer, K. Schiller-Schriften. Heidelberg, 1891.

Fraedrich, F. Untersuchungen über Schillers Wallenstein. Progr. Berlin, 1895.

Franz, R. Der Aufbau der Handlung in den klassischen Dramen. Bielefeld und Leipzig, 1892.

Freytag, G. Die Technik des Dramas. Leipzig, 1890. The same translated into English by E. T. MacEwan. Chicago, 1895.

Frick, O. Wegweiser durch die klassischen Schuldramen. Zweite Abteilung. Gera und Leipzig, 1804.

Furtmiller, C. L. Der Buttlerbrief. Zeitschrift für den deutschen Unterricht, XIII, 839-842.

Gervinus, G. Geschichte der deutschen Dichtung. 5. Aufl. 5 Bde. 1871-4.

Goedeke, K. Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtkunst.
Zweite Auflage. Dresden, von 1884 an.

Goethe, J. W. v. Eröffnung des Weimarischen Theaters und Bericht über die erste Aufführung der Piccolomini.— Goethes Werke in Kürschners Deutsche National-Litteratur. Bd. XXX, 669-710.

Goldbeck und Rudolf. Schiller-Lexikon. Erläuterndes Wörterbuch zu Schillers Dichterwerken. Zweite Ausgabe. 2 Bde. Berlin, 1800.

Hann, F. G. Die Schicksalsidee in Schillers Wallenstein. Klagenfurt, 1884.

Harnack, O. Schiller. Berlin, 1898.Henke, W. Vorträge über Plastik, Mimik und Drama. Rostock, 1892.

Hettner, H. Geschichte der deutschen Litteratur im achtzehnten Jahrhundert. Braunschweig, 1894.

Hiecke, R. H. Aufsätze zur Litteratur. 2te Auflage. Berlin, 1885. Hoffmeister, K. Schillers Leben,

Geistesentwickelung und Werke. Stuttgart, 1840.

Imelmann, I. Herder und Schillers Wallenstein. Progr. Berlin, 1893. Jacoby, D. Egmont und Schillers Wallenstein. Goethe - Jahrbuch, XII, 253-256.

Koberstein. A. Geschichte der deutschen Nationallitteratur, Leipzig, 1872.

Köpke, E. Beitrag zur Kenntniss der ältesten Gestalt von Schillers Piccolomini und Wallensteins Tod. Archiv für das Studium der neueren Sprachen, XII, 396-418; XIII, 20-48.

Köster, A. Schiller als Dramaturg.

Berlin, 1891.

Kühnemann, E. Die Kantischen Studien Schillers und die Komposition des Wallenstein. Marburg, 1889. - Kants und Schillers Begründung der Aesthetik.

chen, 1895.

Ludwig, O. Gesammelte Schriften.

Bd. V (Studien und kritische

Schriften). Leipzig, 1891.

Minor, J. Schiller. Sein Leben und seine Werke. 2 Bde: Berlin, 1890. (Schiller's life to 1787.) Nevinson, H. W. Life of Schiller.

London, 1889.

Palleske, E. Schillers Leben und Werke. 13te Auflage. Stuttgart, 1891.

The same, translated by Lady Wallace. 2 vols. London, 1860.

Repta, S. v. Abrahams a S. Clara Antheil an der Kapuzinerpredigt in Wallensteins Lager. Progr. Czernowitz, 1877.

Reuss, K. Die Stellung des Max Piccolomini in der Wallenstein-

dichtung. Progr. Pforzheim, 1889. Rönnefahrt, J. G. Schillers drama-tisches Gedicht Wallenstein aus seinem Inhalt erklärt. Zweite Auflage. Leipzig, 1886.

Rothert. Zur Entwickelung in Schillers Wallenstein. Progr. Düsseldorf, 1870.

Scherer, W. Geschichte der deutschen Litteratur. Berlin, 1891.

Schmidt, J. Geschichte der deut-schen Litteratur von Leibnitz bis auf unsere Zeit. Berlin, 1886.

Wallensteins Lager. Semler, C.

Leipzig, 1879.

Sime, J. Schiller. London, 1882. Stitterlin, A. Der Buttlerbrief in Schillers Wallenstein. Zeitschrift für den deutschen Unterricht. XIII, 119 130.

Stivern, J.W. Ueber Schillers Wallenstein in Hinsicht auf die griechische Tragödie. Berlin, 1800.

Tieck, L. Dramaturgische Blätter.

I. Leipzig, 1852. Tomaschek, K. Schillers Wallenstein. Wien, 1886.

Ueberweg, F. Schiller als Histori-ker und Philosoph. Leipzig, 1884. Viehoff, H. Schillers Leben, Geistesentwickelung und Werke. Stutt-

gart, 1888. Vogt und Koch. Geschichte der deutschen Litteratur. Leipzig und

Wien, 1896. Volkelt, J. Aesthetik des Tragi-

München, 1897. schen. Weyhe-Eimke, A. v. Die historische Persönlichkeit des Max Piccolomini. Pilsen, 1870.

Weitbrecht, C. Schiller in seinen Dramen. Stuttgart, 1897. Werder, K. Vorlesungen über Schil-

lers Wallenstein. Berlin, 1889.

Wychgram, J. Schiller. Bielefeld

und Leipzig, 1895. Zimmermann, A. Noch einmal der Buttlerbrief. Zeitschrift für den deutschen Unterricht, XIV, 783.

#### DIVERSA.

Belling, E. Die Metrik Schillers. Breslau, 1883.

Hettler, A. Schillers Dramen. Eine Bibliographie. Berlin, 1885.

Minor, J. Neuhochdeutsche Metrik. Strassburg, 1893.

Vetter, T. Wallenstein in der dramatischen Dichtung des Jahr-zehnts seines Todes. Frauenfeld, 1894.

#### CORRESPONDENCE.

Schillers Briefe. Herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Fritz Jonas. 7 Bde. Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Schillers Briefwechsel mit Körner. Von 1784 bis zum Tode Schillers. Herausgegeben von Karl Goedeke. Leipzig, 1878.

The same, translated by L. Simpson. 3 vols. London, 1849.

Briefwechsel zwischen Schiller und

Cotta. Herausgegeben von W. Vollmer. Stuttgart, 1876.

Briefwechsel zwischen Schiller und

W. v. Humboldt. Stuttgart, 1876. Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. Eingeleitet und revidiert von R. Boxberger. Stuttgart. (Collection Spemann.)

The same, translated by L. Dora Schmitz. 2 vols. London, 1877-

1879 (Bohn Library).

#### HISTORICAL WORKS.

Aretin. Wallenstein. Beiträge zur näheren Kenntnis seines Charakters, seiner Thaten und seines Verhältnisses zu Bayern. Regensburg, 1846.

Bougeant, W. Hyacynthe. Historie des dreissigjährigen Krieges, etc. Aus dem Französischen nebst Zusätzen und Anmerkungen von Friedrich Rambach. Halle, 1758-

Droysen, G. Gustaf Adolf. 2 Bde. Leipzig, 1869-1870. — Bernhard von Weimar. 2 Bde. Leipzig,

188:.

Förster, F. Albrechts von Wallenstein, des Herzogs von Friedland und Mecklenburg ... Briefe ... mit einer Charakteristik des Lebens und der Feldzüge Wallensteins. Berlin, 1828-29. - Wallenstein als Feldherr und Landesfürst in seinem öffentlichen und Privat-Leben, eine Biographie. Potsdam, 1834. — Wallensteins Prozess vor den Schranken des Weltgerichts u. s. w. Leipzig,

Gaedeke, A. Wallensteins Verhandlungen mit den Schweden und Sachsen, 1631-1634. Frankfurt

am Main, 1885.

The Thirty Years' Gardiner, S. R. War. New York, 1875.

Gindely, A. Waldstein während seines ersten Generalats im Lichte der gleichzeitigen Quellen. 1625-1886 - History of the 1630.

Thirty Years' War, translated by Andrew ten Brook. 2 vols. New York, 1884.

Hallwich, H. Wallensteins Ende. ungedruckte Briefe und Akten. 2 Bde. Leipzig, 1879. — Gestalten aus Wallensteins Lager. Leipzig, 1885.

Helbig, K. G. Wallenstein und Arnim, 1632-34. Dresden, 1850.-Kaiser Ferdinand und der Herzog von Friedland während des Win-

ters 1633-34. Dresden, 1852. Herchenhahn, J. C. Geschichte Albrechts von Wallenstein, des Friedländers. Altenburg, 1790-91.

Hildebrand, E. Wallenstein und seine Verbindungen mit den Schweden. Aktenstücke aus dem schwedischen Reichsarchiv Stockholm herausgegeben. Frankfurt am Main, 1888.

Hurter, F. v. Zur Geschichte Wallensteins. Schaffhausen, 1855 .-Wallensteins vier letzte Lebens-

jahre. Wien, 1862.

Irmer, G. Die Verhandlungen Schwedens und seiner Verbündeten mit Wallenstein und dem Kaiser, von 1631-34. Leipzig, 1888-91.

Khevenhiller, F. C. v. Annales Ferdinandei. 12 Teile. Leipzig,

1716-1726.

Kluckhohn, A. Zur neuesten Wallenstein - Litteratur. Deutsche Rundschau, 1892.

Lamprecht, K. Deutsche Geschichte Berlin, 2. Aufl. 5 Bde. 1894-6.

Lenz, M. Zur Kritik Sezyma Raschins. Sybels *Historische Zeitschrift*. Ed. LIX. 1888.

Liliencron, R., v. Der Wallenstein

der Schillerschen Tragödie im Licht der neuesten Geschichtsforschung. Deutsche Rundschau, 1895. Löwe, V. Die Organisation und

Verwaltung des Wallensteinischen Heeres. Freiburg und Leipzig, 1895.

Merian, M. Topographia Bohemiae. 1650.

Murr. C. G. Beyträge zur Geschichte des drevssigjährigen Krieges . . . nebst Urkunden und vielen Erläuterungen zur Geschichte des kaiserl, Generalissimus A. Wallensteins... Nürnberg, 1790. Prökl, V. Waldsteins, Herzogs von

Friedland, letzte Lebensjahre und Tod in Eger. Leipzig, 1876. Ranke, L. v. Geschichte Wallen-

steins. Leipzig, 1880.

Schebeck, E. Die Lösung der Wal-

lensteinfrage. Berlin, 1881. -Kinsky und Feuquières. Berlin, 1882.

Schmidt, M. I. Geschichte der Deutschen. Ulm, 1789-1791.

Schweizer, P. Die Wallenstein-Frage in der Geschichte und im Drama. Zürich, 1899.

Schulz, H. Wallenstein und die Zeit des dreissigjährigen Krieges.

Bielefeld und Leipzig, 1898. Stieve. Wallensteins Übertritt zum Katholizismus. Münchener Sitzungsberichte, 1897.

Winter, G. Geschichte des dreissigjährigen Krieges. Berlin, 1893. -Die Katastrophe Wallensteins. Breslau, 1883.

Wittich, K. Wallenstein, in Allgemeine Deutsche Biographie, Vol. XLV. Leipzig, 1900.

Zwiedeneck-Stidenhorst. Die neueste Wallensteinforschung. Zeitschrift für Allg. Geschichte, 1887.

## TRANSLATIONS OF WALLENSTEIN.

#### ENGLISH.

Churchill, J. Wallensteins Lager. 1846. Reprinted in Bohn's Standard Library.

Coleridge, S. T. Die Piccolomini and Wallensteins Tod. 2 vols.

London, 1800.

Gower, F. L. Wallensteins Lager. London, 1830.

Hunter, J. A. W. The whole play. Metrical translation. London, 1885.

Lockhart, C. G. N. Die Piccolomini and Wallensteins Tod. Metrical translation. Edinburgh and London, 1887.

Martin, T. Wallensteins Lager. Verse. In Blackwood's Magazine. Edinburgh, 1893.

Moir. G. Die Piccolomini and Wallensteins Tod. Verse. Edinburgh and London, 1827.

Pearson, E. S. The whole play.

Dresden, 1886.

Thornton, E. Wallensteins Lager. Frankfurt am Main, 1854.

Walkington, W. Die Piccolomini.

London, 1862. Wirgman, T. Wallensteins Lager. London, 1871.

#### OTHER TRANSLATIONS.

Falateuf, O. Wallenstein, poème dramatique. Paris, 1853.

Lefrançois, R. Wallenstein. Traduction nouvelle. Paris et Strassbourg, 1837.

Tassart, J. F. Wallenstein. Paris, 1837.

Bazzani, A. Morte di Wallenstein. Vienna, 1843. Vergani, F. La Morte di Wallen-

stein. Milano, 1838.

Kaminski, J. N. Polish translation. Lemberg.

Translations into French also occur in the complete editions of Schiller's works edited by J. H. F. Lamartellère (1799), De Barente (1821), H. Meyer (1834), X. Marmier (1841).

# Macmillan's German Series

# PREPARED UNDER THE GENERAL EDITORSHIP OF

# WATERMAN T. HEWETT, Ph.D.

Professor of German Language and Literature in Cornell University

# ADAPTED TO COLLEGE AND SCHOOL REQUIREMENTS

## NOW READY

| SCHILLER'S WILHELM TELL. Edited by W. H. CARRUTH,          | ,   |      |
|------------------------------------------------------------|-----|------|
| University of Kansas                                       | 50  | cts. |
| The same. With Vocabulary                                  | 60  | cts. |
| GOETHE'S EGMONT. Edited by SYLVESTER PRIMER, Uni           |     |      |
| versity of Texas                                           | 60  | cts. |
| GOETHE'S IPHIGENIE. Edited by Charles A. Eggert,           | 60  | cts. |
| LESSING'S NATHAN DER WEISE. Edited by GEO. O.              |     |      |
| CURME, of Northwestern University                          |     | cts. |
| FREYTAG'S DIE VERLORENE HANDSCHRIFT. Edited by             | r   |      |
| KATHERINE M. HEWETT                                        | 60  | cts. |
| SCHILLER'S JUNGFRAU VON ORLEANS. Edited by WIL             |     |      |
| LARD HUMPHREYS, Princeton University                       | 60  | cts. |
| GOETHE'S HERMANN UND DOROTHEA. Edited by J. T.             |     |      |
| HATFIELD, Northwestern University                          | 60  | cts. |
| LESSING'S MINNA VON BARNHELM. Edited by STARF              |     |      |
| WILLARD CUTTING, University of Chicago                     |     | cts. |
| HEINE'S PROSE. Edited by A. B. FAUST, Wesleyan University. | 60  | cts. |
| SCHILLER'S MARIA STUART. Edited by H. SCHÖNFELD,           |     |      |
| Columbian University                                       | 60  | cts. |
| GOETHE'S POEMS. Edited by M. D. LEARNED, University        | ••• |      |
| of Pennsylvania.                                           | 60  | cts. |
| UHLAND'S POEMS. Edited by W. T. HEWETT, Cornell Uni        |     |      |
| versity                                                    |     | cts. |
| •                                                          |     |      |

SCHILLER'S WALLENSTEIN. Edited by Max Winkler, University of Michigan.

A GERMAN READER for Schools and Colleges. Edited with Notes by WATERMAN T. HEWETT, Ph.D. 12mo, cloth, \$1.00

I like the Collection very much better than any book of this size I have ever seen." HELEN E. STODDARD, Chauncey Hall School, Boston.

# TO APPEAR DURING THE YEAR.

GOETHE'S FAUST. Edited by HENRY WOOD, Johns Hopkins University.

A GERMAN GRAMMAR for High Schools and Colleges. By W. T. HEWETT, Cornell University.

# THE MACMILLAN COMPANY.

MEW YORK. BOSTON. CHICAGO. SAN FRANCISCO

# SIEPMANN'S SERIES

#### ELEMENTARY AND ADVANCED

#### GERMAN CLASSICS

#### EDITED BY

## OTTO SIEPMANN

This series introduces a number of works by distinguished German authors, such as

## GRILLPARZER, ROSEGGER, FONTANE, WACHENHUSEN

who are prominent in their own country, but whose books have not yet received that recognition among our school-classics which is their due; it will also include some of the best productions of

## GUSTAV FREYTAG, VICTOR VON SCHEFFEL, ERNST VON WILDENBRUCH, VON KLEIST,

and others, of which no English school editions exist; and finally it will contain a few works which are more familiar.

#### NOW READY

#### ADVANCED

Elster — Zwischen den Schlachten. By Dr. Hirsch, Grillparzer — Sappho, Trauerspiel. By Prof. Rippmann.

Price 75 cts. Price 75 cts.

## IN PREPARATION

## ELEMENTARY:

Ebner - Walther von der Vogelweide. Edited by E. G. H. North-Goebel - Rübezahl, Edited by D. B. Hurley, Schmidt - Reineke Fuchs, Edited by A. L. Gaskin. Schrader - Friedrich der Grosse. Edited by R. H. Allpress.

Von Wildenbruch - Das Edle Blut. Edited by Otto Siepmann. Wachenhausen - Vom ersten bis zum letzten Schuss. Edited by T. H. Bayley.

Zastrow - Wilhelm der Siegreiche. Edited by P. Ash.

Others to follow.

## ADVANCED

Fontane — Vor dem Sturm. Edited by Prof. Weiss.
Freytag — Die Ahnen — Part I. Ingo. Edited by Otto Siepmaan.
Goethe — Die Harzreise. Edited by Prof. Fiedler.
Heine — Die Harzreise. Edited by O. Schlapp.
Kurz — Die Humanisten. Edited by A. Voegelin.
Rosegger — Als ich jung noch war. Edited by Prof. Schüddekopf.
Von Kleist — Michael Kohlhass. Edited by R. T. Carter.
Von Scheffel — Der Trompeter Von Säkkingen. Edited by E. L. Milner-Barry.
Von Wildenbruch — Die Danaide. Edited by Dr. Breul.

Others to follow

# PUBLIC SCHOOL GERMAN PRIMER

Comprising a First Reader, Grammar, and Exercises With Some Remarks on German Pronunciation and Full Vocabularies

By OTTO SIEPMANN

Price, \$1.00

# THE MACMILLAN COMPANY.

BOSTON. CHICAGO. SAN FRANCISCO. FRW YORK.